

# Borlefungen

übe

die alte Gefdicte.

Erfter Banb



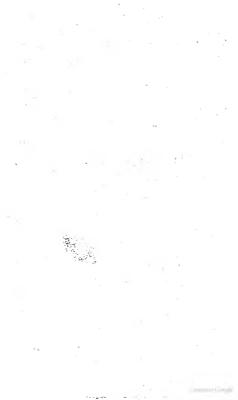

# Borlefungen

über

# die alte Geschichte

00

Eriedrich von Raumer.

In zwei Banben.

Dritte, nochmals wefentlich verbefferte und vermefrte Auffage.

Erfter Band.





Tripgig:

F. A. Brodhaus.

186



Ihrer Majeftat,

ber

Rönigin Augufta von Breußen.



# Allerdurchlauchtigfte Rönigin!

## Allergnädigste Königin!

Ener Königliche Majestät feunen und verstehen die Gegenwart wie Wenige, und schanen mit ernstem Tieffinn in die Justunit. Dies wäre unmöglich, wenn Sie nicht and die Bergangenheit gern und sorganu erforscht hätten. Deshalb, und weil Sie nicht den Berth des Dargebotenen, sondern die Gessimung des Darbictenden sundreit die Aufliche des Machanis und füglich wage ich es, Ener Königlichen Majestät bieses Bert nochmals als ein Zeichen der größten An-

hänglichkeit und Berehrung zu überreichen, mit welcher ich verharre,

Guer Rouiglichen Majeftat

Berlin, ben 3. Angust 1861.

unterthäniger von Raumer.

#### Borrebe.

Borlefungen über bie alte Gefchichte, welche ich guerft por 54 Jahren bielt und nieberichrieb, waren hauptfachlich fur bas großere, im beften Ginne bes Bortes gebilbete Bublifum beftimmt. Seitdem find unbefannte Belten (Indien, Megupten, Affprien ) aufgeschloffen, und über andere Bolfer (Juben, Grieden) bas Borbanbene nochmals icarffinnigen und erfolgreichen Brüfungen unterworfen worden. Aber in dem Dage, ale fich ber Stoff mehrte, als man auch bas Rleinfte burd Difroffope betrachtete und pergroßert barftellte, ericien es für biefe britte, nochmals mefentlich verbefferte und vermehrte Ausgabe meiner Borlefungen boppelt notbig, bas mabrhaft Denfwurdige, Geift und Gemuth Anfprechenbe, aus ber ungeheuern Menge von Thatfachen und Anfichten auszusondern, Dies Ausmablen, Dies Rufammenbrangen auf einen fleinen Raum und Umfang (mit Beglaffung aller irgenb entbehrlichen Anführungen, Roten, Beweife und Rechtfertigungen) war eine febr ichmere, fur meine 3mede aber gang unerläßliche Aufgabe. Lefer, wie ich fie mir bente und muniche. werben mich meines Berfahrens halber nicht anflagen, nicht verlangen bag ich ungablige, oft fich widerfprechende Sopothefen und Deutungen mittbeile und prufe; und gegen Angriffe von anderen Standpuntten aus, barf ich ju meiner Rechtfertigung bie Aeuferung eines Mannes anführen, welcher ben eingeweibten Sachverftanbigen beigugablen ift. Bernbarbb

jagt ): "Die Detailforsonig ift, auch wenn sie im besten Sinne wirft, von einem sichtbaren Nachheile begleitet: sie schwäde ist einem Auchteile begleitet: sie schwäde ist eine Auchteinen, sie sort ven treuen, unbefangenen Geift der Singebung an den antiken Text, und man hat nunmehr häufig genug bemertt, daß unfere vonig alteren Borgänger, bef geringerer Gelehrfamkeit, das Alterthum mit einer jest verschollenen Wärme und Weihe der Begeilterung aufnabmen."

Denjenigen meiner Freunde und Gollegen, welche die spiveireigten Kapitel biefer Vorleitungen einer sorgältigen, belebernehm erfügung unterwarfen, soge ich biefür nochmals den verdindlichsen Dank. Wenn das Werf (mie sich von elebst versteht) defungeachtet mangelhaft ist und bleibt, so bemerke ich: "So eine Arbeit vierd chauntlich nie fertig; man muß sie für fertig erflären, wenn man nach Zeit und Umstädnehm as Möglicher derna geschon der."?

Serviß hat mir die Arbeit felbst (bas wiederholte Lefen, Lernen, Auchdenken, Riederfchreiben) ben größten Genuß gewährt und mich am Abende meines Lebens noch einmal verffinat.

<sup>1)</sup> Befchichte ber griechischen Literatur, II, xvii.

### Inhalt.

| Geite Borteinng.                                       |
|--------------------------------------------------------|
| Die Einseitung                                         |
| 3meite Borlefung.                                      |
| Die wilben Bolter ber alten Belt, und bie Inber 19     |
| Dritte Borlefung.                                      |
| Die Inber (Fortfetjung)                                |
| Bierte Borlefung.                                      |
| Die Methiopen und Megopter                             |
| Wünfte Borlefung.                                      |
| Die Megopter (Fortjehung)                              |
| Cedete Boriciung.                                      |
| Die Affprer, Babplonier und Deber                      |
| Siebente Borlefung.                                    |
| Die 3uben                                              |
| Achte Borleinna.                                       |
| Die Phonizier 202                                      |
| Reunte Borfefung.                                      |
| Die Berfer und Lober 210                               |
| Bebnte Borleinng.                                      |
| Die Griechen. Mpthifche Beit, Belasger, Bellenen, Co-  |
| lonien, Banberungen, bie Argonauten, Troja, bie        |
| Berafliben, bie öffentlichen Spiele, bie Amphiftionen, |
| bie Drafel 222                                         |
| Elfte Borlefung.                                       |
| Die Griechen. Athens Aufange, Thefene, Robrus.         |
| Spartas Aufange, bie meffenischen Rriege 243           |
| Bwölfte Borlefung.                                     |
| . Lpfurgus und bie fpartanifche Gefetgebung 259        |

|                                                                                                                   | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dreigehnte Borlefung.                                                                                             |          |
| Colon und bie athenifche Gefetgebung                                                                              | 276      |
| Biergebnte Borlefung.                                                                                             |          |
| Boroafter und bie perfifche Gefengebung                                                                           | 300      |
| Funfzehnte Borlefung. Darius und bie Schthen, bie Emporung ber Jonier,                                            |          |
| Bifftratus und feine Cobne, Demaratus, Militabes,<br>Marathon                                                     | 819      |
| Sechzehnte Borlefung.  Der große perfifce Rrieg. Lerres, Themiftolles, Arifti- bes, Baufanias, Cimon              | 884      |
| Die Beit vom eimonifden Frieben bis jum Ausbruche bes veloponnefifchen Krieges                                    | 350      |
| Achtzehnte Borlefung. Beitalter                                                                                   | 365      |
| Rennzehnte Borlejung. Der peloponnefifche Rrieg bis jur Unternehmung ber Athener gegen Spralufa                   | 388      |
| Bwanzigfte Borlefung.<br>Reftere Berhaltmiffe Sicifiens und ber Felbjug ber Athener                               | 401      |
| Einundzwanzigfte Borlefung.  Bon ber Rieberlage ber Athener in Sicilien, bis au bie Ginnahme Athens burd Lyfanber | i<br>415 |

### Drudfehler.

Ceite 64, Beile 20 v. o. , fatt: Empfinbungen , lice: Erfinbungen

### Erfte Vorlefung.

#### Die Ginleitung.

nie mar vielleicht eine Zeit reicher an großen Ereigniffen ale bie jetige, und bennoch icheinen Biele burch biefen Reichthum und biefe Große mehr verwirrt und benuruhigt, ale belehrt und geftarft an merben: - weil namlich felbft bie ernfthaftefte Betrachtung ber Gegenwart nicht zu einer volltommenen Berftanbigung und ju einem murbigen und flaren leberblide binreicht; weil bie numittelbare Theilnahme, bas unmittelbare Beliugen ober Difflingen, weil Glud ober Unglud, Frende ober Leib gu machtig unfere Anfichten bestimmt, ober unfere Unbefangenheit vertilat. Deshalb follen wir unferen Blid auf Die Bergangenbeit richten und einsehen lernen: bag ber lette Tag ein nuerflarliches ober miggebeutetes Bebeimnig bleibt, ohne bie Lehren ber Jahrtaufenbe, melde bie Befdichte barbietet. Wenn wir bas Berrlidfte wie bas Grenelpollfte, mas bie Einzelnen und bie Bolfer vollbracht haben, bor unferem inneren Ange vorübergeben laffen, fo merben mir frei von einer blos geitlichen und örtlichen Anficht, wir überbliden von Bergesboben ben nnendlichen Reichthum einer Belt und feben ein, bag bie fruberen Ergebuiffe nuferer Betrachtungen (welche wir in frittelnbem Tabel ober rofigen Boffnungen aussprachen) von biefem erhabeneren Standpuntte and oft nur einseitig, fleinlich und abgefdmadt erfcheinen.

Beer freilich wird die Einschle keineswegs immer in dem Maße erhöht, als man eine größere Masse von Thatlachen kennen kennt; vielnuchr muß derzienige, welcher nicht in dem Mannichfachsen die Regel und in dem Achnichsten dennoch eigentschunsches Westen erkunt, durch geschichtliche vorschungen nur verwiert

Raumer's Borlefungen. I.

"M Anfange sohn Gent Hemme und Erbe und Alles was darinnen fil, nub ben Benfelden nach seinen Bilbe") bed sit die älteste wie die weiselte Erzählung, und damit stimmen, nach Wegwertung alles thefertabenen und Billfürlichen, auch die älten indischen 1) und battrischen Sagen. Was dagegen in den phinigischen Bruchfürlichen des Vereiss und Sauschwichten die Beltiklung geleht wirt, ersteint und genähent, die den genommen, seln nur verwiert und verwieren. Dieder von Sicitlien giebt im Anfange seines Werts bied Anfange spätzer philosophische Technen, und Beltonsk Anfange kann noch weniger

bei einer gefchichtlichen Darftellung ermahnt werben.

Dene Leere, welche sich ver bem scheren Ansange eigentlicher efchichte zight, hat Cage umd Dichtung aushausstunden verlacht. Sowie jeder Einzelne Ingemerinnerungen in sich stägt, die ihn den Vorgen eines Dassparberinnerungen in sich trägt, die eine Buschen verschen er nicht mit fritischer Daub naht, um thren freien Buch ge urgefan und zu beschänden, hot auch jedes Soll. Jugenberinnerungen in seinen Sagen, welche es nach in stätenbeite Sagen zu wärtigen, und seinen nicht und verhanden biese Sagen zu wärtigen, und som ihnen das Eigentslänischen Biese uns eine Installen und eine Regentslänischen Siele nur eine tabelinsverthe Abweckung von dem, was sienen alleiniges Wusser zu sien bildte, und wie sollen sieden und eine Sagen und die Bugen ihn aber die Sagen die die Bugen alleiniges Wusser zu sie in büllte, und wie sollen nich die Jugend Anderer begreifen, da sie, au weife geworden, auf übre eigene nur mittleitig gurdlöckten!

Inbeffen fteht bies bunte Bebiet ber Cage, es fteben bie

<sup>91)</sup> Rämlich die Bedas; bas Spätere ift besto ungebundener. Rach Derty (l'Egypte, 1, 215) übernahm Woses die alteste ägsptische Westbildungslehre, welche nachber in Regypten versoren ging.

anmaßichen Beltbiltungslehren auf leinem sicheren Boben; erft bebochschenbe Ceiphorum sich missendoriende Ertnehnis herbeigesichet, oder boch ben Weg hiezu zwedmäßig erössnet. Damit vie Bestigte ber Werbe, mußte man die Erschichte der Erbe erforssen; und wiederum word bern Katur und Stellung unversanden, so lange man von der Kusbehaumg und ben Bestehn bes Weltalls micht wurfte, oder nur westentlich Irriges vertümdet. Es wäre gleich verfehrt, die allen Sössering zu schapen, weit sinne volle Kenntussig unseren gelten zie Welten; oder die Fenntussige zeiten zu bemuben.

Neter Ammassung, seind und eingemandt hleicht est, von der Natur und der Geschichte der Erde zu reden, da man um den tausschieste Zheil des Erdeslassenstellen, wie den des Liebenstellenstellen. In des der nicht son eine Internetifiere Fortschrift, von Durchmeister Beiten, wo man glandte, sie eine instellen der Geschie, deer nicht aus gelen, wo man glandte, sie ein ein fach Schieb, von eine Schiebenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellenstellen

Die Beffeln, werche eine irrige Deutung bibliser Schriften PRaturberachtung und den geschächtigen Berchaugen in Begung auf Raum und Zeit aufegte, find für immer gehren, der mid auch der eigenflunigfte Dogmatifte verlangt nicht necht, des die Eren werden der Beite Green werden der bei der Geschlicht der Beite der bei der Beite der Beit

Mile erberkundende (geognostische) Forschungen beweisen, daß bie Erde nicht immer in dem Zustande unserer Gegenwart beharrte,

<sup>1)</sup> Bare bie Erbe fo entfernt bon ber Sonne wie andere Planeten u. f. w., wir mußten burchaus verfciebene Gefcopfe fein.

fonbern geitraumlicher Bechfel von Rube und erhöhter Thatigfeit ftattfand, ja baf manche erhebliche Beranberung fogar eine plotsliche, augenblidliche gewefen febn ung. "Die Rube (fagt Bumbolbt), bie wir genieffen, ift nur eine fcheinbare. Das Erbbeben, meldes bie Oberflache unter allen Simmeleftrichen, in jeglicher Urt bes Besteins erschüttert, bas aufsteigenbe Schweben, bie Entstehung neuer Ausbrucheinfeln zeugen eben nicht fur ein ftilles Erbenleben." 1) Anbererfeits ift nicht erwiefen, baf burch allgemeine Umalzungen bas gefammte organifche Leben auf ber gangen Erboberflache gerftort worben fen. 2) Bur Erflarung ber jeboch unleugbaren großen Beranberungen find Grunbe mancherlei Art aufgefunden, ober funftlich berbeigezogen worben. Buvorberft außererdliche, 3. B. gewaltige Ginmirfung eines Rometen, Umftellung ber Connenbahn und bes Gleichers; mofur aber eigentliche Erfahrungen fehlen, und welche gum Begreifen mancher Erfcheinungen (fo ber ebemaligen flimatifden Berichiebenbeiten) auch nicht ausreichen. 8)

Alls ben auf und in ber Erbe befindlichen Saubigrund aller größeren Beränderungen hoben Einige mit ausschließenber Borliebe das Baffer, Andere das Feuer betrachtet; mährend umlaffendrer Unterfuchungen genügend erweifen, daß beiben Elementen für jebe Zeit eine entichetend wichtige Einwirtung muß zuge-

ftanben merben.

Hatte das Wasser immer allein gewirtt, so müßten die Riederschaft aus demselben sich gleichartig verbreiten, es müßte alles Land wiebesartig und wagerecht übereinnaber liegen \*) und nivgends ein schrofter, schräger, ja sentrechter Abschnitt zu sinden sehn

Die Annahme einer durch vielfassigen Regen herbeigesübrten allgemeinen Kutu 's erstätt werbe das Missiden von Meernub Salzwassierthieren bis 18000 Kus über der Meeressiäche, noch voher eine folgte Massie von Wassier bergenommen ward, wir die Erbe so wiel höher als zuvor und gewöhnlich zu übersimen. Dalür, daß ein Komet das Wassier getracht (ober auch vieber mit spinzoggenommen) habe, felben aus Bereife.

Diefe und anbere Grinbe führten zu einem zweiten Erflarungsversuche, wonach die Erbe ebemals bis liber die Spigen ber höchsten Berge hinauf ringsum mit Baffer bebedt war, welches bann all-

3) Wie bertragen ich bie Oppothejen von größerer Warme und größerer Ralte ber nordlichen Bonen?

4) Je weniger friftallinifc, besto magerechter. 5) Barum wurden bei biefer Sunbflut bie fifche allein begnabigt?

<sup>1)</sup> Kosmos, I, 320. Auch fonnten Beranberungen in ber Tiefe bor sich geben, mögrend bie Oberstäche ruhig blieb. Lyell (von Cotta), I, 18. 2) Cotta, Geologische Silber, S. 230. 3) Wie vertragen fich bie Oppothesen von größerer Wärme und

mablich bis auf ben jetigen Stant gefunten fen. Aber and bier bleiben viele bochft wichtige Fragen unbeantwortet; 3. B .: Woher find bei biefer Alleinberrichaft bes Baffers und feinen allmablichen Rieberichlagen bie ungebeuern Soben und Tiefen, Die Bergruden und Gpipen entftanben? Bobin ift bie unermefiliche Daffe bes bie Erbe bebedenben Baffere bingefdmunben? Rann es in bie Erbe bineinfinten, ober im Beltraume verbunften und fich in Gasarten verwandeln? Roch jest find faft brei Biertheile ber Erbe mit Baffer bebedt, und nur etwa ein Funftel ift bewohnbar : aber es feblt an genugenben Beweifen fur eine fortbauernbe arofie Bunahme ober Abnahme bes Meeres. Auch wurben bie Daffen ber jetigen Gebirge bas Rladland nur um wenige Ruf erboben, 1) Daber fagt ein Gachverftanbiger 2): "Es war eine burchans grundlofe, in bie Luft gebante Spothefe, wenn frubere Geologen annahmen, bie auf bem Erbforper vorhandene Baffermenge feb einft febr viel größer gemefen als jest."

Benngleich nicht alle, fo werben boch manche Schwierigfeiten gelofet, fobalb wir bem Feuer, neben bem Waffer, eine machtige Ginwirfung jugefteben und, auf gureichenbe Erfahrungen geftutt, bem angeblich fteten Ginten bes Baffers gegenüber, bie Entftebung vieler Gebirge 3) und bie Stellung vieler geneigten, ja fteilen Schichten, mittelft mehrfacher Erhebung und Gentung bes Bobens burch Teuer, ober andere gewaltige Rrafte anerfennen. In mebreren enticheibenben Zeitpuntten, fowie burch unermefilich lange Beitraume binburch, ift bie Erbe vermoge jener elementarifden Rrafte ju bem gebilbet worben, mas fie jest ift, und bie Bebirge find bie beutlichfte Lapibarfdrift fur ihre Befdichte, 4) Demgemäß untericeiben wir

1) neptunifde Bebirgsarten. Gie befteben, ibrer Daffe nach, porzugeweife aus Ralfftein, Canbftein, Conglomerate und Thon, find geschichtet und enthalten leberefte organischer Befen (Berfteinerungen). Man nimmt an, bag fie aus bem Baffer abgefest, ober mit Buthun bes Baffers gebilbet find, auf abnliche Beife, wie bie Deltas an ben

Münbungen großer Strome.

<sup>2)</sup> bulfanifche (einschließlich plutonifder) Bebirgsarten. Gie

<sup>1)</sup> Rosmos, S. 319. 2) Cotta, Geologijche Bilber, S. 68.

<sup>3)</sup> Der Streit über bie Entftebung bes Bafaltes, und ob und wie

icine auch wagerchie Lage ju erffaren jete Schatte, und vo nie wei feine auch wagerchie Lage ju erffaren jet, gebört nicht hieber. 4) Lecl, Elemente ber Geschgie; Gumbelbi's Kosmos Buckland, Geology; Hoffmann, Rachgelassen Schriften; Link, Urweit; Cotta, Geolo-giche Biber; Port, Die Ungleichzeit menschicher Rassen, Leber ungleiche Befähigung ber Denichheiteftamme u. a. m.

befteben aus einem Gemenge mehr ober weniger beutlich fruftallinifder Gilicate 1), find ungefdichtet und enthalten nie Berfteinerungen. Dan nimmt an, bag fie in gefchmolgenem Buftanbe aus feurigen Tiefen an bie Dberflache ber Erbe gebrungen, barauf erhartet und froftallifirt find, abnlich ben Laven, bie noch jest aus ben Riffen und Spalten unferer thatigen Bulfane bervorbrechen.

3) metamorphifche Gebirgearten, wie Gneis, Blimmerfchiefer bie jum Thonfchiefer. Gie haben gemifchte Charaftere, befteben (wie bie pulfanifden Gebirgearten) aus einem Gemenge mehr ober weniger beutlichen Gilicate und enthalten feine Berfteinerungen; fie find aber wie bie neptunifden Gebirgearten gefchichtet. Dan nimmt an, bag fie ursprunglich zu biefen gehörten, aber burch einen frateren Broceft veranbert, verwandelt murben, ber fich über große Lanter erftredte, und überall ftattfand mo eine neptunifche Schicht mit einer vulfanischen (g. B. Granit) in Berub. rung fam.

Die Entwickelung biefer brei Bebirgearten ichreitet nicht blos nacheinander, foubern auch gleichzeitig fort; und ebenfo fann jebe fruber ober fpater beginnen, furger ober langer bauern. Das auferorbentlich verschiebene Alter berfelben bestimmt fich meift burch Auflagerung, mineralogifden Charafter, organifche Refte, ober eingefchloffene Bruchftude alterer Gefteine. Die bochften Gebirge find mabriceinlich bie iftualten, julett emporgehobenen. Es giebt übrigens weit weniger Steinarten, ale Arten ber fpater entftanbenen Bflangen und Thiere, und jene find gleichartig in ben verfchiebenen Begenben ber Erbe.

Dit jeber mefentlichen Beranberung bee Erbbobene icheinen, wenn auch nicht gang, bod jum Theil neue organifche Schöpfungen eingetreten ju febn. Be alter bie Bebirgebilbung, befto grofer ift bie Berichiebenbeit ber vorgefundenen Berfteinerungen aus ber Thier- und Pflanzenwelt, befto weniger Gleichartiges und Bolltommenes findet fich im Bergleiche mit ben beutigen Gattungen; ja bie alteften Abbrude ober Ueberrefte von Bflangen unb Thieren find jest gar nicht mehr verhanden, obgleich fich im Bangen berfelbe Stol, biefelbe Richtung bergeftalt offenbart, bag es felten nothig ift gang neue Rlaffen gu bilben. Ebenfo wenig icheinen bie alteften Berfteinerungen ein wefentlich verschiebenes Rlima, ober eine anbere Lage ber Connenbahn ju verlangen, Ueberbaupt aabe eine Beranberung berfelben im Allgemeinen fein

<sup>1)</sup> Berbinbungen ber Riefelfaure mit Bafen, wie Ralterbe, Talterbe, Gifenorpbul, Gifenorpb, Thonerbe u. f. m.

besteres Klims für bas gange Jahr. Allerdings fann eine gröspiere eber geingere Ausstehlung ber innerem Erdwörme baklima dhen Beränderung ber Weitstellung erhöhen aber ernieden. Der aber bis Erbe jemels vom innel beraus überall sehen viel wärmer als in unstern Tagen (sobaß 3. B. Thiere und Pflangen ber bessigen Jone in Elibirin fortamen, bann der vie Sige unter bem Gleicher wohl gerhörend geworden. Jedenfalde ist ein pfligliches Elinken ber Währen bis unter bem Greipuntt, es ist das Berstweien eingefrorener Etefanten noch nicht semlagen der wie der der der

genngenn ertolejen ver erteut.
Wem alle Erblager, ohne größere Ummälgungen, wie Zwiebelschalen um die ganze Erbe herumliesen, so wäre die Fruchtleit und Wannichfaligseit ohne Zweisel geringer; und in gleichem Waße fläube es übel, wenn das Feuer und seine Wirtung allein vorgeberricht hätte. Deibe Clemente, Bener und Wasser, Janven ein Feltere, Erbigs schoo vor, und die Luft- und Gasarten

murben von ihnen in machtige Bewegung gefett.

Mich alle Pflangen und Thiere entstanden zu gleicher Bei, manche ind jette ber cehren Ortrocoultien verchjowunden, und in der geschichtlich bekauten Zeit feine neue Schöpfung eingetreten. Die Unnahme eines (quiegt une turbymend zu denschimmten, darafterlefen) Urthiere, einer Urpflang, hifft nicht aus zur Ertfärung der verbandenen Mannichfaltiget und der Underschwertischet wen unsähigen Gefchiechten und Arten. I Se giedt Allegarungen von ihr bedautenbem Unfange, feinight bestehend aus verfeinen Pflangen und Thieren, zu deren Bildung ungeheure Zeiträume erivotreitig waren.

<sup>1)</sup> Bisjett hat bie Bhpfit und Chemie teine biefer gabflofen Individualitäten nacherschaffen, sa nicht elmad erflären fennen.
2) Das Gegentheit mirb behauptet in Haven, Archwology of the United-

States, p. 85, und auch von Anderen. Rloben, Phyfifche Geographie, I, 864.
3) Sumbolbt, Rosmos, S. 293.

Erftens, fonnte (felbft bei biefer Borausfesung) bie Schopfung bes Menfchen erft nach febr bebeutenbem Ginten ber Bewaffer eingetreten fenn.

Bweitens, find manche ber bochften Bebirgeruden fpater erhoben worben, ale mebrigere, und 3. B. bas Eragebirge mabr-

icheinlich alter ale bie Alpen.

Drittens, maren bie bochften Berge mobl von jeber gu talt und unbewohnbar, und bie Deufchen fletterten gewift nicht von einer Spite jur anbern weiter. Bielmehr mag ber erfte Menfch in einer fruchtbaren, nahrungereichen Begent, einem Barten, einem Barabiefe aus ber Sand Gottes bervorgegangen fenn. Reicht auch Die biblifche Befchreibung nicht bin, Diefe Stelle mit Beftimmtheit wiederzufinden, fo ift boch, wie gefagt, bie Erbebung ber Berge uber bie Deeresflache fein Begweifer fur bicfe Unterfuchung.

Die Frage nach bem Bo ber Entftehung bes Menfchengefchlechte fteht in genauefter Berbindung mit bem Bann? Cinwendungen gegen bie auf Dofes' Ergablungen gegrundete Beitrechnung find gewiß von erheblichftem Gewichte, fo bag ein fcarffinniger Forfder 1) Die Entftehung bes Denfchengefchlechts auf etwa 20000 Jahre por Chriffus fest, Lyell und Dowler aber (Lager von Baumftammen und anderen Ueberreften im Miffiffippithale berudfichtigenb) auf 57000 Jahre. Inbek geben und berlei Annahmen feine Mittel, folange leere Beitraume inhaltereich mit Menfchengeschichte auszufüllen. Anbere ftellt fich bie Gade bei ber Raturgefdichte, welche ohne Zweifel einen unendlich langeren, auf Millionen Sabre berechneten Buhalt nachweifet, und es mit Recht für grundlos erflart 2), Die Beit feit ber Schöpfung auf wenige taufend Jahre gu befchranten. Der iebt unleugbaren, unermeflichen Ausbehnung bes Raumes gegenüber, erforbert bie Raturgeschichte auch eine Unermeklichfeit ber Beit.

Bei ber Frage nach bem Bo und Baun ber Gutftehung bes Menfchen, legen bie meiften Forfcher eine Borausfetung jum Grunde, welche felbft einer naberen Brufung und eines genaueren Beweifes bebarf: namlich baf alle Menfchen von einem Baare abstammen, alfo auch an einer einzigen Stelle entstanben. Belde unter ben vorhandenen Abarten ber Menfchen weifet uns nun am bestimmteften ju jenem Urpagre? In meldes Land muffen wir bas Barabies verlegen?

<sup>1)</sup> Bunfen, V. 461. Singegen fagt Galvabor (Moise, I, 5): Non, la race humaine n'est pas si vicille sur la terre; il faut le reconnaître pour n'en pas désespérer.

<sup>2)</sup> Kosmos. S. 161.

Die Natur (fagt ein tundiger Schriftfeller ) schreitet sort vom Unvollsenmenen jum Soltsenmenen, falls schembig Schejber de auflichen, wo sie am leichieften leben, sertlemmen und sich schiegen, zeigt hos flerent bas sich genare Diese bas ältere und unsprüngliche war; — mitsh bilben die innerhalb ber Wenderteise ins Dassen, gerichen Reger ben altesen Vensichenflammen.

Spiegegen läßt sig einwenken: 1) baß ettliche Gelebet bepoppten, nicht immer gest des Elwollenmene et Zeit nach voren,
senden untpringlich Bollenmenes some auch ausarten und berasinfen. 2) Die wörmeren Töplet Alfeise und Menerika bieten
gleiche Leichtigteit bes Lebens und Entwicklens. 3) Die dunfte Arabe sindet sich nicht überal vor, und ist, unter mannissfachen
Eigenschalten, teine der wichtigeren. 4) Die Berbreitung der
Benschen ans dem Innern Alfricas, wied um so weniger und
geschichtliche Spuren unterflütz, als die Behauptung ?): die herrschenden Argenpter falten jum Megersamme gester, aus vielen
Gründen (3, B. der vorgefundenen Abbildungen halber) unerweistich Steilt.

Mubere Fortser haben beshalb bie Enstehung bes Mentschanglichkeits in bie Gegend bes Kanlasius gelegt unb ben jeit sognannten soufgischest in ibe Gegend bes Kanlasius gelegt unb ben jeit sognannten soufgischen Statum als ben ültelhen begeichnet. Beit aber bie Berbreitung ber Mentschen von hier nach Borber. um den Dinterinden, umb nach China, Schwierigstein gelag, verfejen nech Anderse des Biliagen von den Jimalasu. Sofern bei den Munahmen bie stüllsgweigenbe, ober aussezierbeiten gelichte der Munahmen bis tillstüber gene der Bertalbeite und der Bertalbeite der Bertalbeiten bereiten werten mitsen wie ab der einer der der Bertalbeiten der der Bertalbeite der Bertalbeiten der Bertalbeite Bertalbeite der Bertalbeite der Bertalbeite Bertalbeite der Bertalbeite Bertalbeite der Bertalbeite der

Wag man aber nun ben Ursprung bes Menischenschlichenschlichen ach bem Antalbas, derr bem Simalaga verlegen; immer lassen keine für die heutiges Tages große Berlieben nicht leugenen: websälle Nautrescher von vier (ober stänt) Wentschnlämmen, Arten, Nassen ihre, den antick: Alfraber ober Ager; Turopäer und Beschaltan (weißer Laudsssche Stämmig, Norbasiaten (Wongolen); Dh. und Südassiaten (Wadaspen und Schieden); Dh. und Südassiaten (Wadaspen und Schieden); Amerikanen und geständen (Wassen und geständen); Dh. und Südassiaten (Wadaspen und Erkerfausssschung); die Amerikanen, zur sehwarzen issen und geständen der Auflächen und Erkerfausssschung); hingu währen hong Autorer, geringere Ber-

<sup>1)</sup> Lint, Die Urmeft, G. 309.

<sup>2)</sup> Movere, Die Phonigier, G. 41.

ichiebenheiten berudfichtigenb, pon 15 bis 20 und mehr Raffen fprechen, ober filr jeben Belttheil eine ermeifen mochten.

Dafter bag alle biefe Stamme bon einem Baare abftammen, find mannichfaltige und erbebliche Grunbe aufgezahlt morben: Erftene, bas Zeugniß ber alteften mofgifchen Urfunbe.

3meitens, bie Möglichfeit fich untereinander fortzupflangen. Drittens, bie Unbebeutenheit ber Berichiebenheiten, im Bergleiche mit bem Uebereinstimmenben, fomobl binfichtlich bes

Leibes ale bes Beiftes. Biertens, bas Dafenn pieler permittelnber Uebergangeftufen,

Biegegen ift eingewandt morben:

Erftens, fo wenig bie mofaifche Urfunbe fur Stern= unb Erbfunde eine unbebingte Borfchrift ift, eben fo menig fur bie Menichengefdichte. Alle auf ihr gegrundeten Chronologien baben burch neuere Forfchungen und Ergebniffe ihren Berth verloren; bie Erb- und Denfchengefdichte ift, wie wir ichon bemertten, ohne Bergleich alter und langer, ale fich aus ienen Urfunden beraus. rechnen lagt. Dofes fannte nur ben femitifden Stamm; von Amerita, China, Auftralien u. f. w. founte er nichts miffen. Desbalb fagte icon Rubolphi 1); fur bie Annahme baf alle Menfchen von einem Melternpaar abftammten, tonnte man nichts anführen ale eine bochft unwahrideinliche jubifche Sage. 3meitene, bie Doglichfeit fich untereinanber fortzupflangen

geigt allerbinge eine Mebnlichfeit ber Stamme: fie ichlieft jeboch bie Moglichfeit nicht aus, baf an periciebenen Stellen ber Erbe me brere Menfchenpaare verwandter Ratur gleichzeitig, ober (wie Anbere meinen) in vericiebenen Zeitpuntten erichaffen murben; fie erweifet nicht bie Rothwenbigfeit eines Urpagres für alle Menfchen. Ebenfalls mogen alle Thiere und Bflangen von mehreren Samen-

fornern und Baaren berrühren. 2)

Drittens, bie große Berichiebenheit ber ganber erforbert unb erzeugt, wie verschiebene Bflangen und Thiere, fo verschiebene Menichenarten; auch laffen fich bie, ben Borten und ber Grammatit nad, unter fich burchaus unabnlichen Sprachen, nicht auf eine jurudführen.

Biertens, bie Berichiebenheiten bes Leibes und Beiftes unter ben vericiebenen Menfchenftammen find nicht fo geringe, ale man aus Liebe fur Die Ginbeitsbubotbefe oft annimmt. Die baben fich Reger und Urameritaner an boberer Bilbung erhoben, nie einen mabren Staat gebilbet, nie in Biffenfchaft und Runft fich

<sup>1)</sup> Physiologie, I, §. 50, 53, 55. 2) Go giebt es g. B. auch Seethiere am Rorb - unb Gubpol, welche nicht lebenb burch bie beiße Bone binburchichwimmen fonnten,

Amar leugnet einer ber icarffinnigften Forfcher (28. Sumbolbt) niebere und bobere Menichenraffen, 2) Wenn er aber binaufett: "es giebt bilbfamere, bober gebilbete, burch geiftige Gultur verebelte, aber feine eblere Bolfoftamme", fo ftimmt bies gang mit ben vorliegenden Erfahrungen, und wenn bas Beiwort eblere, ungeidichtlich und poreilig auch bie Unmöglichkeit einer fünftigen boberen Bilbung ber bis jest gurlidftebenben Stamme angubeuten icheint, fo fann man es permeiten und fich mit ber Unerfenntnift beanflaen: baf es eben ihnen gegenfiber einen bilbfameren, bober gebilbeten und burch Gultur verebelten Stamm giebt. Wenn aber bie jest geringer begabten und gebilbeten Stamme im Ablaufe ber Reit (wie man hofft) wefentliche Fortidritte machen, fo ift bies pon ben poranftebenben ebenfalls anzunehmen, mesbalb nie eine völlige Gleichstellung eintreten burfte. Man bat vielmehr bie Bolfer beebalb nach Dafgabe ibrer Unlagen, in Tag-, Rachtund Dammerungsvölfer eingetheilt. Enblich barf niemand von porn berein leugnen, baf vielleicht bereinft vollfommenere Befcopfe auf Erben ericaffen merben, ale bie begabteften Menichen. Beil aber Thierqualerei icon Robeit und Gefühllofigfeit beweifet, fo murbe ber angeblich eblere, ober perebelte Menich unter ben niedriger gestellten finten, fobald er biefen wie ein Thier behandeln mollte.

Bon einem, ober mehreren Baaren afflammend, filben mitbir Alle bod, ein Wenischengelsticht, ober nur ber begabetet. Etamm ift fähig fich im allen Zomen anzuselbeden inn zu verrichen nitebes nicht ohne durch größerer Etreflichtet fieb zu leiber, den nicht sohn Spille amberer Ureinwohner. ") Seine Aufgabe filt nicht biefe zu kroamischen, dere ausunerten, soweren zu wieden,

Minertaner und Europäer find in ber beifen Jone nicht ju Ageern, Reger in ber katten nicht ju Europäern geworden; Chinefen, Aeghpter, Inden u. f. w. haben feit Jahrtualfenden ihre Natur und ihre Vormen festgebalten; auch zeigt sich bei gang ahnlichen Naturverfältnissen und in gester Näbe, große Ber-

<sup>1)</sup> Beltgeschichte, I, 26.

<sup>2)</sup> Rosmos, S. 385.

<sup>3)</sup> Bogt, G. xxvii.

fcbiebenheit ber urfprunglich gegebenen Boltethumlichfeiten. Diefe Ericbeinung ift bei ber Annahme mehrerer Abams leicht, bei ber Unnabme nur eines Abam ichmer ju erflaren; ober es mufite wenigstens jur Bermanblung und Husbilbung ber verschiebenen Menidenftamme ein viel langerer Zeitraum angenommen werben, ale bie meiften Ausleger ber Bibel ju bewilligen geneigt finb. Bulett verbient bie oft verfpottete Lehre von ben Erbgeborenen (Antochtbonen) meniaftens infofern Billigung, ale fie ein mittelbares Befeuntnift ber geschichtlichen Unmiffenheit über ben erften Aufang ber Menfchengefdichte in fich folieft.

Bewif find bie bier jur Sprache tommenben Fragen borjugeweife naturmiffenicaftlicher, nicht bogmatifch-theologischer Urt, und bie Religion fteht, ober fällt feineswegs mit ber Unnahme

pon einem ober mehreren Urmenichen.

Gleichwie es ichwer nadauweifen ift, bak fich weife Menichen in Sottentotten und Rothbaute, ober biefe in Raufaffer vermanbelten, fo fceint auch bie Soffnung fdmach begrunbet, bag burch Breugung ber Menfchenraffen jemale ein boberes vollfommneres Menichengeschlecht bervorgeben merbe: vielmehr verliert bie bober begabte Raffe, bei biefer (im Gangen nur felten eintretenben) Rrengung minbestene ebenfo viel ale bie niebriger ftebenbe gewinnt, 1)

Benn wir (aus ben angegebenen Grunben) Reger und Amerifaner jur Geite ftellen und ben Boben blofer Borausfebungen (Spothefen) verlaffen, fo meifen alle geschichtlichen Spuren und Faben auf bas mittlere Ufien bin, ale ben erften Gis bes bilbungefähigften Menidenftammes. Bon ba fliegen bie Chinefen öftlich binab, bie Inder füblich, bas Benboolt ober Die Battrier westlich. Diefe erfreuliche, icheinbar bereits gefchichtliche Thatfache bat aber bei naberer Brufung ebenfalle bebeutenbe Schwierigkeiten. Denn fie nimmt g. B. von ben norblichen mongolifden Stämmen gar feine Annntnif, weiß bie erftaunliche Bericbiebenheit jener Bolfer nicht aus bem einen Urquell qu erflaren, und lagt bie übrigen Belttheile unberudfichtigt gur Geite liegen.

Dit Recht bat man in biefer Bebranguift, und bei fo grofem Mangel an eigentlichen Thatfachen, Die Sprachforfdung und Befdichte ber Sprachen ju Bulfe gerufen. "Die Beiftebeigenthumlichfeit und Die Sprachgestaltung eines Bolfes", fagt 2B. v. Sumbolbt 2), "fteben in folder Inniafeit ber Berichmelaung quein-

2) Die Ramifprache, G. 58, 54.

<sup>1)</sup> Un Leib und Geele geben bie fchlechtefte Rreugung Indianer und Reger. - Ueber bie ichlechten Rolgen ber Rreutung bon Sbaniern unb Inbianern : Scherger , Banberungen , G. 52.

anber, baf menn bie eine gegeben mare, bie anbere mufte vollftanbig aus ihr abgeleitet werben tonnen. . . Die Sprachen find verschieben, weil und ale es bie Beifteseigenthumlichkeit ber Dationen felbit ift."

Sier bat nun forgfältige Forfchung ergeben, bag Ganefrit, Bent, Griechifd, Lateinifd, Glavifd und Deutsch 1) ein er grofen, bilbfamen, beugungefabigen, mehrfilbigen Familie angeboren: mabrent bie femitifchen Sprachen icon große, bem Urfprunge nach unerffarte Berichiebenheiten zeigen, und bas einfilbige Chinefifch fo ohne Fabigteit jur Beugung, Bufammenfetung, Drganiemus und Grammatit ift, bag Sumbolbt behauptet 2): Chinefich und Sanstrit gebe meber aus einer gemeinsamen Burgel berbor, noch ineinander ilber. Ja an einer anderen Stelle geftebt er: "wenn wir von urfprunglichen Gprachen reben, fo find fie bies uur fur unfere Untenntnig ihrer fruberen Beftanbtheile." Gewiß bringen biefe Ergebniffe feine genfigenbe Mufflarung über ben Urfit bee Denidengeidlechte, und über feine urfprlingliche Ginheit; weshalb bie biblifden Thatfachen ober Muthen vom Barabiefe und bem Thurme ju Babel noch einer anderweiten Beftatigung ober Biberlegung beburfen. 216 Glaubensartitel, ober ale Rathfel, behalten fie inbeffen noch immer ibre Bichtialeit, und mas Bunfen filr bie Gefchichte fagt 3), gilt auch fur biefen Boben: "Die Fabigfeit an glauben zeigt oft noch mehr Befundbeit bes Urtheile, ale bie Leichtigfeit au leugnen," "Glauben aber (bemerft fr. Schlegel) ift Anichliefen an frembe Erleuchtung." 4) Dag nun jemand glauben, ober zwei-feln, gewiß ift Gottes Bilb in Kannibalen und Bufdmannern meniger erfennbar, ale in griechifden Beifen und driftlichen Beiligen.

Mit bem bisher Berhandelten fteht bie Frage in enger Berbindung: ob bas Menfchengefchlecht von einem Buftanbe boberer Bilbung ausgegangen und berabgefunten feb, ober ob es ftrebe fich aus urfprünglicher Robeit ju erheben? Db man gebilbete ober ungebilbete Bolter an ben Anfangepuntt aller Befchichte ftellen muffe? Bir wollen juvorberft bavon abfeben, mas bie alteften Rachrichten bieruber enthalten, und annehmen bak Abam nicht rob und thierifc, fonbern baf er unenblich bober gebilbet mar ale irgenbein einzelner Denfc bie auf ben beutigen Tag;

<sup>1)</sup> Bopp, Bergleichenbe Grammatif.

<sup>2)</sup> Ramifprache, S. 33, 48. Richt minber fern flegen bie afrifanifden und ameritanifden Sprachen. Bogt, Roblerglaube, G. xxiii. 3) Megppten, I, 19.

<sup>4)</sup> Berte, X, 818.

immer blieb er jedech mur ein Einschner, tonnte also unnbglich alle Beschätigungen, Gwerebe, Künfte, Wissenschaften u. 1. wo seich gleich üben, eber durch Lehre und Beispiel sotzplienzen. Eusten wir dagegen seinen Nachsemmen einzeln, diesen oder jenen Blied ungsgand, diese der jene Kentmits auerschaften der sienen, so semmen wir damit zu einer so durch aus dafündlichen Greinen, so semmen wir damit zu einer so durch aus dafündlichen Greine wiedelung, das bie Annahm von einem urpfranglichen, vollenderten Bildwingspuffande seit gan, abhanden kommt nuch ach fäglich un uns achliecht, nass wir sie Gelt und Wedt verlanzen.

Doch fo leicht ift bie Unterfudung allerbinge nicht ericopft, und bie Bertheibiger ber entgegengefetten Unficht burften behautten: es fen vertehrt ju glauben, bag Bott bei Erichaffung bee Menfchengeschlechte nur geftumpert babe, baft viele taufent Jahre baju geboren follten, um fein Bert ju Berftanbe ju bringen; warum überhaupt einen burftigen Mram an Die Spite ftellen, wo (laut Fichte) ebenfo gut ein boch gebilbetes, volltommenes, ein Normalvolf angenommen werben fonne, ja angenommen werben muffe? - Bierauf antworten bie Begner: ihr merft une mar por, bie Deniden ale Stumpermert aus ben Sanben ber Gottbeit bervorgeben ju laffen; allein ift benn eure Anficht nicht blos fceinbar tiefer, und wift ibr benn nun wirflich, warum nicht lauter fertige Rormalmenfchen, fonbern bulflofe Rinber geboren werben? warum bas urfprunglich portreffliche Bert ber Gottbeit fo fonell ausgeartet und nicht einmal fo lange richtig gegangen ift, ale eine tuchtig ausammengesette Ubr? ober marum benn bie Menichen faft nur ale ein Unbangfel ju ben ungabligen Steinen, Bflangen und Thieren erfcheinen, und nicht wenigstens jeber Affe und Babagai ein Rormalmenich geworben ift? Bemeifen ferner bie einzelnen Spuren fruber Wiffenfchaft mohl mehr, ale bag ber Anfang unferer Gefchichte nicht ber Anfang aller Menidengeschichte ift: - und fteben biefen einzelnen Spuren nicht andere noch bestimmtere Erfahrungen gegenüber, baf bie Bilbung ber Denfchen nicht mit bem Bufammengefesten beginnt? Unftreitig führt ber Jager bie einfachfte Lebensweife, allein bie geringfte Bahl braucht bier ben größten Raum. Durch Babmung ber Thiere entwideln fich Sirten und Sirtenvoller: fie fteben auf einer boberen Stufe ale bie Jager, ihre Familienperbinbungen find enger, es zeigen fich porbereitenbe 3been von Gigenthum, von Berrichaft und Unterwürfigfeit. Unftete Lebensart und bie ebenfalls jum Unterhalt erforberlichen aroken Rlachen binbern jeboch bie Fortfcritte. Benige Begriffe und Renntniffe genugen, und bas Streben nach ihrer Dehrung bleibt gering. Erft mit bem Mderbau - mag nun Roth ober inwohnenbe Unlage, ober eine Gottheit bagu geführt haben - entfteht Unfäffigfeit, Eigenthum, Ueberfing an Lebensmitteln, größere Berrichgit iber bie Ratur, und baraus allmäglich bie Möglichfeit mannichfaltiger Berufsarten, Gefete, Berfassungen, Sanbel, Wisfenschaft, Aunst.

Bon philosophischem Standpuntte aus ericeint nun jene erfte Beantwortung genfigent in Binficht bes urfprfinglichen, angeblich volltommenen, ungenugent in Erflarung bes nachher ausgearteten Buftanbes ber Menfchen; bie zweite entwidelt bie Bilbungegeschichte loblich, ungureichent aber bie erften Anfange. Beibe Anfichten geben über bie gefdichtlichen Thatfachen binaus, und es ift ungulaffig, wenn einerfeite ber Bhiloforb bloke Onbothefen (gegen Die Beugniffe ber Befchichte) bem Siftorifer aufbringen und fur Thatfachen, ober gar fur noch mehr ausgeben will, und wenn andererfeits ber Beichichtichreiber ben roben Buftanb ber Meniden pormasmeife ale ben naturliden bezeichnet. Allerbinge finbet fich jene Ctufenfolge von Jagern, Birten und Aderbauern in ber Ratur; allein es barf auf ben Grund einer pindologiiden Abstraftion nicht behauptet werben, bag jebes Bolf Diefe Stufenfolge ftete burchlaufen tonne, ober folle. Die entgegengefetten Behauptungen: bag jebes Boll fich aus ber auferften Robeit berausgebilbet babe 1), und baft fein milbes Bolf eine bobere Stufe erreiche, fonbern gang rob bleibe ober ausfterbe, geben auf beiben Geiten über bas richtige Dag und bie geichichtliche Babrheit binaus. Go wenig wir im demifchen Dfen Bflangen erzeugen werben, fo wenig wir Affen gu Sottentotten umbilben lernen, ebenfo wenig fann ber Ablauf ber Beit Sottentotten in Athener verwandeln, Dag fich jeboch Griechen, Romer, Araber, Deutsche, furg alle gebilbeten Bolfer, von beneu Die Befdichte weiß, aus einem roberen Buftanbe emporgearbeitet haben, ift auf ber anderen Geite fiber allen Zweifel gewiß. Bir glauben beshalb an einen naturlichen Unterfchieb ber Gingelnen und ber Bolfer, und baft biefer Untericieb burch feine Erniebung ober Bilbung - und murben auch bie Ernieber vom Rormalootte verfdrieben - gang und gar umgewandelt ober vertilgt werben fann; wir treiben aber biefen Glauben nicht auf eine folde Spige, bag er alle Bemeinfchaft, alle Bewegung, alles Leben aus ber Geschichte verbaunen munte, und nur ftarre, unbilbfame, fertige, ganglid vericbiebene, von aller Ginwirfung und Rudwirfung ausgeschloffene Menfchen und Bolter übrig liefe, Bulept geht aus bem Allen bervor: bag bie bier berührten Fra-

<sup>1)</sup> Doch icheint die natürliche Beschaffenheit mancher Lanber ein nomabiiches Leben borguichreiben. Die Romaben wurden indeß oft Eroberer.

gen weber burch Befcichte, noch burch Philosophie vollftanbig gefofet werben fonnen.

Bir gleichen iberhaupt auf Erben ben Schulern einer beftimmten Rlaffe, mo an bie Stelle ber ausideibenben nene eintreten, für welche aber bie Begenftaube ber Lebre und Uebung nicht burchans und in allen Theilen verandert werben. Siemit ift jeboch teineswegs alle Berfonlichfeit, alles Bolfethumliche und aller Fortidritt vertilat, ober ein geiftlofes, gleichformiges Umtreiben obne ein Beffer ober Schlechter begrfinbet; benn bie Berichiebenheit ber naturen offenbart fich ja in bem unendlichen Reichthume ber Beidichte, und bie Mermlichfeit entfteht erft, weun man an bie Stelle biefes Mannichfaltigen eine leere Zwangevoridrift untericiebt, und nur eine Ratur ale aneichliefent aute und löbliche Dufterform anertennt. Gollen bie Gichen Rofen tragen, ober bie Rofenftode Rurbiffe? Und biefe Chriurcht, welche wir fogar filr jebe Bflangennatur begen, wollten wir gegen Menfchen und Bolfer nicht üben, und bie Beltgeschichte burch bie Brille unferer fleinlichen Gitelfeiten und Grillen betrachten?

Re aufbig, nach bem Gesagten, mb do die Geneinschaft be Menschen und ber Rattur, feine Einwirtung ant biese allgemein anerstanst ist, noch ernschaft ber Frage zu erwähnen: ob Beneischen ist Geneinschaft stehen sollen? Dur beziesige tann sie verneinn, bem (wie wir schon abensteten) mit großen Unterschaft und Buldand des Geschafts als natürzich ersteinit, verden wich unter ben Bushand ber in Herben schwene Thiere binabgedt; ber da meint, daß durch bei Geschlächt aus merzische Urechten erneistige Uredenschaft, der geschlächt geschaft der Bestehe und geschlächt der Geschlächt ausgeschlächt der Geschlächt und geschlächt der der Pilleung noch Zisttischen Frage ist der Geschlächt geschlächt

Für bie Bidwug der Familien finden wir auf Eren brei große Formen: Beleimannerei (Belhandrie, wiele Mammer für eine Kran; Bielmeiberei (Belhandrie), viele Framen sie einen Rann; Wenapanie, ein Mann und eine Fram. Im einer Fami (sie berricht im mittleren Asien) ist and mehreren nahe liegenden Gründen, und insbesondere sier die kieden elle; die meite Form ist sieder der großen Theil der Ere verbetetet und seint insofern natürlich begründet, als im Mann zu zieliche Zeht mit mehreren Framen leben und Kinder zugan fann. Dagegen spricht aber son des hier beschiedes in Durchschusst nicht mehr Machen als Konden geboren werten, jenes Berhältnis den mehr Machen als kinden geboren werten, ienes Berhältnis den Mehren also eine Art von Monopol giebt und die Art von Monopol gu einer Thrannei bes Mannes innerhalb bes Saufes, welche ein bofes Gegenbild in erweiterten Areifen, vor allem ben herrichenben Familien findet. Alle im hoberen Sinne gebildeten Bolfer waren Monoamen.

Dhne bie Tuchtigfeit ber Einzelnen entsteht feine tuchtige Familie. ohne biefe feine Gemeine, und fo auffleigend fein tuchtiger Berein ju einem Staate, fein ebles grofee Berbaltnif unter Bollern. Rur ju oft ift vergeffen morben; bag menn auch nur ein Glieb in biefer Rette untauglich und gerbrechlich ift, bas Bange allemal ben Grund bes Tobes in fich tragt. Bir tonnen in biefer Ginleitung - welche überhaupt nur Bielfaches anbeuten und baran erinnern, Richts erfcopfen foll - feinesmege unfere Unfichten fiber ben Staat umftanblich mittheilen; - gunachft wirb ig bie Beidichte belehren: bod burfte es nicht unmedmakig febn, gegen zwei Berfehrtheiten einen Biberfpruch einzulegen, Erftene, gegen bie Anficht vieler Reueren, als biene ber Ctaat nur gur Giderftellung nach außen und gegen Bewalt überhaupt: benn wie fann eine bloge Begiehung auf ein zweites, ohne Erffarung bes eigenen Befens, wie eine blos verneinenbe Bezeichnung etwas Tuchtiges feststellen? Ift benn ber Bille, frembe Einwirfung abgumehren, an fich icon jebesmal gerechtfertigt, und fonnte bies nicht eine Burudweifung bes Beffern in fich fchliegen? Dber wie, wenn nun feine Befahr vorhanben mare? Und murbe nicht ber Staat in bem Dage, ale er fich feiner Bolltommenheit naberte, unnuter und entbehrlicher? Zweitens vermahren wir uns gegen ben Aberglauben, baf obne Rudficht auf bie Unenblichfeit einwirfenber Berhaltniffe, von jebem Ctaate vorzugemeife ober gar ausschlieflich nur ein vereinzelter Zwed erftrebt merten folle; biefer moge nun beifen Dbermacht, Berfaffungebilbung, miffenfchaftliche Bilbung, Reichthum u. f. w. Bei ber Grofe ber Erbe, ber Berfdiebenheit bes Simmeleftriches, bes Bobens, ber Unlagen, ber Rrafte u. f. m. find mehrere Staaten nothig:

Gleich fep Reiner bem Anbern, boch gleich fep jeber bem Sochsten. Bie bas ju machen? Es fep jeber vollenbet in fich.

Die vielen Eingelnen, die vielen Staaten miljen in Beriffe, ung fammen, in frembischaftliche vie in feinbliche: ber drig ift unvermeiblich solange man die Löfung irrifgere Mijverlährenisse nur ber irriffet Mittel, und nicht vom Mitte, Liefe und Gerechtigleit bereitgibiffern sucht. 3a, auf Erben fonnen ehren werthe Kämpfe agam des Bisse fastindere imm niel Des Schen lassen um es zu gewinnen, und ein gerechter Krieg ist besse als ein schaffen und es zu gewinnen, und ein gerechter Krieg ist besse als ein schaffen begegen die Beglie von Bersteuung, Breccen und Kanner, Retifennen. 1. Richtswaltrigfeit in ifrem Gefolge, bag bie Thiere m Menichen gegenilber, bier beinahe fittlicher und vernünftiger ericheinen. Breitich lann man mit Wosalts fagen: "Die Leute glanden fich für einen armfeligen Befig folgagen zu millien, und merten nicht affe ber Beift aufregt, um bie unnühen Schlechigtigfeiten burch ich felbt zu vernichten. Beibe Beere folgen einer unfischbaren dagene. Dies giebt inefteln ben Illigerechten, niedes wissentlientlich ber gabne bes Teufele folgen und an eine höhere Richtung nicht glauben, felme Entschuldung, fonteren verbammt sie beyere Albrung nicht glauben, felme Entschuldung, fonteren verbammt sie beyeret

Als Reget barf man es überhaupt auffiellen, daß die friebliche Antwicklung bes Wenschangtsigleite, zunächt burch Alerbau, Betehr um Sandel, ohen Zweifen ein einer sein um aufleiterzem Wege zu erfreutlichern Zielen flüpe; obzlich insberobere dem Januale sie eine Aufmann ich vom keinnte je vonzielen einfleichen lann, wie bort die Hertsichen Allen der bei der Aufmann inde vom keintligen Ränner, die welt gleichgistliche Bedeutung bes Janubels nicht von engberigen Baunrecein unter bes Gerafberungsglas gefehen Nachjaller, im frömmen einfleichen lann, der wird auch im hollen nur einen Albeitenun nuter des Bergößerungsglas gefehen Nachjaller, im frömmen ber Bissen, einem Sagefennen Beträger, unt in ben Rämen ber Bissen, den die Aufmanner der Bissenschaft und Runft nur unnaftse Clieber bes geselligen Breeines seine. Es sit unmstlich, sich mit in Gestunten ber lägendenen Teiel ber Wenschagsicht verfländigen zu wollen. Doch treten Wissersühnstlie solore Att noch mehr bei der

mittleren und neueren, als bei der alten Geschichte herans, wo der Rechthum der Etseinungen auch die Unempfindlichen zu dem begesteren Ausspruch einreigte ihre Tesel der Echschie könne mit jener Jugend der Weltum den Borrang streiten!

# Bweite Vorlefung.

Die wilben Bolfer ber alten Belt, und bie Inder.

Lanae Zeit hat man aus einer einseitigen Berehrung ber Bibel, alle Urgefchichte allein an bie mofaifden Rachweifungen und Bolfertafeln gefnupft, bann, jum anbern Meugerften überfpringenb, fie gang verworfen ober übereilt gur Geite geftellt. Much jest behalten fie noch ihre Bebeutung fur ben Unbefangenen, ohne bag man manche alte Runfteleien wieber bervorfuchen, ober andere bochft wichtige und großentheils neuaufgefundene Beugniffe, bon pornberein verwerfen foll. Man barf unbefchabet ber Grofe Dofis leugnen, bag er genau und allein gewußt babe, wie und woher bie gange Erbe allmählich bevolfert worben fen. Dagegen zeigt ber icon ermabnte, fo oft falich gebeutete Muthos vom Thurme au Babel am iconften, wie und mober Boller entfteben: nämlich feineswegs burch ben Born Gottes über bie Bilbung, fonbern jebe fortidreitenbe umfaffenbere Bilbung begrundet Gelbftanbigfeit und erfreuliche Trennungen, bei einer boberen Ginbeit.

juertennen fenn, und mit ihnen (nicht mit ben Bruchftuden gerftorter, ober ben Unfangen fünftiger Bolter) mufite bie Beltgeichichte beginnen. Weil wir inbeffen unfere Bortrage über Die gebilbeten Bolter nicht unterbrechen wollen, und bie Rachrichten ber Alten über robe Boller feinesmege gang verfcweigen burfen, io mag bas Rolgenbe poraniteben und beweifen, melder Gegenfat fich in biefer Sinficht burch bie gange Befdichte binburchgiebt.

Mus bem Gefagten fann man jeboch icon abnehmen, bag fich auf ber einen Geite Reichthum, Mannichfaltigfeit, Gigenthumlichfeit, Entwidelung und eigentliche Befchichte findet; auf ber anbern bagegen Mermliches, bei allem Scheine ber Abmedfelung, Gleichartiges, ohne Bewegung, Fortfchritt und echte Befchichte. Die wilben Bolter Afritas bestehen, nach mehr als zweitaufent Jahren, faft ebenfo wie fie Berobotos fchilbert: noch iest giebt es viele Stamme, pon benen fich nichts meiter fagen laft, ale mas bereite Dioboros ergablt. Die forperliche Erhaltung ericbien ale bas allein Bichtige, bruber binaus gab es feine Thatigfeit und nichte Bemertenemerthes, und in ben bon ben Mahrungsmitteln bergenommenen Ramen 1): Fifcheffer, Burgeln-, Dufchein-, Zweigeeffer, Bferbemelter u. f. w. lag bie gange Charafteriftif.

Die Sonberbarteiten, welche Berobot fiber mehrere befonbere norbafritanifche Stamme ausfagt, haben erft Glauben gefunben, nachbem neuere Forider in vielen Begenben nicht minber vom Bewöhnlichen Abweichenbes bezeugen mußten; nur hatte fich jener berrliche Bater ber Geschichte tein Difffallen an ber bellenifchen Bilbung angefünftelt, und trieb feine Beuchelei, feinen lugenhaften Gogenbienft mit ben angeblichen Tugenben biefes roben Raturauftanbes. 2)

Die Aburmachiben biffen bas Ungeziefer tobt, ebe fie es wegwarfen 3); bie Jungfrauen wurben ihren Konigen por ber Sochzeit angeboten. Unter ben Rafamonen ichliefen alle Sochgeitgafte bei ber Braut, und ben Binbanen erfcbien biejenige Frau am ehrwurbigften, welche bie meiften Riemen um bie Rnochel gebunben hatte; jeber Riemen bebentete einen befonbern Liebhaber. Die Aufeer ichloffen feine Chen, fonbern ber galt für ben Bater, welchem ein Rind unter ben versammelten Mannern am meiften glich u. f. w. - Mithin fehlte es biefen norbafritanifchen Stammen burchaus an einer murbigen Grundlage ber hauslichen Ber-

<sup>1)</sup> Achuliche Nachrichten bat Agatharchibes bei Photius, S. 1357: Plinius, Hist. natur., V, 8; VI, 30; VII, 2, aber viel Lugenhaftes. 2) Heyne, Opuscula acad., III, 1, 2.

<sup>3)</sup> Daffelbe gefchieht auf Rucabiva. Langeborf's Reife, I, 132.

haltniffe und bes Familientebens; wie dürften wir also nad Staat, wiffenfacht eber Aunft fragen? — Benn bir Masigacten, in einer andern Westgagend, lipre Weifer in Gemeinschaft hielen und iber Alten tode folgien, so finden fie, trot bes Scheines einiger Bilbung, boch ber Wahrheit nach nicht höher als jene Artifaner.

Die Bielmeiberei einiger thracischen Stamme und bie damit verbundene ftrenge Bemachung der Franen mag im Bergleich mit Obigem noch für das Bestere gelten; aber die dem Madocen vor der Ebe erlaubte nutzusche Lebensweise mußte sehr nachfeitlig schwierten, who di fit nicht recht begreistlich, wei irgenteine der vielen Franen ben Mann gattlich lieden und es für eine große Dier batten lonnte, auf seinem Gradmal erschen und neben ihm begraden zu werben. Am wenigsten sich ma ein, wie de Extignia und bem Ausfrech fannt, an achbentlichen Traffin und bem Ausfruch fannt zu alle Geberenen waren betlagenswerth, auf Berschenen ausstätel.

Etwas reichgaltiger find bie Nachrichen über die Erstfein, weiche fich des ältefte Botl auf Erten nannten ') und jum mebilde perlifiken, ober nach Anderen jum mengelissen Stumgebern. Wan san fand bei ihnen weber Bildbaufen noch Alfürz; des opferten sie dem Göttern Fieder, und dem Ares (welchem man alein Tempel weiste) logar Wenschen. Sie seahriet vielen Feinbe, und bereiten Tringefäße aus ihren Schöten. Beitwe, und bereiten Tringefäße aus ihren Schöten. Beitwe, und bereiten Tringefäße aus ihren Schöten. Beitwe, und bereiten Tringefäße aus ihren Schöten Welten fielt wurden weilig gegodier, wei man ihren Gekabelin. Bei Ander und Flagen, und mit Haufen bedeste Wagen wurden nich allein zur Spriftoglings per gertigen Pellisthinure gebraucht, sowern auch des Winteres als Wohnungen benute. Auf Vockadhung ber Eitten und bes Dertommens beschräuft gib is Wissenschaft bes Welthafaft des

Mbauf einer Jahresfrist wurden ihm noch an funfzig Nünglinge geopfert.
Die Setzigen besagen Estaven und gerietzen, als sie von einem langen Jaye nach Medien widertsferten, mit biesen (mehr sich den gurückgebliebenen Weisern ungestellt hatten) in einen soschweren Arien, das sie ihn nur burde eine Kriegoliss der

Rechts; doch mußte da, wo Alles frei und offen und unvernaght blieb, der Wiehsalf hat gegünder werden. Bei Mössleifung unter seinen Becker, transfen dann draum, mu som dem ber die Bertigen der Bertigen der Bertigen der Bertigen der Bertigen man eine Beissleifung einen Ammelhen der Bertige beerdigt man eine Beissleifung einen Momblenten "Roch, Stallfinch, Diener, nub etwas von ieslissen andem Britishumer: in nach

<sup>1)</sup> Justinus, II, 1.



bigen tonnten. Die Stlaven nämlich (fo wird berichtet), welche voller Muth jedem Angriffe mit Baffen widerstanden hatten, flohen, als die Schthen bas alte Strafwertzeug, die Beitsche,

ergriffen.

Die alte Beidichte fennt feine Unterjodung ber Schtben und ber übrigen Bolfer bee norblichen Aftens; benn bie Beichaffenbeit jener großen, abgesonberten, unguganglichen, falten ganber, und ber bieburch faft nothwendig geworbene geringe Bilbungeguftanb berfelben erhohte bie Schwierigfeiten und verminberte ben Lobn. Umgefehrt tonnen Stamme biefer Art gebilbeten Bolfern in rafdem Angriffe gwar gefahrlich fenn, eine bauernbe Unteriodung ber letteren wird aber nur eintreten, wenn ibnen bie Rraft bes Willens fehlt ihre geiftige Ueberlegenheit muthig geltent gu machen. Gludlich, im Fall bie Roberen bantbar bie Renntniffe ber Gebilbeten annehmen, und biefe fich an ber Rraft jener mieberum flablen. - Baren bie Quellen über bie Geichichte ber Alten Welt vollftanbiger, fo ließe fich vielleicht eine Stufenfolge 1) von ben robeften bis ju ben gebilbetften Bolfern nachweifen; jest ftellen fich bie letten immer noch in ichroffem Gegenfate zu jenen bar, und geben weber fur bie Familie, noch fur ben Staat lebrreiche Ausbeute. Deshalb wollen wir, fatt uns bei bem Durftigen nublos langer aufzuhalten, uns fubn in bas altefte Beiligthum eigentlicher Gefdichte bineinmagen.

<sup>1)</sup> Erot aller Raturanlagen greifen bie Araber ber alten Beit nicht in bie weltgeichichtlich bentwürdige Entwidelung ein, weshalb wir fie bier übergeben.

<sup>2)</sup> Auch bas Chriftliche lebt wefentlich auf europäischem Boben und in ben weftlichen Bolfern.

Betrachtungen mit biefen beginnen.

Anden ift mehr als ein einzienes geichartiges Land, est fie ein Weltheit wir Europa, und die großen Debirge ber Gebe wirdgermanische Europa. Durch die größen Gebirge der Gebe wirdes von Tibet und China getrent, vond Wissen von dem dennitigen Alein dieselfeit des Invos. Alle Abstigungen jedes Kimas bialle Argeagnisse voreinigt das überreich begabte, sich selbing and gende Indien: Weiten und Keig, Alade und Bammwelle, Weit und Juder und Kolespalmen. Berliem, Berlen, Gewürze, Kabelloffen ber Gremben nicht, sie wahreten nach völliger Bestignafen des großen Canades int wieber auß, sie ersbern nie, sondern ihr eigenen Kreise erschienen ihnen immerbar groß und brieß genum Areise erschienen immerbar groß

Buei Meere untyllen bie indige Salbinfel und erzugen nicht bles die grubsfulden, gelichartien Verteilet zweier Aftenftriche, somen zwei, bruch taufend Eigentsfundschrite gang eine gegengesches, fod wechgeleitig unterflügende und bereichernde Sander. In der Mitte fleigt nicht vertiger merkoliedig aus Hochen vom Bena emper individiger entlich frecht sich un ungebeuerer Ausdehmung von erfte aller Flughfaler. Der Ganges filt der Mittefpunkt 3, Belimmer und Ernstete est indischen Ersten jaum waren die Argepter auf so vielfache und vielbedeutend Berief und verteilt den Mittefpunkt und die Sander mit ferem betiligen Etrome. In die ben der mit ferem betiligen Etrome. Du bei der Daumdauft ver Weife Bera, als bei Index in der Mittefpunkt der Daumdauft iver Weife Bera, als besteht in der Mittefpunkt der Daumdauft iver Weife Bera,

bilblich ben Trimurti.
5) Flußüberschwemmungen am Snbus, wie am Nil. Strabo, XV, 17.

<sup>1)</sup> Doch fieben bie Megapter beshalb ber erften Denichenicopfung nicht naber.

<sup>2)</sup> Ritter's Erbfunde, I, 428, 585, 699, 708, 816 u. f. m. 3) Der Miffifiph und Miffouri werben vielleicht bereinft gleiche Bebeutung getwinnen.
4) Im Sanges, Jumna und Dewasus berehrten bie Inder finn-

27500 Fuß 1) über bie Meeresflache erhaben ift -, unter bem-31. Grabe nörblicher Breite entspringent, flurat er in jugenblicher Gile burch bas Albenland von Girinagur, ftromt bann feanend burd bie berrlichften, fruchtbarften, mannichfachften Gegenben, und bilbet endlich am Ausfluffe in bem beigen Bengalen ein ebenes Delta, meldem bas bes Dil und bes Indus weit nachstebt. In feinem Laufe von mehreren hundert Deilen nimmt er ungablige fleinere Fluffe und elf Strome in fich auf, beren feiner geringer ift ale bie Themfe, und von benen einige bem Rheine an Große nabe tommen. Gein Fluggebiet foll 27000 Duabratmeis len umfaffen, und er in einer Gefunde 183000 Rubitfuß Baffer ins Deer fenben. Unermeglich find bie Bilgerungen zu bem beiligen Banges, und felbft in ben Beiten bee Berfalls feben wir feine Ufer mit Tempeln, Bagoben, Ballen, Stabten, Babeplaten u. f. w. noch fo bebedt, wie bie feines anbern Stromes ber Erbe. Das gant gabit 150 Millionen Ginmobner, welche mir Inber nennen, fo wie mir von Europäern fprechen; fonft moch= ten fich unter jenen nicht geringere Unterschiebe ale unter biefen porfinoen.

Che wir aber von ber Anbeutung ber unwanbelbaren natürlichen Berhaltniffe ju ben veranberlichen gefchichtlichen übergeben, Die erft in ben neueften Beiten fo außerorbentlich viel Mufflarung erhalten haben, muffen wir, unferem Zwede gemaß, abgefonbert ergablen, mas bie Alten über Inbien mußten ober glaubten. Berobot's Renntniffe gingen wohl taum über ben Indus binaus. Thiere und Bflangen - nur bies ergablt er gelangen im außerften Morgenlande ju einer ungewöhnlichen Grofe. Die tapferften Bolter wohnen gen Battrien bis an bie große Bufte; anbere Ctamme leben vom Fifchfange, aubere von ber Biebaucht, noch anbere blos von Bflangen. Ginige balten es für gottlos, irgendetwas Lebendiges ju totten, mabrend anbere ben Tobtidlag ibrer Alten und Granten mit religiofen Anfichten in Berbinbung bringen. - Beiter reichen bie, groftentheile übereinstimmenten Radprichten bes Arrian, Strabo und Diobor. Ihnen grengt Inbien gegen Morgen und Mittag aus Meer, gegen Mitternacht an ben Taurus, welcher fich burch gang Ufien hindurchzieht, gegen Abend an ben Indus. Funfundachtgig fdiffbare Strome bemaffern bas Land, und ber Banges ift größer als bie Donau und ber Ril jufammengenommen. Rein Thier wird fo hoch geehrt ale ber Elefant; und felbft feufche

<sup>1)</sup> Engiliche Fuß, boch ift bie Meffung noch nicht genau; ber Evereft fev 29002 Fuß boch.

Beiber pflegen bem nichts abzuschlagen, ber ihnen als Breis ihrer Schönheit einen Elefanten ichenkt.

Witte Elejanten fängt inna gewöhnlich auf solgende Weife') innechalb eine mit Boll und Grache unstollossen Begiebe binden ich gaben weitliche Elejanten, zu benen die wilden manitien ihre ihre mit Eras belegte Brüde eilen. Raum aber sind siehen ihrer ihne mit Eras belegte Brüde eilen. Raum aber sind bald nacher bestegt man die durch sinten ihnen abgenommen, und bald nacher bestegt man die durch sinten wie ben gegahnten. Die Bettliching siener über elegerlift ihrer Freiheit ift indessen groß, bag man sie durch Muste
und Besang erheitern mig.

Balibothra im Lande ber Prafter, in ber Nahe bes heutigen Kaina 2), gilt für die größte Stadt. Sie ift 1.6 Stadien breit und 80 lang; sie zucht 64 Thore und in ben gewaltigen Mauern 570 Thume.

Die Inder waren in sieben Riassen der Kasten abgesteilt: Erftens, bie Philosophen, Weisen oder Sophisten; bie Gespressen, der Zahl nach aber die Geringsten. Sie gingen nach, und assen jah nur Pflangespeisen; sie waren frei von schlentissen Bedeinungen, öffentlichen Abgaben und aller Leibesarbeit. Dagegen verschen sie den Gottesbienst, weissgaten gaben Ratas sieber isssentielte, nicht über Istene oder flose einzeln

Noch jetyt verfährt man so in Birmanien. Symes' Reise, S. 135.
 Plinius, Hist. natur., VI, 19. Mannert's Erbbeschreibung, V,
 Der Rame beifit: Stabt ber Pataliblume.

<sup>3)</sup> Aellan. variae historiae, IV, 1. Giebe weiter unten abmeichenbe Angaben.

Berfonen betreffenbe Begenftanbe; wer aber breimal falich rieth

ober mahrfagte, mußte in Butunft fcmeigen.

3weitens, die Ephoren, welche im Lande umherreiseten, bie Ephoren, welche im Lande umherreiseten, und wenn men einer Rachrich Ertade's Glauben beimigf) fogar an eine geheime Boligel erimern, da sie es nicht berschmäßten, durch huren Reuigsteiten au erlahren.

Drittene, Die Genatoren. Gie fafen im Rathe bee Ronige,

und bilbeten bie bochften Canbesbeborben.

Siertens, die Acerbauer — bei weitem die abstreichfer Chieffer waren frei von elffentlichen Geschäften und vom Artigedienst, ihre Felber wurden angestig felbst im Kriege geschont. Den Königen agden sie den voterten Techt ber Pfeldst, und außerdem noch einem besondern Jins; dem alles Land finnd in Indien bergefalt unter der Debergertigsteit inner, daß sie einzigener Grund und Boden als volles, gang unbeschrättes Eigenthum besten der ber Debergertigsteit inner, daß sie Einzelner Grund und Boden als volles, gang unbeschrättes Eigenthum besten durcht der bei ber der besteht der b

fünftens, bie Alife ber Solvaten gäßtle, obgleich bie Padfinchte und ber Troß nicht gu, ihr geförte, nächf ben Ackebauern bie meiften Glieber. Im Frieben gingen bie Solvaten mißig, ergaben fish bem Spiele-und erfielten aus öffentlichen Agifen fo reichlichen Lohn, von fie bavon noch Anbere unterhalten konnten. Sechstens, bie Künftler, Dandwerter unterhalter (wogu

man and bie Gufmirtie und Tagelsbuer rechnete) leifteten öffentliche Dienfte und zastlen Abgaben. Rur ben Waffendhmieben und Schiffsbaumeistern, welche oft ausschließiglich für die Könige arbeiteten, bewilligte man natürlich befondere Bergutungen.

Siebentens 13, die Hirten wohnten nicht im Halfern, sonbern in beweglichen Zelten, und trieben zugleich Jägerei. Nach Arrian gaben sie Ims sit ihr Bieh, nach Strabe dagegen empfingen sie vom Könige Geschenkt in Getreibe, weil sie das Laub vom Raustbieren und famenkreitenden Säseln reiniaken.

Alle bieft bürtligen und jum Theil unrichtigen Vachrichten er Griechen und Schmer erstellen, wie gelagt, erft lich burch bie in neueren Zeiten aufgefundenen indichen Duellen. In der gerechten Freude über die große und unerwartet Ausbeute baben sich die Großer entlich, Mille und Sches in Baljemmen-bang, in ein seinste ermätzt, Alles und Sches in Baljemmen-bang, in ein seinste der fichtliche Spitem zu bringen, an bestigen Kultichteil und Kochmenhölte in imman zu weiseln bürte. Wenn wir aber seine Schließe Schließe Spitem zu Kultichteil und Kochmenhölte in imman zu weiseln bei den wir aber seine Schließe Spitem aus Kultichteil und bei der Sine bas zum Keitelfen erholt, nas der Aubert auf des Allagie tegelnden, Manche das Ausartung siedelten,



<sup>1)</sup> In bem Abidnitte über Negopten werben wir noch einmal auf biefe Radrichten gurudtommen.

mas von entgegengefettem Standpunfte aus ale ber Gipfel ber Bortrefflichfeit ericeint, ober wie Ginige Berfonen und Buftanbe ale gleichzeitig annehmen, welche Unbere um Taufenbe von Jahren auseinanberruden : fo mochten wir jenem natürlichen, aber etwas poreiligen Dogmatismus gegenüber eine Stepfis berbeimunichen, bie (weit entfernt von ben ehemaligen allgemeinen Unglauben an bie neu entbedte inbifche Belt) auf eine besonnene, von Spothesen a priori gang entfernte Grundlegung, befonbere bee Befdichtlichen und Religofen, ausginge. Freilich feben wir, bag bereits jest faft jeber Forfcher alles Begebene gemiffenhaft benutt und orbnet, und ebenbeshalb auch Glauben und Beiftimmung verlangt; wir find jebod biebei nicht felten an bas Spiel erinnert worben, wo man gegebene Borte in einer Ergablung anbringen muß. Beber von ben Ditfpielenben nimmt alle biefe Borte ohne Biberrebe in feine Ergablung auf, allein jeber an anberer Stelle und in anderer Begiebung, fobag (ohne bie Regeln ber Aufgabe gu verleten) bas Entgegengefestefte fich gleich anmuthig barftellt und bes gleichen Beifalls erfreut. Bir felbft, aus vielen Grunben unfabig in bem geiftreichen Spiel eine Rolle gu übernehmen, ober gar anniaglich eine neue Bahn gu betreten, erfreuen une bantbar jeben Fortidritte, bitten aber jugleich um bie Erlaubnift, von ben aufgegebenen Borten gar viele in unferer Gegablung meggutaffen. - Roch immer reichen bie Quellen nicht bin, Lanbichaften, Beitraume, Geften, Stamme, Uebergange, mit einem Borte, Die fachliche Bahrheit zu erfennen ; beehalb wird jeber nach feiner Berfonlichfeit mehr ober meniger erffgrend ober ergangend binguthun, mas nie über alle Ginwurfe erhaben, aber auch barum noch nicht verwerflich ift, weil es einem Zweiten miffallt, Ueber Religion, Douthologie, Gitten, Befege, Biffenschaften und Runfte ift bie Ausbeute großer ale fiber eigentliche Gefchichte. Roch vermag man in ber letten Sinfict (trot ber icarffinnigften Bemuhungen) Fabelhaftes vom Bahren faum ju untericheiben.

Eine gur Beit bes Kaifere Muguftus, unter bem König firt am abit ba, finab nach gerobinider Innahme bei intigies Bitbung in ihrer höchften Blute. Babrend aber Einige biefe Thatlage begweifeln, ober and erholichen Grunten i) weit folier inabfen, bedaupten Mntere, bag meit Wehreres um Bidigigeres in bie ber Geschapten anbere, bag meit Wehreres und Bidigigeres in bie ber Geschapten anbere. borgeit, als in bie späteren Jahremberte falle.

Doch geben bie alteften, und noch immer mit Fabeln vermischten geschichtlichen Nachrichten nicht über Bubbha binaus, und

<sup>1)</sup> Weber, Berbinbung Inbiens mit bem Beften, G. 668. Bon mehreren Biframabithas: Laffen, II, 759, 15.

ihr Gefammtinhalt ift bochft burftig im Bergleiche mit echter bellenifder Gefdichtichreibung. Infdriften und Mungen tommen erft feit bem 3. Jabrbunbert por Chrifti Beburt au Bulle. Die indifde Zeitrednung bilft une bier nicht weiter, ba fie (Aufflarung ber Beidichte gang beifeite febenb) fast nur theologischphilosophifde Bebeutung hat und, wie es fcbeint, Beit und Emigfeit in Uebereinstimmung bringen mochte. Abgefeben bavon, ob bie aftronomifden Gufteme in fruberer ober fpaterer Beit ausgebilbet murben (und bas lette ift jett mabriceinlicher), miffen wir auf geschichtlichem Boben mit ben vier Beltaltern nichts angufangen, von benen bas laufende 432000 3abre, ober, wie Anbere ichreiben, gar 4320 Millionen Jabre gablen foll. Much fen bies lette, furgefte Beitalter ichlecht und nicht ber Dube einer geschichtlichen Befdreibung werth. Rirgeube tritt bie Ehrfurcht vor ber einfachen Babrbeit bes Geidebenen beraus, überall mirb bies mit religofen Unfichten, bichterifden Bilbern, willfürlichen Erfinbungen und fünftlichen Sombolen eingehüllt und verbedt. A. 2B. Schlegel 1) erffart ben Mangel geschichtlicher Literatur aus ber Dentart ber Braminen. Wenn fie bemgemak auch nicht bie Beichichte ber Ronige, ober ibrer Begner ichreiben wollten, marum nicht ibre eigene? Sauptgrund bleibt beehalb ber Dangel an Ginn für Bahrheit und Dag, für echte menfchliche Thatigfeit und Freiheit, melder fich ja auch (wie wir feben werben) in ben indifden Gebichten offenbart. 3m Bifbnu-Burana wird bie Befdicte funftiger Ronige gang in berfelben Beife ergablt wie bie Befdichte verftorbener 2); auch erfdeint alles gleich mabr, ober gleich unmabr. Bur Erbbeichreibung mirb ebenbafelbft berichtet: es giebt fleben große Infellander von fieben Deeren umfloffen. Das erfte Meer beftebt aus Galzwaffer, bas zweite aus Ruderfaft, bas britte aus Bein, bas vierte aus flarer Butter, bas funfte aus Molten, bas fechote aus Mild, bas fiebente aus frifdem Baffer. Mus Mepfeln fo groß wie Elefanten, entfteben Fluffe. Die Stadt bes Brabma auf bem Berge Meru umfaft 14000 Meilen. In einigen Reichen giebt es feine Rrantbeit, Gorge, hunger u. bergl., Alle leben berrlich und in Freuden 10-Dichtung nicht mit Bewuftfenn, ober burd funftlerifden Borfat ineinander, fondern es überwiegt nur ju oft eine bewuftlofe und urtheilslofe Bermifchung. Bei biefen Berbaltniffen ift es boppelt ichmieria, bas Babre und Beidichtliche, fo mie es bas

2) 6. 461, 168, 173.

<sup>1)</sup> Berliner Rafenber, 1829, G. 13.

Abenblaud mit Recht forbert, berauszufühlen und abzufonbern; boch muß ber Berfuch gemagt merben.

Inbien mar mobl nie ein Staat: ja mir baben Grunbe. mehr ale ein Sauptvolf anzunehmen, ob wir gleich nicht wiffen mober bas zweite vorgefundene, von bem erften unterworfene Bolf bertommen 1), wie man beffen Dafebn und Abfunft mit bem (angeblich 1500 Jahre v. Chr.) von Rordweften ber, ben Indue und Ganges binabgiebenben Urvolte ber inbo-germanifchen Arier 2) in lebereinstimmung bringen foll. 3) Diefes, bas bellfarbigere, fraftigere, iconere, geiftreichere Bolt 4) finbet man mehr im Norben und Beften 5), jenes, bas buntelfarbigere, im Dften und Guben. Reibet fich nun bie (im Rigveta noch nicht ermabnte) 6) erft fpater entstebenbe Rafteneintheilung an biefes fiegenbe und biefes befiegte robere Bolt 7), ober liegt jeber Rafte ein besonberer Stamm gum Grunde? Beruht bie gange Gintheilung auf urfprunglichen natürliden Untericieben und flimatifder Bermeichlichung, ober auf frateren, torannifch willfürlichen Reftfebungen innerhalb eines und beffelben Bolfes, ober berubt fie auf religofem Glauben? Dit voller Gewißheit laffen fich biefe Fragen nicht beantworten; boch ift es febr mabriceinlich, baf bie niebrigfte Rlaffe aus bem befiegten Bolle gebilbet murbe. Das Folgenbe aber ideint auker allem Zweifel ju febn:

Die Inber gerfallen feitbem in vier Sauptabtbeilungen, melde fie Dichath ober Barna 8), wir aber, nach einem verborbenen portnaiefifden Borte 9) Raften nennen. Rein Glieb einer Rafte barf willfurlich in eine andere ubergeben to), ober ben Beruf unb Die LebenBart feiner Borfahren verlaffen. Die erfte Rafte bilben bie Brahmanen ober Briefter, Die zweite bie Richatrijas (Rasbuten)

<sup>1)</sup> Roch jett giebt es in Inbien bon ben Berrichenben gang berfciebene Bolleftamme. Reightley, Beidichte bon Inbien, I, 5; Rauffer, I, 334. In Muirs sanscrit texts find alle Anfichten und Radrichten fiber Bertunft und Ginwanderung genau bargeftellt und geprift.

<sup>2)</sup> Die Rraftigeren, Burbigeren. 3) Schlegel sur l'origine des Hindous im zweiten Banbe ber Transactions of the royal society of literature. Biffon, Bifbnu-Burana, Borrebe, S. 66. Lassen de Pentapotamia. Laffen, Afterthumsfunde. 4) In Sinterinbien tritt bie mongolifche Raffe berbor.

<sup>5)</sup> Ritter's Erbbeichreibung, 1, 802.

<sup>6)</sup> Langlois, Rigveds, I, vit. 7) Reumann, Indien, I, 83.

<sup>8)</sup> Barna beifit Farbe und begieht fich vielleicht auf Stammbericiebenbeit. Laffen, I, 408.

<sup>9)</sup> Bieberum lagt fich zweifeln, ob bas Bort urfprlinglich portuaielifch feb.

<sup>10)</sup> Stanbe finb berichieben bon Raften.

Die fieben Rlaffen, beren bie Alten ermahnen, laffen fich leicht auf jene vier gurudbringen; benn bie Ephoren, Genatoren und Birten bilbeten feine Sauptabtbeilungen, fonbern ichloffen fic ale Unterabtheilungen jenen an. Unterabtheilungen eutstanden aber, erftens auf bie eben bezeichnete Beife burch ben, befonbere in ber Rafte ber Gewerbtreibenben, febr verfchiebenen Beruf. Gie erinnern an Gewerte und Bunfte. Zweitene entftanben gemifchte, geringer geachtete Raften, wenn fich Glieber 3) ber brei oberen Raften, in ameiter Che (mas nicht unbedingt verboten mar) mit Frauen aus einer anbern Rafte verebelichten und Rinber zeugten; ferner wenn fich jene mit Frauen aus gemifchten Rlaffen verbanben 4): enblich wenn Mann und Frau aus verfcbiebenen gemifchten Rlaffen maren. Dies zeigt, wie befonbere bie nieberen Rlaffen ineinanber fibergeben; auch haben bie Glieber ber gemifchten Rlaffen eine freiere Babl in Sinficht ihrer Lebensweife. Rur Die Shubras bleiben immerbar icharf gefonbert in ber Dienftbarfeit, und bie Brabmanen balten burch Gefchlechteregifter und Strenge bei ben Berbeirathungen ihre höbere Stellung unmanbelbar feft. Gerath iemand aus einer boberen Rlaffe in folde Roth, baf er fich idlechterbinge nicht erhalten fann, fo barf er (ein febr geringer Eroft) bie Befchaftigung ber junachft niebrigeren ergreifen, und

<sup>1)</sup> Bifbnu Burana bon Biffon, G. 44.

<sup>2)</sup> Polier, Mythologie des Indous, I, 168. Colebroofe bon ben Kaften, in ben Afiatifchen Untersuchungen, V, 53.

<sup>3)</sup> Manu's Gefegbuch.

<sup>4)</sup> Feminis corruptis, existit ordinum colluvles. Bhagavad-Gita Lect., I, 42. Auf ber Kiffe Coromanbel befinden fich jest an funfzig gemischte Kaften. v. Görg' Reife, III, 846.

umgefehrt bar ber Shubra in solchem Falle ein Landbauer werben. 1) Die Landbauer und bie von ber Biefgucht Lebenben geboren mäulich zu ben Baifhaas, wogegen bie Shubras schlechterbings nur jum Dienfte ber beberen Rtaffen bestimmt find.

Enblich werben bie, viellicht von einem anderen Bolle abfammenden Braiss (weissstellen in mehreren kanbischier) auf eine im höchsten Grade verwerstliche Weise von allen Menschen rechten ausgeschlessen, ärger wie die Thiere beschaubet und als Deschöpels etzlachet, die werch Berührung und Umgang inen sich die Berten berumerinigen und vergiften. Auer Deten offen auf sich der beschen der Verberendelten, welche ihre Typaanei als höhrer, gestliche, unantalbare Welterbung suchen gefen ju machen. Man sam beis nicht mit dem Bervandte rechterigen: der Bollsgeift habe es so gedeten; auch war es nie im Simme bes gangen Bolles, sowen lebziglich per Bilgarden. Ebenso unpassen ist es, eine freie Theilung ber Arbeiten und Welchäftigungen, jenn Moungababbeilungen aleich zu sellen.

<sup>1)</sup> Colebroofe f. o. — Rur ben Troft ließ man bem Shubra: er sönne bei gutem Betragen burch bie Seelenwanderung bereinft in eine höhere Rafie fommen. Manu, IX, 335. Die brei erflem Saften sosten nur in ben beiligen est indischer wohren, ein Shubra mag fich, wenn es bium an Abarum estift, aufbatten wo er wisst.

mit in erth feiligen esst unripene caneerin wognet, ein -opneu mag pin,
2) Man ui ib da ibael Liebib ches gottbegrifferten Geieggebete. In bem ihm jageforiebenen Geiegstege gebete. In bem ihm jageforiebenen Geiegstege ib ber Rem igte tel. Biefes dere fighet gestammtel im binjageforte. Das Geiegstag bet Biebfanasoffus (and bem 2. Sabipunbert in Er.) if geerb-Kreinigungti, Felinifos Receipt. Bem Eusaferde im Biberra, umlaffenten Sinne ist neuen geber gas nicht bie Rebe. Bieber, Fiter., 245. Colebrooke, Essenz, II, 130.

einem Grashalme foliafst, ober ihn im Streit durch bestere Richnebemiltigit, mmß sich vor ihm jur Erde werfen. Rure durch die Gunft ber Brahmanen (lehrt das Bhagnacta-Burana) leben die gleigen Alassen, der Wienigh, voeldigen nicht den Sein den die Räßen sammelt, jit nur ein lebendiger Gehann. ) Jweierste Götter giebt es: die Götter im Himmel, und die Götter unter den Wenschafen, nämlich die verdalmidigen Brahmanen.

Diefen und anderen Anfichten und Rechten, welche bie gie barter Tyrannifirung ber ilbrigen Rlaffen binanfilbren, ftebt jeboch ein Inbegriff gar mannichfacher und milhfeliger Borfdriften gegenüber: ber Brahmane foll fleifig bie beiligen Bucher ober Bebas lefen, fie Unbere lebren und erffaren, opfern, beim Opfern belfen, Almofen geben, wenn er reich, fie aber auch unbebentlich nehmen, wenn er arm ift. Er barf fein Thier umbringen, und nur Bleifch geopferter Thiere, Rubfleifch aber gar nicht effen. Ueber effen, fich fleiben, fich reinigen, über Alles und Bebes find ungablige Borfdriften porbanben; fogar wie ber Brabmane feine Rothburft verrichten und fich mit Rubmift beschmieren folle. 2) Bat ein Brahmane (beißt est ferner) bie Bebas nicht gelefen, feinen Cobn gezeugt, fein Opfer verrichtet, fo finft er in einen Ort ber Erniebrigung: burch bas Buchtigen feines Rorpers, burch gleiche Entfernung bon Bibermillen und Buneigung, und baburch baft er ben empfinbenben Geichopfen feinen Comera verurfacht. bereitet er fich bagegen gur Unfterblichfeit vor. Die gehn Bauptpflichten bes Brahmanen find: gufrieben fenn, Bofes mit Gutem vergelten, die finnlichen Lufte unterbriiden, fich unerlaubten Bewinn verfagen, fich reinigen, feine Glieber begahmen, Die Schrift erforfchen, ben bochften Beift fennen, mabrhaftig fenn, und fich nicht aum Borne verleiten laffen. Diejenigen (beifit est ferner in Begiebung auf bie Brahmanen), welche viele Bucher gelefen baben, find erhabener ale bie, welche wenig lernen; bie, welche bas Gelefene behalten, erhabener ale vergefliche Lefer; bie, welche bas mas fie lefen, volltemmen verfteben, haben ben Borgug vor benen, die fich blos baran erinnern; und bie, welche bie gefannte Pflicht ausüben, find murbiger ale biejenigen, welche fie blos fennen.

Mad angemessen Borbereitungen ward ber junge Brahmane platetens im sechzehnten Jahre eingestebet nus zur höchsten Berechnung seines Sehrers angewiesen. Wenn er beisen, obziekt mit Grunde tadelt, wird er (nach Maunis Geschuche) bei ber Wiedenschut aum Erik, wenn er ihn fälsschie derungsimpt, aum Junde.

<sup>1)</sup> Bhagavata - Burana, I, 221; II, 211.

<sup>2)</sup> Manu's Gefetbuch, IX, 285, 313-317.

wenn er feine Cachen ohne Grlaubnift brancht, jum fleinen Burme; wenn er fein Berbienft beneibet, jum großen Ungeziefer. Ber feine eigene Mutter ehrt, gewinnt bie irbifche Belt; mer feinen Bater ehrt, bie mittlere ober atherifche Welt; wer feinem Lehrer beständige Achtung erweifet, Die bimmlifche Belt bes Brabma. Der Schuler ichente bem Lehrer einen Ader, ober Golb, ober einen Ebelftein, eine Rub ober ein Bierb, einen Connenicbirm, einen Schemel, Getreibe, Rleiber, ober ein Baar Bantoffeln, ober ein vorzuglich gutes Gemufe, fo wird er fich in Gunft und Unbenten bei feinem Lehrer erhalten. - Rach beenbigten Lehrjahren lag bem Brahmanen ob, ju beirathen; batte er biefen zweiten Lebensabiconitt ale Bausvater wurdig erfullt, fo follte er eigentlich auf ber Bahn ber Bollenbung weiterrnden und Ginfiebler werben 1), enblich fich gur ungefiorten Gelbfibeichanung erheben, und fo jum Anschauen Gottes gelangen. Gingelne Genulither mogen fich auf biefem Bege gewiß über bie Erfenntniffe und Beftrebungen ber gewöhnlichen Menge erhoben haben, aber bie meiften famen nur ju forperlicher und geiftiger Unthatigfeit, ober gu Bliffungen und frabenhaften Gelbftveinigungen, bie alles bas ohne Bergleich überbieten, mas bas Abendland in biefer Richtung hervorgebracht bat. Dabin führten ichon bie im Allgemeinen gegebenen (gewiß aber nicht immer befolgten) Regeln. "Der Brahmane foll fich ale Ginfiebler nur von Blumen, Burgeln und reifen Frudten nabren. In ber beifen Jahreszeit muß er fich oft fo feten, bag funf gener auf ibn wirfen, vier bie ringe um ibn lobern, und bie Sonne von oben. Bur Regenzeit nuf er ba, wo Bolfen bie argfien Strome herabgiegen, gang unbebedt und ohne Mantel fteben; fobalb bie Ralte eingetreten ift, muft er naffe Rleiber tragen u. f. m. Wenn er burd folde Aubachteübungen feinen Rorper unvermertt gerruttet bat und gleichgilltig gegen Rummer und Furcht geworben ift, bann wird er (nach ber Berficherung ber beiligen Bucher) in bem gottlichen Befen febr erhaben werben." "Diefes Bilb bes Brabmanen ift aber wohl nie in Wirflichfeit bagemefen." 2)

Dir Pflichten bes Licharrija ober Kriegers sind: das Boll vertseltigen, opferu, den Armen Almosfen, ben Brahmanen und dem Königen aber Gefchente geben "), die Kodos leien, und sich dem Reigen aber immlichen Bergnigens hiem. In urafter Beit fam es guissen den Brahmanen und Kjaertijos ku großen geit fam es guissen den Brahmanen und Kjaertijos ku großen

<sup>1)</sup> Es lebten aber auch niehrere, besonbers Buddhiften (wie afcetifche Monche) in Gesellichaft. 2) Reumann, Indien, II, 191.

<sup>3)</sup> Biffinu - Burana, G. 292.

Rampfen; biefe unterlagen, und feitbem traten jene mahricheinlich

noch mehr ale vorber an bie Gpipe aller Regierung.

Die Baisspas sollen Ackenan, ober Sanbel und Gemerke ober Bichgucht treiben, und babei gleichwie die Krieger opfern, Geschente geben und in ber Schift lesen. Es scheint bah fie öster in Genossenschungen betweitenden Enstüg hetter, sofern teingische und priesterliche Genalt nicht allessimment der bereiter in den betweiten Betreiben Bietragierere eintrat. Im Kriege wurden frachtregenen Keder (laut Diodox II, 36) nicht vermüsselt.

Die Shubra burfen bie beiligen Schriften nicht lefen, und

find meift auf bloge Banbarbeit angewiesen. 1)

Staven wurden geboren, gesauft, im Kriege gemacht ober geschent; is, wegen Unstähleiteit gegie Beldbuffen us ableim \*2), verloren auch freie Verlonen gesehlich ihre Freiheit. Der Krieger mußte fich platifens im meintubyanungighen, der Gewertreiben im vierumdywanungighen, der Gewertreiben im vierumdywanungighen aber der Gereiben figten. Bei Priefelern (gag Vannut's Geschwale) berechnet man ben Borgun nach beiliger Gelehfiamleit, bei Kriegern nach der Tapfereit, bei Pambeldeitenten nach bem Ukerfulg an Getreibe, bei ber Eliaventlagte allein nach bem Aller. Bei Kriegern nach bei Eliaventlagte Rentantife geben Amfrung und gettliche Kenntniffe geben Amfrung auf Khung; aber bas zulen Genannte ist bas Achtungswahrtigste von Allen.

3) Bhagavata-Purana, II, 121, 247.

<sup>1)</sup> Im Bhagabata-Burana (I, 2015) beißt es ohne weitere Erftarung: "Die Leute, weiche ich warze harbe haben, bilben bie leite Alaffe." 2) So nach indischen Louellen; nach Arrian. Indie., X, und Diodor., II, 39, hatte es in Indien nicht einmal Staven aus fremben Bollern gegeben.

Ueberall fehlt (wie gefagt) ber Ginn fur gefchichtliche Bahrheit, und Birfliches flieft mit Erfunbenem gufammen.

Dan nahm bie Ronige aus ber Rriegerfafte, theile ber Natur ihres Berufe halber, theils weil bie Brahmanen leichter einen Richatrija, ale einen ibres Stammes beberrichen fonnten. Auch beißt es 1): aller Glang ber Ronige in ihrer Dajeftat fann nicht über ben ber Brahmauen obfiegen, welche burch fich felbft, ihre Gebulb, Enthaltfamfeit und Biffenfchaft ftrablen. Ronnte ich boch (fagt ein Ronig, ober laft man ibn fagen), mein ganges Leben hindurch ben Ctanb ber Bufe biefer Brahmanen auf meinem Diabem tragen. Bor all ben Tugenben, bie fich in biefem Staube versammeln, ichwinden fcnell alle Gehler beffelben, ber ihn tragt.

Erot biefer wirflichen, ober ermunichten Beidranfungen ber foniglichen Bewalt burch bie Briefterlafte, gab bas oberrichterliche Amt und die Anführung ben Ronigen einen febr bebeutenben Giufluß, ben fie und ihre Beamten gegen bie unteren Rlaffen felbft in thrannifder, eigennütiger Beife geltent machten. 216 ber Ronig von Roruta Gelb brauchte, fagten ihm feine beiben erften Minifter 2): es ift mit einem Lanbe wie mit bem Samen bes Cefam. Diefer giebt fein Del, wenn man ibn nicht prefit, fampft, abidneibet und verbrennt.

Dagegen beißt es an einem anberen Orte: ber Ronig foll, auch wenn er fterben mußte, feine Abgabe von einem Brahmanen nehmen. Er richte fich nach ihren Befehlen und fuche (wenngleich feine Geele flug ift) bennoch bei ihnen bie Rlugbeit. -Dies und Mebnliches bezeichnet ein neuerer Befchichtichreiber ber Bhilofophie 3) ale ben Aufang eines Dualismus zwifden bem Simmlifden und Brbifden !

Die Bitopabeja fpricht mit mehr Chrfurcht von ben Ronigen 4), boch wird bafelbft ergablt, charafteriftifd fur jene, wie für alle Beiten : fcmeigt man am Sofe. To beifit man ein Thor;

ift man berebt, Schmäter: ift man gebulbig, feige: erträgt man nichte .

Banter : bleibt man bem Ronige gur Geite, " aubringlich; bleibt man fern, blöbe. Wer

ungerufen fommt, ungefragt viel fpricht und fich fur gern gefeben halt, ben halt ber Ronig fur einen Rarren. Ber ibm nabe fieht, ben ehrt ber Konig, ob er gleich nicht vornehm , und nicht gelehrt und gebilbet ift. Bie bie Frauen und bie Binben

<sup>1)</sup> Bhagavata-Purana, II, 197, 199. 2) Burnouf, Buddhisme, I, 146.

<sup>3)</sup> Binbifdmann, I, 581, 582, 585.

<sup>4)</sup> Geite 66, 72,

(convolvolus) umarmen bie Könige oft ben, ber ihnen gufällig gur Ceite fteft. Der hofteinst ift mahrlich eine Dual, welche felbft bie Yogin, bie firengen Bilber, nicht ertragen. — Bon ben ungahligen, ift Leben regelnben Borfcriften haben fich bie Könige

bingegen gewiß oft entbunben.

Es fit iring (fagt Manu), einen Sönig, ware er auch noch in kind, mit Geichgälligiet ju behandeln, der fich einzulichten er fen ein bleichgälligiet ju behandeln, der fich ein abditige Gett-beit, die im eurafdicher Gestalt erschein. Henn ber Rönig Gett-beit, die im eurafdicher Gestalt erschein. Ernar beit die Schulbigen nicht beftrafte, je würde ber Ctaftere ben Schwächeren bald wie einen Bifch am Spieße braten. Ertafe fallt das Breitfengraßicht im Dennug, nub schwerlich sinder mei einen ganz schulbes im Mann; wenden nur der König zur rechten Beiten. Durch bei Unterbriddung ber Beten, bei Unterbriddung ber Beiten bei Unterhieße in ber Breitfung der burch der Breitfung der brieb der Ptrahaman burch das Opfer.

Gin Ronig, beffen Berftand ungebilbet, beffen Berg ber Sinnlichfeit und ber Belbgier ergeben ift, tann nicht gerecht ftrafen. Riemale bas Treffen verlaffen, bas Bolt beichuten und bie Briefter ehren, find bie größten Bflichten ber Ronige und fichern ihnen Gludieligfeit gu. - Alle Gegenftanbe, wornber fie nadbenfen follen, find genau vorgeschrieben; wir beben aus ben gweiundfiebengig Buntten, welche bie answärtigen Berhaltniffe betreffen, beifpielemeife bie folgenben aus: er halte basjenige Land für freundichaftlich, welches an feine natürlichen geinbe grengt; biejenigen Dachte aber für unparteifch, welche außerhalb Diefes Begirte liegen. Durch Erwerbung von Reichthum und Land vermehrt ein Ronig feine Dacht nicht fo febr, ale burch Die Bereinigung mit einem guverlaffigen Bunbesgenoffen, ber in Bufunft machtig werben tann, ob er gleich anfangs ichwach ift. 3m Rriege (wird ferner vorgefdrieben) gebrauche niemand fcharfe in Soly verborgene Baffen, ober gegadte, vergiftete, feurige Bfeile. Man vermunde feinen, ber abgeftiegen ift, ber ben Banger verloren bat, beffen Sagre aufgelofet fint baft er nicht feben tann. feinen Schlafenben, Entwaffneten, Glebenben, Bermunbeten, feinen beffen Baffen gerbrochen fint, ber icon mit einem Unberen ftreitet, ober ben Ruden wenbet, feinen ber von bauslichem Grame niebergebrudt ift, feinen ber nicht mitftreitet. - Anbere Bestimmungen und Rathichlage lauten bagegen fo, bag man fie in ichlechtem Ginne madiaveliftifch neunen tonnte. Echte politifche Freiheit, welche auf Anerfenntnig ber Berfonlichfeit beruben muß, mar ben Inbern unbefannt. Alte, jeboch erft nachdriftliche Infdriften 1) bezeugen viele

<sup>1)</sup> Asiatic researches, IX, 445.

fonigliche Bergabungen von Medern, und man betrachtete bie Ronige vielleicht ale Dbereigenthumer bes gangen Lantes, ohne baf baburd ben Gingelnen ihr Schaltungerecht bebeutenb eingeidrantt murbe; ober jenes Recht bezog fich vielleicht nur auf bie Erhebung einer Grunoftener, von welcher, wie von allen Abgaben, allein Die Brahmanen befreit blieben, - weil fie Diefelben in Rurbitten entrichteten! Lant Mann's Gefetbuch erhob man, nach Daggabe bes Bobens und ber Beftellungefoften, ein Cechstel, ein Achtel, ober ein 3wolftel vom Getreibe. Ferner ein Gechetel bes reinen Bewinnes von Baumen, Blumen, Burgeln, Fruchten, Bonig, Fleifc, Butter, Spegereien, Argueimaaren, Getrauten, irbenen Befägen und Gerathichaften aus Leber ober Bantbus, Dagegen nur ein Gunfzigftel von Bieb, Ebelfteinen, Golb und Gilber, mas jahrlich, ohne fur ben Sautel bestimmt ju fenn, bem Sauptvorrathe bingulam. Ueberhaupt follte bie gewöhnliche Ibgabe bom Saubel und perfonlichen Gewerbe, jenes Runfzigftel, von Gewinn auf Gelb und anderen beweglichen Sachen ein Zwanzigstel nicht übersteigen; allein im Fall großer öffentlicher Drangfale erhöhte man biefe Steuern bis auf ein Biertel. Etliche Einnahmen ober Gemerbe murben fur Regalien erffart, und von ber Obrigleit bie Breife mancher Baaren, insbefonbere ber Lebensmittel, festgestellt. Boll warb theile nach Bewicht und Suhrwerl, theils nach bem Werthe entrichtet; gollfrei maren Brabmanen, Ginfiebler, religofe Bettler und fcwaugere Beiber. Bemeine Sandwertsleute und Tagelöhner gabiten feine Mbgaben in Gelbe, foubern arbeiteten alle Monate einen Tag fur ben Ronig. Derfelbe erhielt ferner bie Balfte von allen in ber Erbe gefunbenen Metallen und Coagen, bie Berichtsbuffen und Die brei Bahre lang ohne Anfpruch erblos bleibeuten Gater. Rur Erbichaften ber Brabmanen fonnten nie in feine Saube fallen.

Filt wichtige Sachen flanden bei Bei Gerinander, wogegen eine Sonderung für bürgerliche und peinliche Precesse nich Laten ward vom Ebe, wohl aber (wenn andere Beweismitel seltem vom Ortalien manmichaltiger Art Gebrauch gemacht.) Die Strassen stiegen von Gelbussen bis zum Berfüllmmeln, Feltern und Ginchten. Sie trassen abschilch bie

nieberen Raften viel barter ale bie Brahmauen.

Daß bei bem Reichstume Indiens ber innere Handel net eine Andel gener auf ben Kliffler bebenten fein mußte, versicht fich von felbst, und die Filgerungsglige nach heitigen Orten waren mobi oft mit hambeldrarvanen verbunden. Der auswärtige handel tim (mell vohl) burch Wermittelung anterere Ediampen inktilich

<sup>1)</sup> Stengler, Babichnavalfha.

bis China, feindarts nach Arabien und Borberassen, und ben bei mumer welter und weiter; ein eigentlich selchgerwebe Balf sich aber die Index, felbs nachem sich die Aberigung vor dem Meere gemindert hatte, nie geworden. In die Aberigung vor dem Meere springer und ein bebeutenbed die Ginstyr, was die die Konfigung der die Konfigung vor die Aberigung vor die Aberigung vor die Aberigung die Verlagen, nach die Mendelle die Aberigung vor die Aberigung vor die Aberigung vor die Aberigung vor die Aberigung von die Verlagen, nach die Aberigung von die Verlagen, was die Verlagen, was die Verlagen, was die Verlagen, was die Verlagen, die die Aberigung von die Verlagen von die Verlagen

Ueber bie Licht - und Schattenfeiten ber Che, ber inbifden Frauen und ber gamilienverställniffe werden wir an anderer Stelle im Busammenhange sprechen, und bemerten hier nur, bag bas Erbrecht febr verwidelt ift, und bie Rinder von Rrauen aus

ben nieberen Raften febr gurfidfteben.

Gleich Eigentschniches wie die bitrgertichen und bauben Berchimft geigt die Errache, die Wilfelficheft und bie Aung. Wir sinden in Indien Erschimft geigt die Errache, die Wilfelficheft unter femitigen Eigenschlichen eine Gerchim 3. Jahrundert d. Ger, (viellicheft unter temitigen Einfluss) Puchfabenforit mit Zeichen sie Wilfelniere, auch genar für zusämmengefette Wilfelniere. Das Genkfrit ist die beilige, von den Boltebialeten verschieren P3, wilfenschaft ind geschiere Erpache für Restjan, Wilfenschaft in Burgert Bercht gefrechen Marten und Vielefte, deren Grammatif weniger ausgeschiert ist, als die jener Schrift ind einem Gerffflusster verschen. Inne werben tieftig und wil einem Echffluster verschen. Inne werben tieftig im Innern umgekibet, stelle erfolgen die Berahvertungen verschaft in Eine Berch verschaft in Fragiangsten von ausgen. Die Viegung der Dauptwörter berier Geschiecker geschiebt an biefen selbs und se erweiter mit, burch, aus aus ann in der nieuern Gerffluschen unt der Ververbette mit, burch, aus ann in der nieuern Gergachen der der Ververbette mit, burch, aus and in der nieuern Errachen der der Ververbette mit, burch, aus and in der nieuern Errachen der der Ververbette mit, burch,

~4

<sup>1)</sup> Beber , inbifche Sfiggen.

<sup>2)</sup> Das Sansfrit war jur Beit ber Bebas auch Bollsfprache, marb bann nur wiffenichaftlich gebraucht, erft bie Bubbhiften ichrieben wieber in ber neuen Bollsfprache. Beber, Literatur, S. 166.

<sup>3)</sup> Das Bali in hinterindien ift bamit fehr verwandt. Burnouf et Lasen sur le Pali, p. 4, 13, 168. Doch giebt es in Indien auf Sprachen, welche burchaus bom Sanstrit berichieben find, und trob eller Sprachermanblichaft find bie Deutschen von ben Indern himmelweit verschieben.

von u. j. w. austrüfen nuch, bort burch Endungen bes Bortes felch begeichne wirb. Es gieft aufer ner einfachen und mehrtaden Bahl auch (nie im Griechtichen) bie zweische, den Dualis. Die Ummabelung der Stimberte (veren fis jebe mögliche Art vorführet) ift in zehn Conjugationstlassen febr regelmößig und reich; sie kann mit, der ohne Hilfszeinsbere flatfinden. Es gieb brei vergaugene und pwei zufänftige Zeiten. Die Jahnmmerstung der Werter ist leicht um mamichfalig, die Wertschlung in set wie in wenigen Sprachen, und ein schosen Verställung in sie Griffelungen erbrichen und Mitlantern erzugt gresen Wolflamp, 19 Die Grammati bes Paulnit still, in ihrer Urt, ein Wesserward fehr ein nicht an Lehrsdüssen der Albereit.

Semiß war Sprade und Schrift bei den Andern viel auszeiliberer als de bien Rappherri, ob ader das Cannstri bie Edamminder aller Sprachen, aber nur eine Schweftersprache fep, ift noch nicht erwiesen; ob ihm überhaust unter allen Sprachen die erfle Etelle einzuräumen it, ift nicht bied nach ihrer ihreretligen Fähigleit, sondern auch nach der pradisionen Sellsammenheit ihrer Annen nung mentfichen. Diejenige Sprach, welche die miesten und mannicht ihres Danchen, ihre Organischen bei meisten und wenten nicht ihres Danche, ihrer Organischen balter, dann wegen über Literatur den Verrang; senst ließe sich vielleicht behaupten, das Clausische siehe jo boch der noch höher als kan Griechtigde.

Die Urtheite fieber ben Werth ber reichen indifiem Lieratur ?
geben sehr weit anseinnuber, und untilen sich nach Maßgabe ber
täglich vermehrten Entbedungen noch oft verändern und berichtigen. Die Krewbe fiber ime großen, unerwarteine Entbedungen,
und die Borste sie has Neue, womit man sich eifzig beschäftigt,
sicht teicht zu einer Ucberschähung bed Indischen; während eine
Gegenpartei nicht unmastirtich auf strengere Kritif bringt, und zwar
blitigt, daß man sich in die neue Elteratur hineinbenste und hinnis
fühle, aber lenguet, daß nach bem Bolichen beiger Aufgabe
nethmendig und vom Röchswegen die höchsiche beiger Aufgabe
nethmendig und vom Röchswegen die höchsichen keinen der
teten misse. Das Verschen in ein Krembartige bebt das Urtseit
und die obwaltenden Berichischenheiten und Rangstufen nicht auf,
So sagt sohreifend Frierbich Gastega ?): "An der indischen Dich
ung ift Alles eingefentt in ein Greinds haber Wilke, und
bierzossen und was saucht der

<sup>1)</sup> Doch hat bas a unter ben Gelbftlautern ein großes liebergewicht.
2) Ueber biefen Reichthum fiebe Gilbemeifter's, Beber's unb Muller's Literatur und Bibliographie ber Sanstritfprache.

<sup>3)</sup> Berfe, I. 196; IX. 226.

auf vier großen Gilfen erhaben einherdereitende indische Distloson gleicht bem Richtgangen bei michtigen Elchaten, mie fin mit ber gefammten indischen Elcharten, mie fin mit ber gefammten indischen Gebanfenstrucher wesentlich vereinbart und ming vervandt. Dier ist ber einfach gerfle Schritt und Gestl ber Utwelt, sier welchen bie gestligstie Eil bes hexameters nicht paßi. Das Gericht Alach I nan an Athobs wim Ethes, an binreissenter Genalt ber Leidenschaften, wie an Johelt um Zanteiten Genalt ber Leidenschaften, wie an Johelt um Zanteiten Gestlich von der Bertreissen der Gestlich gestlich er Gestlich von der Bertreissen weit überbieten, heißt es im Ramayana hie Wert der Bertreissen der Genaga bert, debt den der Schriften fennentliche Wähnsich vereine erfüllt, sein Leben verlängert und alle eine Sinden vernichtet.

Diefe Begeifterung, mit welder fich Etliche für alles Inbifde und fo auch far bie inbifde Bhilofophie und Religion ausgefprochen haben, barf uns nicht abhalten, prufend all biefen Gegenfanden naber zu treten, fie fürzlich zu folibern und mit möalichter Un-

befangenbeit zu beurtheilen.

Der Reichthum ber indifchen Literatur ift (befonbere wenn wir fie mit ber agpptifchen vergleichen) erftaunlich groß, und ibre Entwidelung burchläuft viele Jahrhunderte. Wie ungufammenbaugend und ludenbaft befinngeachtet unfere bieberige Renntnife berfelben ift, geht baraus bervor : bag felbft bie Sachfenner einzelne Berte um taufend Jahre alter ober junger fegen, mabrend man im Ctanbe ift, bas Alter faft aller griechifden ober romifden Schriften, mit febr großer Benauigfeit nach Sprache, Form und Inbalt feftauftellen. Bene Comieriafeiten erboben fic. weil indifche Banbichriften, hauptfächlich infolge bes Rlinias, nur wenige Jahrhunderte Aberdauern. — Aus Aberwiegenben Grunben nimmt man gewöhnlich vier literarifche Beitraume an 3), ben ber Bebas, ber Selbengebichte, ber bramatifden Musbilbung. und ber fpateren Ausartung burch Uebertreibungen und leeres Bortgeprange. In allen Beitraumen fehlen aber Rebner und Befdichtidreiber, und bie philosophifden Darftellungen entbebren faft obne Ausnahme ber miffenicaftliden Form : ig im bellenifden Sinne giebt es in Indien taum eine vollfommene, eigentliche Brofa, woraus man bat foliefen wollen, baf, weil fic bas Bochfte inmer nur im Begenfate vollftanbig entwidelt und barftellt, es

<sup>1)</sup> A. B. Golegel, Inbifche Bibliothet, I, 98.

<sup>2)</sup> I, 406. A. B. Schlegel's Berte, III, 29. Obwohl A. B. Schlegel biefe Spilode bes Ramapana meifterhaft überfett bat, burften wiele Abenblander finden, bag Bieles barin abgefcmadt, geschmadios und aberglaubig fet.

<sup>3)</sup> Laffen, in Schlegel's Jubifder Bibliothet, III, 1, 15.

auch bafelbft feine vollfommene Dichtung geben tonne. Gewiß ift nicht Alles bichterifc, mas man in Berfen forieb.

Ungeachte diese Euwaudes sicht ein Dichtunft in ber mitschen Litzeute ohn Breicht ben Weigen. Betrachten wir zuerft ühre Krem, so giebt es gemessen und gegählte Kiffe, lange und fürze Bocke, Boltion, Berie um Errehyen ber mannichjachen Att, reimfele und gereimte Berfe, ja segar die Alliteration il wielen Sechichten zur Amenabung gebracht. D. Die imblion Hockengekichte, die Gesche des Manu und ein Theil der Bedas füb in zweichigiene Eussten abgeschieft, wir denen gewöhnlich der Ginn abschieft. I Geber Shlaun und ein Theil verschieden. Ihre danzu und beine Die die Ginn abschieft. I Geber Shlau hat die das gegeben die gesche die beilmant, für das erhe und der ihr die von die gesche die bestimmt, für das erste und der die der wildfarlich furz, ober lang. Alse

0000 | 2012 | 0000 | 0208

Ebenfo wenig bat ber Chlota ein feftes Dag und einen binburchgebenben Rhuthmus; er bat blos ungleiche Gewichte, Befchleunigungen und hemmungen, febalb von 16 Gilben willfilrlich acht lang ober furs febn burfen. Bier zeigt fich Gleichauftigfeit und Laffigfeit, und feinesmege Erhabenheit ber Urmelt, meshalb M. B. Schlegel (von feinem Bruber abweichenb) mit Recht fagt: " mir icheint ber Berameter ein weit größeres Deifterftud ber rbuthmifden Runft zu fenn, ale ber Chlofa". 3) Spater, jur Reit bes Ralibafa, famen ftrengere profobifche Gefete und übertriebene metrifche Runfteleien gur Unwendung 4), und es merben Stredverfe von fo viel Gilben ermabnt, baf man fich feinen beutlichen und verftanbigen Beariff bavon machen fann. Aebnlichermeife murben in ber fpateren, ausgearteten Brofa Bortaufammenfenungen obne Enbe bis ju 100 Gilben gebauft 5), Difchung ber Brofa mit Berfen gebilligt, ober eine Zwitterart poetifcher Profa fur einen wefentlichen, iconen Fortidritt gehalten.

<sup>1)</sup> Asiat researches, X, 389; XX, 1, 135. Die Lefte ben Ginnaccentin, thic Leutific Westert faun sieherstein guiglich mis antiten gur Ameendung bemmen. Dingegen läßt sich vielleich, periodific maßen, son die Index mit folge in der mit für geiffen periodific maßen, sonbern sie musstalich mehr vereingerten, ober bertfürzen?

<sup>2)</sup> A. B. Schlegel's Berte, III, 18.

<sup>3)</sup> Cbenbaf.

<sup>4)</sup> Rala, bon Rofegarten, VII.

<sup>5)</sup> Colebrooke, Essays, II, 133.

Stellen wir bie beiligen Befange, Gebete und Liturgien gur Seite, welche burch bas bloke Gilbenmaß nicht in bas Bebiet ber eigentlichen Dichtfunft eingeführt werben, fo treten une (gleichwie bie Ilias und Donffee) zwei indifche Belbengebichte ale bie alteften entgegen: bas Ramabang ober bie Rameis, und bas jungere Dahabharata. Benn beibe (wie einige Gachverftanbige behaupten) größtentheile junger find ale ber Bubbhismus, fo find fie auch weit junger wie jene bomerifchen Befange. Das Ramabana banbelt von bem Rampfe und Giege bes gottlichen Selben Rama, über Ravana, ben Fürften ber Raffhafas, obet bofen Genien. Muf bie Bitte ber unteren Gotter entichlieft fich Bifbnu 1), ber Berr ber Belt, anm Beften ber gefammten Schöpfung in bem Leibe einer Ronigin Blat ju nehmen, beren Bemabl fich Rinber municht, um ale beffen Gobn 11000 Jahre unter ben Menfchen zu bleiben und jene bofen Benien zu bezwingen. Geine Sauptgebulfen find bie nachmale befonbere bagu erichaffenen Affen. lleberall berrichen vor Allegorien und Fictionen, und man behauptet, Sita, eine angebliche Dauptperfon, fen bie gottlich verebrte Aderfurche! 2) Rur gang Bereinzeltem mogen mabrhafte Thatfachen jum Grunbe liegen.

Das Mahabharata hanbelt von bem Kriege zweier vermanben Geschiecher, ber Banbavas und Rutus, welche letteren banten Bille bes Rriffina befregt werben. Ein näherer Infall beiber Gebichte lagt fich in wenigen Worten burchaus nicht geben,

und gu langeren Anegugen ift bier nicht ber Drt.

Das Ramajana beginnt mit Lobipruchen auf ben Dichter bes Berte und mit einer Urt von Inhaltsanzeige, welche bie trodene, unbichterifche Befdreibung einer Ctabt, eines Ronigs und feiner Beamten in fich folieft. 3m Bergleiche mit biefen Eingangen, ober Bufaben, find bie oft getabelten Ginleitungen amr Blias umb Dobffer meifterhaft, an bem Gangen geboria unb mit ihm vermachfen. Dan bat behauptet: jene Ginleitung jum Ramahana und eine abnliche jum Dababharata bezwedten, Berwirrungen in ber Anordnung, fowie Ginfchiebfeln vorzubeugen und ben Tert festauftellen. Denn bie einzelnen Erzählungen feben fruber bon Dunbe au Dunbe gegangen, und erft von Balmiti ju bem Bangen bes Ramabana verarbeitet und erhoben worben, Dies angebliche Bange zeigt aber nicht blos fo viele Berichiebenbeiten ber Lesarten, fonbern auch fo viel offenbare Luden, Ginfciebfel und Abichweifungen, baf von Abrundung ju einem einigen Runftwerte taum bie Rebe, und fcmerlich ein Gingelner Ur-

Ramayana, englifche Musgabe, I, 183, 224.
 Beber, Literatur, S. 181: Laffen, I, 479.

beber ber 48000 Berfe (sont das Doppette ber Nics um Obnsie) fein tann. Benn es andererfeits beiftt: Balmitf machte bas Bebid ferrig und ließ es dann von Sängern answendig fernen, damit es in ber Welf befamt nerbe, so it bies eine gang anderer Deporte mb Pracis, als man jett hinstellt de Honer von ber Rechtungen annimmt. And mussen wie von ber Rechtungen annimmt. And mussen ber Verleichen, wenn A. B. Schiger behapptel 1) bie Grundfige ber epissen Darkellungsbeift liefen sich ebenss gut am Namanana entwideln, als ein ber Jicse.

Trot bem Befagten finben wir im Ramanana mehr Ginbeit bee Inhalte, Gleichheit bee Sthle, Rudficht auf bas bichterifche Intereffe und bas aftbetifche Befuhl, ale im Dababbarata, Um ben alten Rern bee letten find ohne Ginbeit ber Reit und bes Gegenftanbes, gang willfürlich frembartige muthologifche, bibaltifde und bogmatifche Stude von ungeheurer Lange umbergeleat. Raft tonnte man es eine Encollopabie aus vericbiebenen Beitaltern nennen 2), beffen lofe Theile eine Art bon Dialog nut febr fowach verbinbet. Gewift ift Bhafa, ber angebliche Berfaffer bes Dababharata, feine Berfon, fondern eine Berfonification 3), und bas Bort bebeutet foviel ale Sammeln und Orbnen. Der, ober bie Ordner (von welchen bie jungften erft Jahrhunderte nach Chrifti Geburt lebten) haben allerbinge neben ber eigentlichen Bauptaufgabe mandes Angiebenbe und Lebrreiche aufgenommen; bennoch finben fich gar viel langweilige Bieberholungen, wiberwartige Ergablungen, robe Berfluchungen, Unanftanbigfeiten und Befdmadlofigfeiten. 4) Wenn begungeachtet Friedrich Schlegel ausruft "): "es ift ale ob bier Somer und Barmenibes, Befiobus und Golon, Dofes und Galomon in einem Gebicht vereinigt maren", fo wollen wir biefe außerorbentliche Borliebe ober Begeifterung nicht befritteln, muffen aber bod baran erinnern, baff jenes Urtheil (fofern es begrundet ift) in Babrbeit nur eine haotifde Bermirrung bezeichnen murbe. Much bat fich gewiß Schlegel, es baben fich gewiß febr wenige andere Europaer burch 18 Theile und 400000 Berfe bes Mahabharata burchgearbeitet. 6)

<sup>1)</sup> Berle, III, 19.

<sup>2)</sup> Bhagavata-Purana, I, xxiv. Emafb und Luffen, Zeitschrift, I, 61; IV, 311. Rhobe, Siubu, I, 138. Episoben aus bem Mahabharata im Juarnal asiatique, serie III, vol. II, p. 13.

<sup>3)</sup> Langlois (I, xii) fpricht bon 28 Bhafa. Laffen, I, 480.

<sup>4)</sup> Desgleichen im Ramapana: englische Ausgabe, I, 347, 433; III, 169, achtig Berfe Berfluchungen.

<sup>5)</sup> Berle, I, 177.

<sup>6)</sup> Bopp, Arbiduna, G. 1.

Dan bat gefagt: Die Belbengebichte (inebefonbere bas Dahabharata) follen Unterricht und Belehrung geben fiber Gotter, Gefete und Bilichten; fie fint pormagmeife auf bem Boben ber Rriegertafte ermachfen, und zeigen bie Beftalt, welche bie Religionelebre in beren Ginn erfahren bat. Abgefeben bavon, baft bies Mues, fowie bie Entwidelung philosophifder ober fpipfinbiger Deinungen, gar feine Aufgabe ber epifchen Dichtfunft ift, und baß fich einige Lobpreifungen über Burbe und Bichtigfeit ber Ronige finden 1), bleibt boch Mues und Jebes ben Brahmanen und ber Briefterberricaft unterworfen. Brahmanen baben 3. B. einen Ronig entfündigt und jum Simmel verholfen. Dafür bitten fie um eine fleine Babe (a trifling gift) 2), und erhalten eine Dillion Rube, eine Dillion Golbftude, vier Dillionen Silberftude und fpater aufammen gebn Dillionen Golbftude. Sierauf fagen fie: wir find aufrieben, mabrent ber Ronig por ibnen bemilthig ausgestredt auf ber Erbe liegt. - Chenfo zeigt bie Epijobe bes Ramayana 3): Ronig Biemamitra's Bugungen, weber Dag, noch Saltung. Es wird eine übertriebene Bichtigfeit auf thorichte Buffungen gelegt, und ber nnermefliche Unterfchieb amiiden einem Brabmanen und einem Afchatria aumaflich und einfeitig bervorgehoben.

Das Auftreten höherer, gottlicher Perfonen, bie Incarnationen, murben trot ber übermäßigen Saufung feinen Anftog geben; mare nur nicht menfchlicher Ginbrud und menfchliche That baburch faft gang in ben Bintergrund gebrangt, und bas Gepriefenfte nicht oft unfittlich im bochften Ginne. Eine Zeit lang wirb man fortgeriffen von bem bunten Getunmel, ben unerwarteten gehäuften Greigniffen, ben blenbenben Lichtern; allein allmäblich bemerft man, bag biefelben Grundlagen und Bermidelungen von Begriffen wieberfehren; und bat man einmal ben Schluffel bes allaemeinen Suftems gefunben, fo wirb bas Bauge faft nuchtern und troden. Die Darftellung und Anordnung ift oft weber logifd, noch epifd; Die Gitten, Complimente und Ceremonien werben bie jur Langweiligfeit umffanblich bargeftellt; mogegen bie eigentlichen Begebenheiten oft geftaltlos verichwimmen und verichwinden. Berfdiebene Welten mifchen fich fo, bag man faum Grund und Boben finden fann, und bie meiften Charaftere find faft einerlei, nämlich folechtbin vortrefflich, ober ichlechtbin bofe, Ueberbies ift bie Bahl ber auftretenben Berfonen fo groß, bag ein gewöhnliches Bebachtnig nicht hinreicht, fie ju behalten,

<sup>1)</sup> Ramayana, III, 97.

<sup>2)</sup> Cbenbaf., I, 176, 592; III, 218. 3) Borp, Conjugationsfufiem, S. 261.

o) corp, conjugationelyficm, C. 201

und felbft bie Gotter laufen oft ununterscheibbar ineinander und burdeinanber.

Reben after theilnehmenben Anerfenntnig bes im Gingelnen Bortrefflichen in ben indifden Selbengedichten, fehlt ihnen boch in ibrer fetigen Form fünftlerifde Anordung und Abrundung, Daß und Schonbeit, Aufdaulichfeit und Fortidritt, welches Alles wir (wie man auch ihre Entftebung ertlare) ewig an ben bomerifchen Befangen bewundern muffen. Erft bie Briechen haben mahrhafte Berfonen und Charaftere, fowohl in ber Dichtfunft wie in ben bilbenben Runften, mit unerreichter Bestimmtbeit und Goonbeit ericaffen. Und zwar ohne Borbild und Hachahmung; benn bis jest fehlen Beweife, baf bas Ramanana, ober bas, nur mit Unsichluft weniger Theile, noch iffngere Dababbarata eber entstanben feben, ale bie Blias und bie Obuffee; ober, wenn bies ber Fall mare, laft fich boch burchaus feine Berbindung, fein Rufammenbang mifchen fo verfchiebenen Belten nachweifen.

Spater und in entgegengesetter Richtung eutstanden Apologen, Dent= und Gittenfprliche. Die Ginne (heißt es in einem ber erfteren 1) ftritten einft fiber ben Borrang, verliegen nacheinanber ben Menichen und fehrten wieber in ibn gurud. Da ergab fich, bag ber Lebensgeift (le souffle de vie) ber erfte unb wichtigfte ift. - 3m Bhartribari finben fich folgenbe Fragen

und Antworten 2):

Bas ift Gewinn? Dit Guten ftreben; Bas Chaben? Unter Thoren leben; Der befte Bit mas? Reblichfeit; Der rechte Duth? Borm Bofen ichen: Das befte Liebchen? Chweib treu : Bas Reichthum? Geine Runft verftebn; Bas ift Glad? Richt auf Reifen gebn; Die Geinigen geborfam febn.

Der Sitopabefa ift eine nach Beife ber Taufend und eine Racht ineinanter geschobene, fortspielente Sammlung von Fabeln, Apologen und Ergablungen. Giner gewiß alten Grundlage finb Bufate und Bearbeitungen bingugefügt aus ber Beit ber Refferion und einer reicheren Lebenserfahrung, Die es mit ber Gittlichfeit nicht genan nimmt. Faft jebe Fabel ober Ergablung ift mit Lebrfaben und Betrachtungen umfrangt, balb tieffinnig und verftanbig, balb fonberbar und icharf, nicht Beniges trivial. Bir geben einige beffere Beifpiele. 3) Alles Glad befitt ber, beffen Ginn gu-

<sup>1)</sup> Burnouf, Bhagavata-Purana, p. 126. 2) Ueberfeht von Rüdert, in Ewald's und Laffen's Zeitschrift für bie Kunde bes Morgenlandes, I, 16-18.
3) hitopadesa, überseht von Müller, S. 44, 45, 46, 49.

frieden ift. Die gange Erbe ift für ben mit Leber hebecht, beffen guß einen Schut) an hat. Der hat Alles gelefen, gehört nub erworben, welcher ber hoffnung ben Ruden tehrt und nichts mehr erwartet.

Einen Einzelnen foll man verlaffen ber Familie wegen. Die Kamilie " ber Gemeine "

Die Gemeine » » bes Lanbes »

Die Erbe " " seiner felbft

Entweber Baffer ohne Unftrengung, ober gute Speife nach Befabren: - wenn ich bies bebente, fo febe ich, bas Glud ift ba. wo Rube ift. Un ben Giftbaumen bes Lebens machfen zwei fuße Früchte: ber Genug bes Reftare ber Dichtfunft, und Umgang mit ebeln Meniden. Beffer ift ber Balb, wo Tiger und Glefanten mobnen, ein Saus von Baumen, Rabrung von Fruchten und Baffer, Laub jum Lager und Baumrinde jum Rleibe - als in ber Ditte bon Bermanbten leben, wenn man fein Bermogen perloren bat. Wenn mir reich find burch Guter, welche mir meber ausspenben noch genießen, fo find wir auch reich burd bie Schate. welche in ben Schachten ber Erbe vergraben find. Bem bie Tage bingeben, ohne bag er wohlthut und genießt, ber lebt nicht, obmobl er athmet gleich bem Blafebalge eines Schmiebe. Der Schatten einer Bolte, bie Gunft ber Menge, neues Rorn, Frauen, Jugend und Reichthum tann man nur einige Beit genießen. 200= nach man feine Gehnfucht mehr bat, bas bat man erlangt.

Der Gita = Govinba 1), ein Gebicht in verschiebenen Gilbenmagen, ift nach Ginigen febr alt, nach Anbern aus bem 15. Jahrhundert unferer Zeitrechnung; wiederum ein Beweis, baf es, trot bes gerfihmten Reichthums ber inbifden Literatur. wie gefagt, noch immer an ben unentbehrlichften Mitteln gefchichtlicher und fprachlicher Rritit fehlt. Um mabriceinlichften mirb bas Bebicht ine 12. Jahrhundert gefest und bem Dichanabevas augefdrieben. Es ift, fagen Etliche, ein vornehmes, mpftifch allegorifches 3bull. Rrifbna, ber Gott in Denichengeftalt, verfebrt mit vielen Dabden, welche nur finnliche Ginbrude und Mufregungen bezeichnen, und ben Beift von Bott abgieben. Die gulett obfliegenbe Geliebte, Ratha, ift bagegen bie ju Gott fuhrenbe reinigenbe Betrachtung (Contemplation), ober bas gottliche bem Denfchen eingepflangte Bild Gottes, welches man im Muge behalten und bas von gerftreuenben Ginbruden und Genuffen aurudführen foll. - Diefe Auslegung ericheint ebenfo richtig ober unrichtig ale bie, welche bas Sobe Lieb Calomonis auf Die driftliche Rirche beutet. Bemif ift in bem Gita-Govinda bas angeb-

<sup>1)</sup> Ausgabe bon Laffen.

lich Moftifche und Beiftige fo verbedt, bag man es mit einem Bergrößerungeglafe fuchen muß; mabrend bas Ginnliche, Begehrliche, Bolluftige febr breit und mit ermubenben Bieberholungen und Aehnlichleiten ju Tage gelegt mirb. Griedische und romifche Bedichte find in biefen Richtungen viel geiftreicher, poetifcher, mannichfaltiger, perfonlicher.

Die Lbrit ift religios, ober erotifd. Dort finden fich auch Bauberformeln, Beichworungen und Gebete mit ungabligen Bieberholungen, fowie eine Sinneigung gur Bugellofigfeit.

Unter ben groferen ibrifden Gebichten wird eine Somne an bie Barvati gepriefen 1), welche Chantara, ein Dichter, gefertigt baben foll, ber im erften Jahrhundert n. Chr. gelebt habe. Barvati, heißt es, fen Aphrobite und Artemis, und Demeter und Abraftea, und wer weiß was fonft noch. 3m Biberfpruch mit Friedrich Schlegel's Behauptung 2); "in ber inbifden Dichtung fen Alles eingefentt in ein Gefühl barmonifder Dilbe, und übergoffen mit bem fanften Anhauche elegifcher Beichheit", tonnten wir aus indifden Gedichten viele Beifviele ausbeben pon Graufamteit und Menfchenopfern, von Bolluft und Saflichfeit, von Gefchmadlofigfeiten und Unanftanbigfeiten. Es moge aber mit bem fein Bewenden haben, mas wir in ber Rote (allein aus iener Somne an bie Barvati) mitzutheilen magen. 3)

Journal asiatique, III, Vol. 12, p. 298, 320, 327 — 330, 332, 436.

<sup>2)</sup> Dben, G. 46.

<sup>3)</sup> O toi qui portes le poids d'un sein qui ressemble aux protubérances frontales d'un jeune Elephant. Ton visage orné de deux boucles d'oreilles, dans lesquelles se réfléchit la plénitude de tes jones arrondies, me paroit semblable au char à quatre roues du dieu de l'amour. - Le dieu de l'amour ayant vu tes seins qui respleudissent semblables à des vases d'or heurtant tes aisselles, et qui sont facilement humcctés par la sueur, percent à travers ton corset. -Le dien qui nait dans le coeur, sauta dans le lac profond de ton ombilic; il s'en eleva une finmée ondulense, qui produisit la trace velue sur ton beau corps. Ta taille est doucement partagée par une ligne velue, de même q'une rivière est enfermée par les plantes qui croissent sur ses bords. - L'élevation solide et immense de tes fiancs couvre et conduit facilement le monde entier. Tu l'emportes par la rotondité de tes cuisses sur la trompe des éléphans de choix, et le tronc d'un bananier: tes deux genoux bien arrondis et endurcis à force de fléchir sonvent devant ton époux, triomphent de deux protubé-rances frontales d'éléphants. — Pose tes denx pieds, que les auteurs immortels des Veda tiennent sur le sommet de leur tête, pose les aussi sur ma tête. Quand boirai-je l'ean melée de la laque livide qui a lavé tes pieds; cette eau parfumée du bétel et du lotus de ta bonche. - Brimhs (fagt eine Chone) entrested me to remain; and

Wenn bie Bluthe ber bramatifden Literatur Inbiens in bie Beit bes Ronigs Biframabitha fallt, und biefer mirflich ein Beitgenoffe bee Raifere Muguftus mar, fo batte bas Theater ber Griechen minbeftene 400 Jahre fruber feine bochfte Bollenbung erreicht. Reuere Untersuchungen wiberlegen aber jene unermiefene Annahme 1), und fuchen barauthun, bak Ralibaja erft im 3. ober 4. Jahrhundert nach Chrifti Geburt lebte; ja es wird bezweifelt, baf fich bie inbifden Dramatifer gang unabbangia von ben griechifden entwidelten. Gewiß fteben biefe, jenen weit Dhaleich niemand ben boben Berth einzelner indifcher Schaufpiele (fo ber allgemein befannten Chafuntala bes Ralibafa) leugnen 2), fonbern jeber gern anertennen wirb, fie fen lieblich, gart und rubrend, ift ibr Berth infolge ber unerwarteten Freude ju bod angefchlagen und bas Langweilige, Billffirliche, Unbramatifche nicht gerligt worben. Inbeffen wird fich ein europäifcher Lefer in bie Eigenthumlichfeiten mancher anbern bramatifchen Berte (trot ihrer offenbaren Dangel) leichter bineinfinden, ale in Die maklofen Billfürlichfeiten bes Ramabana und Dababbarata. Daß in biefen bramatifden Berfen Berfe und Brofa und bie verfchiebenen Dialette ben Berbaltniffen gemag mechfeln, mirb tein Berebrer Chafipeare's und Golboni's tabeln; auch ift bie biglogifche Korm jur Mittbeilung philosophischer Anfichten benutt morben, obwohl nur in ber Ratechismusform von Frage und Antwort, und nicht mit ber Runft platonifder Entwidelung. In einer fpateren Borlefung, uber bie Berbaltniffe ber Beiber in ber alten Belt, werben wir Gelegenheit baben, allerband Broben aus ben inbifden Schaufpielen mitgutheilen.

purifiing his thigs with cow-dung, he placed me upon them. Moon of intellect, p. 15.

<sup>1)</sup> Beber, Literatur, S. 188. Laffen (II, 1158) feht ihn in bie gweite Saffte bes 2. Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Schon feine Urvafhi fieht weit hinter ber Chafuntala gurud. Eigentliche Trauerfpiele fehlen in Jubien.

Smalb, I, 355; III, 381; IV, 336. Colebrooke, Essays, II, 417.

sud von einstifferide Multiplicationen ohne Inhalt; und als Gegenlud ober Zugabe zu wissenschaftlichen Ergebnissen beigt es im Alsnu-Purcana I: die Sonne sen nur 50000 Meilen von der Erde entsernt und die gange Welt rings eingeschlossen von der Greichfale der Pradma.

Die Mufit, behauptet man, berubte bei ben Inbern auf einer ftreng mathematifchen Grundlage. Dies ift obne 3meifel aller Orten ber Fall, weil es in ber Ratur ber Dinge liegt, Die Frage bleibt aber: ob man über biefe Grunblage ju miffenicaftlichem Bewußtfein gefommen, und was man mit ober obne biefes Bewuftfein wirflich geleiftet bat? Die icon in alteren Schriften ermahnten fieben Tone 2), laffen auf eine biatonifche Tonleiter ichliegen. Man theilte bie Octave in 22 Theile, und rechnete angeblich vier auf einen großen gangen Con, brei auf einen fleinen gangen und zwei auf einen halben Ton. Doch ift biefe Angabe nicht gang genau, und bie Rothwendigleit gu temperiren fant, wie überall, fo auch in Indien ftatt. Ihre Tonleiter foll aus zwei Tetrachorben bestehen, wird aber (etwa mie bei unferen Rirchentonarten) burd Berfetung ber balben Tone geanbert und verschieben benannt, Doch muß Dur und Doll ale bas wichtigfte Berhaltnig beraustreten. Die Inder fennen Erbobungen und Erniedrigungen eines Tone; fie follen dromatifche und enbarmonische Tonleitern baben. 3mar barf man bie altindifche Dufit nicht nach bem gegenwärtigen Buftanbe biefer Runft beurtheilen; boch bleibt es febr mabricheinlich, bag jene meber Barmonie noch Tatt taunte. Wenn man fich begungeachtet auf ben außerorbentlichen natürlichen Ausbrud beruft, fo findet fich biefer feinesmeas in ben zeither gegebenen alten ober neuen Dufitproben 3); auch ift jenes Lob ba nur ein erffinftelter Rothbebelf, wo es an allen Runftmitteln jur Berborbringung jenes Musbrude feblt. Ebenfo menig bat es auf fich, wenn man bon 84 bodft darafteriftifden Tonarten fpricht, mabrent fie in Babrbeit unmöglich find, und man noch nicht zwei zu bebanbeln verfteht.

Bemundernsweriheres, oder doch Merknützigeres als die Muft feigt die Bantunk. Sie fassiest sich so ein nie Keligion an, daß man das Wesen der einen sown in der anderen erdennen sam. So geöster eine lange Beit, große Krast under im karte ressisste Begreiterung dazu, die zum Theil noch deckandenen und vom Achstunis der Schollen gespretzetten Geküber und Eempel

<sup>1)</sup> Geite 212, 214.

<sup>2)</sup> Asiat. research., III, 63, 87; IX, 448.
3) Dalberg, Ueber inbifche Mufit.

Raumer, Borlefungen. I.

au Stande ju bringen. Danche ber letten haben bie Geftalt abgeftumpfter Borgmiben, find aus Releftuden von erftaunlicher Grofie bie ju einer Bobe von 344 Fuß binangeführt 1), und auferlich mit balb erhabener Arbeit reich vergiert. Bieweilen bat man (vielleicht im Angebenten an ben beiligen Berg Mern) Relfen in bie Geftalt von Gebanben gebracht und unten einen Theil jum Gottesbienfte ausgebobit. Und biefe Gebaube, Soblen und Grotten find theile in weichem Steine ausgehauen, theile in hartem rothen Granit. 2) Done bie Rebentammern und Ravellen mift eine folde in ben Relfen gebauene Tempelgrotte auf ber Infel Elephante 120 Guf in ber Lange und Breite und 141/2 Guß in ber Bobe. Rleiner, aber hober und mit iconeren Gaulen gefchmudt, ift ber Saupttempel in Galfette. Ringeum finten fich viele Relegemacher, einft bie Bobnungen ber Briefter, jest ber Tiger. 3) Gleich ausgezeichnet find bie Gebaube in Ellora. Mahavalipuram, Chalembrun u. a. D. Auf ber Infel Geringham finden fich fieben vieredige Begirte, beren innerfter bie Tempel einschließt. Die 25 Fuß boben und vier guß biden Umfaffunge. mauern ber Begirte find 350 Fuß voneinander entfernt, und bie außerfte bes fiebenten mißt faft eine englische Deile. Dach jeber Beltgegent fteht ein mit Thurmen und Gaulen gegiertes Thor aus Steinen erbaut, Die jum Theil 33 fuß lang find und 5 Suft im Durchmeffer balten. Und Die Steine, welche bas Dad bilben, übertreffen biefe noch an Große. Es giebt runbe und mehrfeitige, glatte und geriefte Caulen und Bfeiler: manche baben in ber Mitte einen Abfat, und bie Anaufe find mehr ober meniger geschmudt. Bisweilen ftellen fich Elefanten als Erager ber Saulen bar, bieweilen ale Trager bes Bewolbes über ben Ganlenfnäufen. Ginzelnes, mas man anbermarte unabbangig auch mag erfunden baben, findet fich ebenfalls in Indien, 3. B. ber Bebrauch ber Cpipbogen. Saft alle Banbe find mit balberbabener Bilbhauerarbeit bebedt, und gewaltige Gotterbilber erichreden in ben mattbeleuchteten Tempelboblen.

Die Forschungen über das Alter biefer Gebaute haben noch ju leinem gang fichern, jedoch ju dem sehr wahsschlichen Ergebnisse grührt, das wenige vor und die meisten erst nach Eprist Geburt erzichtet wurben; auch sehr bei an allen Beveiler, sie mit dem ägyptischen Denstmalen gleichzistellen, oder gar noch sieber sinaussuräden. Wenn wiele dem Gries oder dem Buddya bei den Buddya bei der Buddya bei der Buddya bei der Buddya bei den Buddya bei finaussuräden. Wenn wiele dem Gries oder dem Buddya bei der Buddya bei der Buddya bei der Buddya bei der Buddya bei finaussuräden. Benn wiele dem Gries oder dem Buddya bei dem Buddya bei finaussuräden. Benn wiele dem Gries oder dem Buddya bei dem Buddya bei finaussuräden. Benn wie der dem Buddya bei dem Buddya bei finaussuräden bei dem Buddya bei finaussuräden bei dem Buddya bei finaussuräden bei dem Buddya bei dem Budd

Langles, Monumens. Daniel's excavations of Ellora. Ritter, 1, 797.

Fergusson, Illustrations, p. 44, 54; Bunjen, I, 291.
 Forbes, Oriental memoirs, I, 424-430.

gewich find, fo konnen fie icon bestalb nicht vom bachten Aller, ihr muffen junger als die Bebas und ber leite Bubbba, und wahrscheinich and ber Zeit mander Puranus lein. Deshalb fest ein neuerer Boricher!) nur einige ber ältesten indigen Baumeret in bad 2. 3aghrunbert v. Chr., und ein anderer lagt: fie tragen alle Zeichen bed Berfalls ber Auft in anderer lagt: fie tragen alle Zeichen bed Berfalls ber Aunft in die, oder flut viellende von einem burchaus berborbenen Gefaund, der bom Charafter eines ursprünglichen Stufs weit entiernt ist.

Die Berfsiedensjeit bes Brahmaismus und Aubhismus und mubbismus ungle allerdings auf hörem und bussigmustung der Tempel Einfaß haben; bech jelbt es nech an binrechenden Unterfudungen iber die Jelbt er Entstehung, lungsfaltung, oder bem gleichgeitigen Dafyn derfelben. Die freien pranulbenartig aufgeführen Gebähre mit beiden Möhlungen find von der gebrischen Spielen baufunft so weleuflich verschieden, daß man ihre spätere Entstehung derendsjeen darf.

Dogleich der Eindruck jener indigen Baunerte im Ganzen groß und beerraschend beieht, febren ste dach an Umstang, Mannichjaltigleit und Sigenischmischeit hinter dem ägspetischen gurück, und noch weniger sinder ich Schönbeit, Gerunas und Darmonie griechischer Empel; oder voer wagt es, eine in die Gestalt einer ungeschischen Vormitde behauten Fellungsse der eine Fessenschen 2018 mit dem Ausberdan eines krabburerer Minker un versteischen 2019

Fergusson, Illustrations of the Rock-cut Temples, p. 306;
 Laffen, S. 602.

<sup>2)</sup> Gau, Rubien, IV, v.

<sup>3)</sup> Bon bem Einfluffe griechischer Runft und Wiffenschaft auf bie Inber: Deber, Inbiide Stigen. Dan tann es jeht mobl ale erwiefen betrachten, bag bie Inber mehr von ben Griechen, ale biefe von jenen gelernt haben.

<sup>4)</sup> Greuger, Sombolit, I, 647.

<sup>5)</sup> Forbes, I, 432.

Unter vielen taufend Seftalten brifden in Elephante nur weuige einen enschieden Charafter ober eine besondere Leibenschaft aus fie faben allgemein ein schlichtiges Anschen und tragen eine größere Keipnlichtet zu ben gahnen (tame) Bildwerten Repytreis als zu ben beibeten (aminach) Werten bes griechssen Breifels. Ein wahres Schweils ist die Kribitung bes Siba: vier Jände, vorhringende Affahre, auf bem Riden ferschaufende Mittellung ber Erbeit ben zwei nagebenern Schlangen umgeben, eine Krone mit ein halbeschau ben Rendenschäbelten i, f. w. !)

Ob biefe Mangel von einer wichtigeren Seite her hinreidend begründet ober erfest find, wird fic aus ben Anbeutungen ergeben, melche wir in ber nachften Borlefung aber die indische Religion, Muthologie und Bhilologbie folgen laffen. 2)

<sup>1)</sup> Rauffer, II, 736.

<sup>2) 486</sup> ich juesst biefe Borlefungen vor biefen Jadeen niederlöglich warn Ansschien aber Aller und Böschigfeit is des Ondischen and ex Zagesverbung, bon deren Richtigkeit ich mich nich überzeugen bonnt. Biete die ju enlightigen, vorm manches auf Böberlegung jener früheren Behaubtungen Bezägliche stehen geblieben ist, obgleich seinbem Stiete berichtigt um den mir banktar berüffchigtli word.

## Dritte Vorlefung.

## Die Inber.

Die Urquellen ber Religion und Theologie Indiens im Eteals 31 der geligen Schriften, medze (der Sage nach) Braman offenbarte und Byala später jammelte und ordere. Aus Gründen, welche von der abweichenden Sprach, bem Indlet, der Reihefelge von Eehern und Schliere herengenommen sind, hat man die Bedad mit Recht sie des Etealse gegammen ind, hat man die Bedad mit Recht sie des Etealse gegammen ind, der beiteratur erfalt. 3 Die reiter Ursprumg ist mus undefannt; doch wird angenommen, daß sie der ber schriftlichen Abschläum abmelden die mitgefteilt und geeht underen. 3 Gewiß sim die schriftlich und gesch under nicht einhalten einhalten leinen Schläum einhalten einhalten leinen Aus Dassen, der der einhalten leinen Anschläum der erfeisiener resigisch man besselbenen Anschläum; sie stützen der Babe, und wurden noch niemals gang gebrucht ober bekaunt gemacht.

Die brei Haupttheile ber Bebas heißen ber Rigveba, Jabichurveba und Samaveba, woran sich ein vierter jungerer Theil, ber Atharvaveba, anschließt. 4) Jeber Beba besteht aus zwei

<sup>1)</sup> Beba heißt Kenntniß, Wiffenschaft. Whitnen im Journ. Americ. orient. society, 8, 294.

<sup>2)</sup> Daß fie alter find ale homer, ift um fo fowerer qu erweisen, ba man ja freitet, ob und wann homer lebte. Gewiß ift zwischen ibm und ben Bebas nicht die entfernteft Achnifcheit.

<sup>3)</sup> Mhobe, Sinbue, I, 78, 91.

<sup>4)</sup> Colebroofe über bie Bebas: Asiat. research., VIII, 377.

Sauptabichnitten, aus Mantras 1) und Brahmanas, b. b. aus Gebeten und Boridriften, ober Sumnen und Rituale, obgleich biefe Conberung nicht überall gang ftreng, und Danches aus

einem Beba in ben anberen übernommen ift.

Der Rianeba (ober Lob- und Breieveba) enthalt Lobgefange, Symnen, welche metrifch find und gerichtet an untergeordnete Botter, ober an Conne, Morgenrothe, Baffer, Feuer, Erbe, Luft u. f. w.; im Gingelnen glangent, fraftig, großartig, felbit fpeculativ 2); aber im Gangen voller Bieberholungen, munberlich, langweilig und gefcmadlos. 3) Die in ihnen berrichenben Berfonificationen ber Raturfrafte, fowie bunte, willfürliche Andentungen von Dipthologie und Robinogonie merben in fpateren Berten weiter entwidelt. Dan fann annehmen, bag ber Rigveba im Bangen alter ift ale bie übrigen Bebas; boch ftammt auch fein Inhalt nicht aus ein und berfelben Beit.

Der Jabidurveba (Opferveba) ift jum Theil in Brofa gefdrieben und bezieht fich auf Opfer ber mannichfachften Urt, Erhaltung bes beiligen Feuers u. f. w. Beigefügt finb Gebete an verfchiebene gottliche Berfonen, und einzelne bogmatifche Be-

fprache.

Der Samaveba 1), welcher grofentheile bem Riaveba entnommen ift, bezieht fich vorzugeweife auf bas ben Inbern febr michtige Opfer bes beraufchenben Comafaftes (asclepias acida).

Der ffingere, aus ber Beit ber Brahmanenberrichaft ftammenbe Miharvaveba endlich enthalt Berfluchungen gur Berftorung von Reinben, thorichte Beichworungs - ober Rauberformeln 6), jur Abwehrung von Rrantheiten und Unfallen u. f. m.

Etliche haben angenommen, bag ben Inbern burch eine unmittelbare gottliche Offenbarung Die volltommenfte Religion feb an Theil geworben, welche Thatfache aber gefchichtlich burchaus nicht ju erweifen ift. Ebenfo wenig boren wir von einem einzelnen, großen, an ber Spipe ftebenben Religionelebrer. Doch ift viel bie Rebe bon bem Gegenfage ber offenbarten und menfchlichen Schriften (Gruti und Smriti), ober beffer, einer gelehrten

<sup>1)</sup> Die Mantras (Symnen) find gewöhnlich metrifc, und gablen in ben vier Bebas etwa 30000 Doppelverfe. Roth, Literatur ber Bebas, S. 8.
2) Das Speculative ift mabriceinlich junger.

<sup>3) 3.</sup> B. wenn es beißt: Indrae venter qui libaminum potor maximus est, maris instar turget, abundantes sallvae veluti orls. Rofen, Rigveba, S. 12; Langlois' lleberfetung. 4) Camaveba, bon Benfeb.

<sup>5)</sup> Beber, Inbifche Stubien, IV, 3, 395.

und vollsthumlichen Literatur. Bleibt man bei bem Inhalte ber Bebas fieben, fo ift berfelbe allerbings weit entfernt von ben Musfomudungen und Musgrtungen, wie fie fich in ben Dinthologien ber Buranas finden; boch ericeint es ale übertriebene Borliebe. mit Bezug auf Die Bebas zu bebaupten: baf gleich anfangs porhanden gemefen fen bie reinfte Religion, Die ebelfte Gittlichfeit und bie befonnenfte Biffenichaft. Allerbinge ift Die Gotteslebre ber Bebas meniger vermidelt ale alles Gpatere; bod neigt fic Einiges jum Bantbeismus, und noch weit mehr weifet bin auf einfachen Raturbienft obne eigentlichen Monotheismus. Much boten bie Bebas Unfnupfungepunfte, woraus fpater unter vorberrichenber Ginwirfung ber berrichenben Briefter bervorgingen bie fiibnften und willfürlichften Erfindungen und Berfonificationen, bie fpitfindigften Forfdungen, ber finnlichfte Gotenbienft, ber abgefcmadtefte Aberglaube und bie übertriebenfte, fceinbar bemutbige, in Babrbeit bumme, bodmutbige Bufferei, 1)

Es führt gewiß nicht zur bochften Theologie, wenn es in einem angeblich uralten Gebete beift 2): Die Erbe, bas Dicer, felbft bie Gotter find verganglich. Es führt nicht gur bochften Sittlichfeit, wenn icon bie Bebas in ihren frateren Theilen obne Begiebung auf mahre Tugent, ungablige Ceremonien, Bufungen und Reinigungen vorfdreiben; wenn es an einer Stelle beift; wer ein Bferbeopfer bringt, erobert alle Welten, befiegt ben Tob, vertilgt bie Gunben und thut genug fur bie fcmerften Berbrechen. Ja anbachtevolle Rennung beiliger Ramen und Berfagen beiliger Stellen aus ben Bebas vertilgt alle Glinben, 3) - Aberglauben folder Urt führte burch Rudichlag jum Unglauben. Go nannte Bribaspati bas gange Guftem inbifder Glaubenslehre eine eigennuitge Erfindung ber Briefter 4), er nannte bie Berfaffer ber Bebas geraben Marren. Schufte und Tenfel (buffoons, rogues and fiends),

Un bie Bebas reihen fich nun febr biel aubere, obgleich minber beilig geachtete Schriften; fo guvorberft bas icon ermabnte, nur jum Theil febr alte, in Berfen faefdriebene Befetbuch bes Dann, welches jeboch nicht von Ginen, ja nicht aus einer und berfelben Beit berrubrt, 5) Bor allem aber geboren bieber; ver-

<sup>1)</sup> Blieb auch ber Text ber Bebas (wie Etliche bebaupten) immer unveranbert, fo entftanben boch (wie bei ben Chriften) fiber Ginn und Deutung viel Streitigfeiten.

<sup>2)</sup> Colebrooke, Essays, I, 123, 160, 238.

3) Blinbifcmann (I, 554) lobt biefe Anbachtsgiut.

4) Wilson, Religious sects of the Hindus. Asiat research, XVI,

<sup>5, 6, 12.</sup> Remusat, Melanges posthumes, p. 135.

<sup>5)</sup> Manou est un être ideal: c'est l'emblème de la raison. A. W. Schlegel, Ocurres, III, 278. Bu ermabnen find ferner bie Ubavebas

ichiebene Bearbeitungen und Umarbeitungen ber Bebas und achtzebn Buranas 1), welche fich zwar biefen bisweilen anschliefen, öfter jeboch ein Diffverfteben, ober eine Untenntnig bes vebifchen Alterthume geigen, 2) Gemif find fie Sauptquellen einer anferft bunten. permidelten und willfürlichen Muthologie, und junger ale bas Ramavana und Mahabharata: fie gehoren alfo meber einer und berfelben Beit, noch bemfelben Berfaffer an. 3) Dan nannte fie auch wohl ben fünften Beba, und erlaubte ben nieberen Rlaffen, insbefonbere ben Chubras, fie ju lefen. Dit biefer Aufgabe finb weber fie, noch ein Muberer, mobl je au Stanbe gefommen, wenn bie Buranas (wie man angiebt) wirflich 1,600000 Berfe enthalten. Rechnet man noch achtzehn fleinere Buranas ober Upapuranas bingu, fo burfte fich biefe Gumme fast verboppeln. Benige Berte baben bei einem fo ungebeuern Umfang verbaltnigmagig fo menia 3nhalt. 4) Alle Buranas find angeblich in Gefprachoform abgefaßt, aber freilich in feiner platonifden, mabrhaft entwidelnben; fonbern tatechetifch in turgen Fragen und febr langen Untworten. Bebes Burana (fagt man) banbelt (meift nach bem Stanbpunfte ber einzelnen Geften) von Erichaffung, Berftorung, Ernenerung ber Belt, von ber Genealogie ber Gotter und Belben, Sieran reibt fich mehr ober weniger Metaphpfif, Theologie und Moral. ober auch eine fagliche Darftellung einzelner Biffenschaften im religofen Ginne. 5)

Bir wollen jest versuchen eine allgemeinere Uebersicht ber indischen Religionslebre zu geben, dann einen furzen Auszug aus zwei ber wichtigsten Buranas, bem Bispan- und Bhagavata-Purana binguigen, und endlich eine Darftellung ber Bubbhaibmus folgen

laffen.

Die alteste inbisiche Religion ruhte nach ben Bebas auf ber Berehrung von Naturkräften, und tam (wie Einige befaupten, Andere leugnen) auffleigend zur Anerkenntnig und Berehrung eines benselben jum Grunde liegenden Princips 9), welches fich

2) Roth, S. 48.

3) Bhagavata - Burana von Burnouf, Die Ginleitung.

5) Burnouf, Bhagavata, p. xL11; Emalb, I, 343.

über Argneitunft, Contunft, Ariegetunft und mechanische Runfte; bie Bebangas über eigentliche Biffenschaften, bie Lehrblicher über Philosophie und Rechtsgelehrfamteit.

1) Adumbavangig focher Bearbeitungen ermant Bbagavata Bu-

<sup>1)</sup> Achtundzwanzig folder Bearbeitungen ermahnt Bhagavata . Burana , S. 272.

<sup>4)</sup> The Puranas contain nothing which has the slightest resemblance of History: Kennedy, p. 130.

Séances de l'Academie des sciences morales, 8 (28), 254 fg.

jeboch nicht blos ju einem verfonlichen Gott erbob. 1) Bon Denichund Thierwerbungen Gottes, ober Bergotterung ber Denfchen ift gar nicht bie Rebe, ober vielleicht gang vereinzelt in mabriceinlich eingeschobenen Stellen. Bene Religion ift alfo meber Gotenbienft im fpateren inbifchen Ginne, noch bat fie fich gu ber Bobe ber driftlichen Religion, ober auch nur ber Griechen erhoben. Die Bebas fcweigen über bie Unfterblichfeit, jeboch nicht über bie Banberung ber Seelen. Diefe geben (aufolge fpaterer Lebre) nach Dafgabe ber Berichulbung in Steine, Bflangen, Thiere ober Menichen über, und bie Reit ber Banberung, Die Stufenleiter ift balb langer, balb fürger. Jebe Rafte batte biebei ibre eigene Stufenleiter, und es toftete 3. B. unenblich viel Beit und Dibe. che eine Beiberfeele in ben Rorper eines Brahmanen gelangen tonnte. Der Zwed biefes Banberns ift eine gunehmenbe Reinigung, welche (insbesonbere bei ben Bubbbiften) mit Aufbebung ber Berfonlichfeit ichlieft.

Allmablich fam man, bie einfachere Lehre ber Bebas und bie vielen Raturgotter gurudftellend, gu ber Anficht, bag fich bie Birffamfeit ber Gottheit hauptfachlich auf breifache Beife offenbare: im Schaffen, Erhalten und Rerftoren; welches bie Inber in fpaterer Beit auf folgende Beife ausbruden: bas Brahman (ber Mumachtige) brachte Bhavani bie alleberzeugenbe Ratur bervor 2), melde brei Gobne gebar, ben Brabman, Bifbnu und Chiva. Balb aber trat bas Brabman gang in ben Sintergrund, und bie brei Symbole ber einen Gottheit murben allmablich wie felbftanbige Befen betrachtet, bem Brabman bas Chaffen, bem Bifbnu bas Erhalten, bem Chiva bas Berftoren gang eigenthumlid und gefonbert jugewiefen; ober ber erfte auch wohl mit ber Conne, ber zweite mit ber Luft, ber britte mit bem Reuer aufammengestellt. Freilich fühlten Biele, bag bier nur bon einer Glieberung und feinem unbedingten Gegenfage bie Rebe fen, baff erft bie Dreieinigfeit, Die Trimurti, Die gange 3bee ber Gottbeit umfaffe und ausfülle; allein Giferer fetten ein Berbienft barin. bem von ihnen vorzugeweife Berehrten (mit feindlicher Burfidfetung ber beiben lebrigen) einen Anfpruch auf bas Bange gu begrunden, und alle von ihrer Anficht Abweichenden ju verbammen und ju verfebern, 3)

Dies Bemuhen führte feineswegs gu einem echten Mono=

<sup>1)</sup> Bilfon, Bifonu - Burana, S. 2; Affatifche Untersuchungen, VIII, 44; V, 369; Manu, XII, 120.

<sup>3)</sup> Bilfon in ben Affatischen Untersuchungen, XVI, 3; Romusat, Melanges posthumes, p. 133.

theismus, fenbern immer weiter bavon ab, ober bichfiens gu einem ibre Rature versichstense Beltifete, ohne teibsandig Berfienlichteit und tröftliche Berfehung. Auch wechjelten die benit in Berbindung tretenden Spikens nicht bies nach Gründen, sons bern auch Durch Gemaul. Den Weiften erfoßen, nachem die Weiteinmal die war, des Schaffen minder bebeutend, heilfam ober gefährlich, als dus Erfalten oder Zerfiberen; und so weite ber Brahman immer mehr Anhänger, die wie Manche annehmen die gegen ihn vereinten Bischwinten und Soliaden obtsechen und

fein Dienft faft gang perichmanb.

Der altefte, echtefte Brahmaismus mar nach Ginigen ein Suftem ber Emanation, ber Entwidelung aus ber Gottheit, welches mar Uebergange jum Bantbeismus in fich ichlieft, aber boch Berfonlichfeiten, Inbividualitaten feftbalt. Stellte man nun bae Entwideln aus ber Gottheit ale ein immer gunehmenbes Bergbfinten bar, ericien bas einzelne Dajenn wo nicht ale Gunbe, bod ale ein ichmeralices Unglud: fo mufte bas Streben jur völligen Rudfehr in Die Gottheit bamit verbunden febn. Allein biefer Beg marb blos burch Aberglauben und Meugerlichfeiten vorgezeichnet, und jener Lehre mangelte, auch in ihrer angeblich bochften Reinbeit, boch ein unmanbelbarer, trofflicher Mittelpunft. - Anbere meinen, ber Brabmaismus feb Raturbienft gewefen, aber ein bei ber inbifden Ratur fonell verflarter und mit ber bochften und feinften Spetulation verbunbener Raturbieuft. Dan habe bie allbefeelte Ratur, und boch auch einen hochften, in ihr offenbarten Gott verebrt. Muf feinen fall mar eine Unficht aleichzeitig in aang Inbien alleinherrichent, und nie mar ber Brahmaismus ein wiffenfcaftlich vollenbeter, ausgebilbeter 3bealiemus. Mannichfaltiger Raturbienft verbedt bie Ginbeit, und um. gefehrt fteht ein allgemeiner Begriff bes blofen Genne febr entfernt von einem lebenbigen Gotte. Die gegen ben Brahmaismus anf furge Beit vereinigten Anbanger Bifbnu's und Chiva's vertrugen fich entweber über bie Berehrung ihrer beiben Gottbeiten. ober fle traten fich feinblich gegenüber.

Bejenders gewolfiam, und wahricheinlich ichen früh vom Gellstime keghningt, entwicklich fich der Schraismus. Eingelin Bunkte des Alten Raturdienstein wurden (chne alle Bajeihung am i im Geiftigest, Höheret) hervoergebeben und die Begigiung am i in Geiftiges, Höheret) hervoergebeben und die Begigiung bereicht, wie diese Followische Begigiung der gericht, wir diese fo wieden Begigiung dan vergeschen hab für der Followische Gelfbung des genap vergeschung verfeit, und alle Demuth und Beiligung in genap vergeschen die nur der Followische für der Begigiung der Beiligung der B

ischen anreisten. ) Aus berleben Duelle entsprang die ungeseuere, höffiche, hurchfuser Ernhosfil. Der Sag is die fine zieflebung wahrhoft eine folche feh, sondern nur lebergung zu neuem Befen und neuen Gefaltungen, verlev den beiferen Sim den bei gervortretende Lehre von der Ewigfeit der Maleici, und dem Gegendienste mit der Kall. Diefer der persfolisifien Inde Begendienste mit der Kall. Diefer der persfolisifien Inde Beflörende in fich fiche fehre, bei der die Beflörende In sich schiede, war der die Begliede die Beflörende Dienst geweicht; und obgließ Kall (die Zeit), der Machafall ober Ewigfeit unterleigt, welche Mies verschingt und binder, der wurde die Wendung der Anstig in unt zu einer Berboppetung von der die Wendung der Anstig in unt zu einer Berboppetung von der die Wendung der Anstig in der der ficht der anzeiben, oder endstertigen.

Diefe Greuel theilten bie Unbanger Bifbnu's nie im gangen Umfange, fonbern brachten ibm, milber gefinnt, nur Opfer von Blumen, Fruchten und Raucherwerf bar 2); fie berichteten bon feinen Denfch - und Thierwerbungen, beren jebe bie Bertilgung eines großen Uebels jum 3mede hatte. Beil fich aber biefe Erideinungen nicht an bas menichlich Begreiflichfte, an bas Gittliche anreibten 3), fo tonnten fie auch barauf nicht gurfidmirten; vielmehr führten auch fie gut jener bereits getabelten Sombolit, fie führten (befonbere burch bie Ericeinung Bifbnu's ale Rrifbna) in bie buntefte Dobthologie einer Dichtermelt binein, mo fie, neben appigem Reichtbum ber Bhantaffe, auch bie lofefte Billfur und eine febr mangelhafte Sittenlebre entwidelte. Dit Scharffinn ift in biefer Begiebung gefagt worben 4): Religionen, welche wie bie inbifde, bie 3bee, baf bie allgemeine gottliche Offenbarungeform bie menichliche fen, gurudfeben und Gottebericheinungen (Theophanien) auch in anberen Bestalten annehmen, brachten bie mabre Burbe ber Menidennatur in Bergeffenbeit, und erniebrigten ben Menichen bis jur bumpfen Anbetung bes Raturlebens.

<sup>1)</sup> Ereuger, Symbolit, I, 553, 648.

<sup>2)</sup> In alteren Zeiten opferten (nach einigen Berichten) bie Bishnuiten Benschen, gleich ben Shivaten. Im jebigen Zeitalter find biese Opfer verboten. Ausat. researches, I, 266.

<sup>3)</sup> Die Inber behaupten: Benn bie Chriften laffen einen Gott geboren werben, so tonnen auch mehrere Incarnationen nothwendig unb heilsam febn.

<sup>4)</sup> Reanber, Geichichte ber Gnoftiter, S. 15. Brahman ber Schafenbe erichien, nach einer ichonern Dichtung, viermal auf Erben, aber immer als Dichter; im Dichten, so meinte man, gebe bas Schaffen auf Erben allein fort.

Die Welt ist erschaffen von Bishnu; er ist Ursache ihrer Durt um biere Untergangs. Sie erstiller in ihm, und er ist die Belt ?), ugsleich einfach und mannichfallig, gestlig und berperlich, gesondert und ungesondert, in allen Dingen, auch der Kleinste unter den Kleinen, mwerenderch, erwig, feit von Geburt, Bechste, Berfall und Ted. Er ist Geist, Waterie und Zeit; diese verbieder inse beisen. Bissen erkollt, erwig, feit mit Erke in der bei eine beisen. Bissen erkollt, terbil, werführt ist die flecht

Es ilt lein Berjach gemacht biefe Leferfale, zu erflären, ober feit Artifel turch willingschriftlich Erflung anjtaffen; vielmehr folgt bierauf ein meitläufige, sabeinbe Beltbildnerei in nem vereichienem Albeitungen (Tagen) der Gehöptung. Bishu erschaft Bögel aus seiner Beuch, Boke aus seinem Buche, Knivebig aus seinem Buche, viele andere Thier aus seinem Rissen, Pflangen aus seinem Bache, viele andere Thier aus seinem Rissen, Brangen aus seinem Bacher beignigen, welche bie mistige Ludetung der Geticht innerfich wiederhofen. Bet eine Pflichen vernachtlissen, bie Bedas beradbuchtigt, refigste Gebruche verhaufer zu balt, to Bedas beradbuchtigt, refigste Gebruche zu b. 501.

Infalfereifer und anzischner als das Bisson-Puram ift abst Bhagavata-Buram 37, das Junpstuch der Bissonie Gr ift mahrscheinlich von Bepadena zusummengeragen, der im 22. ober 13. Jahrfumberten. Che, lebt. Genig bermyte der Berfalfer vieles Keitere, and die Beda. Er bedent fich versichiedener, est in wossensche Gelbemusse, mu bringt die school verwähnte latchetische Grm (jedoch ohne alle Kunst) zur Anwendung.

2) Seite 6-9, 12, 20, 37, 41, 48. Ansguge vom Pabma-Burana im Journ. Asiat., VI, fabeshaft und willfürlich.

<sup>1)</sup> Biffinn Burana bon Bilfon, G. 481. Der Belehrenbe, bielleicht ber Berfaffer, beift Barafara.

<sup>3)</sup> Ausgade von Burneuf, xci—xcr, 98, 108, 113, 128—133. 2.48 Brahma-Parana, des Padma-Purana und andere find gleich willütlicher, derwiedlete, enblofer Art. Bisson, Stebenson in dem Journ Asiat, V, 61, 69, 189, 280.

Rriffing, eine Ericeinung bes Biffing, beift auch Bhagavat 1). bas ift ber Inbaber aller Bolltommenbeiten. Gein Burana fammelt nun alle Sagen von Rrifbna, betrachtet ibn von allen Geiten, weiß alle Legenben, Gottergefchichten, Theofophie, Detaphpfit in feinen Rreis bineinguziehen und fur feine Zwede ju verwandeln. Inebefonbere merben alle mutbologifden Berfonen mit Bhagapat ibentificirt; theile aus Ungefdid und poetifder Billfur, theile infolge einer pantheiftifden Beltanficht. Allerbinge fucht ber Berfaffer in biefer Art pon Encoflopabie ben poetifchen Charafter feftanbalten: aber trot aller unferer Bemubungen, fich in bas Indifde bineinzufinden, und auch bas Abweichenbfte und Entgegengefettefte ju berfteben, wird boch ber Europaer Ginbeit, Dafi, Gruppirung. Schonbeit und Geschmad vermiffen. Go mochte man ben Bhagavata nur betrachten ale eine Sammlung von Shunen, philosophischen Bruchftuden und Legenben; aber bie Somnen unterbrechen (ungeachtet fonftiger Berbienfte) gang willfürlich ben Gang ber Sandlung und Ergablung, und baffelbe gilt von ben eingemifchten philofophifden Stliden, welche feine miffenicaftliche Entwidelung im abendlandifden Ginne enthalten, fonbern meift ju anderen Zweden eingefügt und untergeordnet find. Der Sauptfehler all biefer indifchen Berte (fagt felbft ber gelehrte und icarffinnige Berausgeber Burnouf) ift ber Mangel an Realität: man ergreift nur eitle, leere Formen, 2) - Dbne Ginn fur objective Babrbeit giebt es auch feine echte Dichtfunft, benn beren Realitäten find im boberen Ginne fo wirklich ale bie ber Brofg. - Doch es ift beffer por weiteren Urtheilen einige Ausguge ju geben, ohne in bie mpthologifchen Berwidelungen einzugeben.

Schup und Glide ber Geschöpele. Hentensiegelden in ben furchichapten wir Glide ber Geschöpele. Hentengesallen in ben furchibaren Strem ver Welt und aller hessiningesallen in ben furchibaren Verend ist den daller hessining beraubt sich je retten,
ist der Wensch seinen studien Ramen aushpricht, over Woegens und Kentos mit Anbach bei Geschminste ber Gebrut Bhagaauss wiedersoft. Durch Hille von Bustumgen (ert spärichssen Kentogens und kentos mit Anbach bei Geschminste ber Gebrut Bhagaauss wiedersoft. Durch Hille von Bustumgen (ert spärichssen Kentokentos den Wentos der Bustum bei bei den den generalen bei Klussprecken bes Kamens von Bissum. Die Frömmiglett, velde ibn
aum Gegenstand biere Berchung ertwählt, berfart rasch von allen

um Gegenstand biere Berchung ertwählt, berfart rasch von allen

<sup>1)</sup> Ueber die spätere Einwirfung des Chriftenthums auf den Kriffinadienst: Weber, Berbindungen Indiens mit dem Beften, S. 680. 2) On ne saisisse que de formes vaines, p. 133.

<sup>3)</sup> Buch 1, S. 9, 25-39, 41, 387, 533.

Begierben, und giebt eine Biffenschaft, Die nicht pruft und erortert. 1) Bebe Wiffenicaft, Die nicht jum Zwede bat, Bhagavat ju gefallen, ift unnut, Benn eine genaue Beobachtung ber Bflichten. feine Liebe fur bie Beschichten Bifbnu's einflögt, fo ift fie nur eine verlorene Dtabe. Ein Bortheil, bervorgebend aus bloger Entfagung ber Belt, ift fein mefentlicher Bortheil; ein Bewinn, entitebend aus bloker Bflichterfüllung, fein mahrer Bewinn. Ebenfo wenig giebt Bergnugen (welches nur auf bie Beit biefes Lebens bauert) mahrhafte Genugthuung; ebenfo wenig wie bas Beftreben, Die Bahrheit zu erfennen, fofern es aus ber Thatigfeit biefes Lebens bervorgebt. Die Ginfiedler bingegen, melde Glauben baben, beren Frommigleit auf bie Offenbarung gegrunbet und geftust ift burch Biffenfchaft, und burch Trennung von jeber Begier und bem Entfagen jebes Buniches, feben in ihrer eigenen Geele bas Brincip, welches ber (bochfte) Beift ift. Das Berg, welches Rube gefunden bat, indem es fich ber Berehrung Bhagavat's weiht 2) und alle an bie Belt fnupfenben Banbe gerreift, tommt jur Anichauung ber Babrbeit, melde Bhagavat felbft ift. Wenn bie Knoten bes Bergens gerichnitten, Die Zweifel gerftreut und bie Berte ber Denfchen gernichtet finb, fieht man in feinem Innern ben bochften Berricher felbft. Sowie alles Reuer eine und baffelbe ift, fo ift ber Beift, bie Geele bee Beltalls, ein einiger, obgleich er (eingeschloffen in bie einzelnen Wefen) jo ericeint, ale mare er vielfach. Die Ericheinnngen Bhagapat's (Bari's, Bifbmi's u. f. m.)

find umablig und taufend Ranalen vergleichbar 3), melde aus einem unericopflichen Gee bervorgeben. Ungablige Befen find Offenbarung einzelner vom Beift abgelofeter Theile; Rrifbna

allein ift ber gange Bhagavat.

Die Biffenicaft, felbit bie bodifte ber Unthatigfeit (de l'innetion), hat wenig Werth, wenn fie nicht burch Frommigfeit geftust wirb. Inbem ber Beife ben gewöhnlichen Sandlungen und Berufepflichten entfagt, perbient er bie Geligleit bes bochften Beiens ju erfennen. Bhagavat ift bas Beltall 4) und boch bavon untericbieben, Geele bes Weltalls! Du, ber bu bift ber untbatige und unerschaffene Beift, beine Beburt und beine Sanblungen find ftete Berfleibungen ober Berbullungen, unter ber Geftalt von Thieren, Menfchen, Beifen, Fifchen. Go ift bie Dacht bes bod. ften Befens, felbft im Bufen ber Ratur, baf es nie burch bie

<sup>1)</sup> Qui ne discute pas, p. 13, 39.

<sup>2)</sup> Seite 15-17. 3) Seite 19, 25. 4) Seite 43, 73, 109.

Eigenschaften gefeffelt wird, womit biese baffelbe umringt; und ebenso rubt ber Beift in ben verschiedenen Stillen ber Seele, obne baran befestigt zu febn.

Die meisten Menischen wissen stehen nie ein ausgeren, verganglichen und nichtigen Berahtmisten beschäftigt) nichts vom Geiste. Der Menisch, der sein eigenes heit dezwect !!), soll deshalb stets hören, preisen und denken Bhagadan, dem allgemeinen Geist, dem höcksen deren Der Weise und sich sieden Schaften mihalten, der undebingten Auße ergeden; denn uur anf die sen ib das Gobiels eile, die Berechnigung mit Bagadart möglich ist.

<sup>1)</sup> Seite 199, 211, 213.

<sup>2)</sup> Geite 245, 269.

<sup>3) 3</sup>ft affo bas Gottliche bas allein Birfliche, und inwiefern ift bie Schopfung gottlich?

<sup>4)</sup> Geite 275.

<sup>5)</sup> Geite 281, 359, 361.

<sup>6)</sup> Seite 475.

<sup>7)</sup> II, 113, 115.

64

frei von bem Gefühle ber Perfonlichfeit; es wird weber berührt (il n'est affecte) burch Eigenschaften, noch burch Berte; es ift gu

gleicher Beit bie Unfterblichfeit und ber Tob.

Der Geift, obgleich er im Busen ber Natur wohnt, wieb burch bie ihr nagedbeigem Gigenschaften nicht veräheret: benn er ift unveränderlich <sup>3</sup>), bleib frei von Eigenschaften und bandellich. Benn er sich aber an bie Eigenschaften ber Natur anhäng, wird er burch das Geschlich seiner Berfinlicheit benurchigt und bietet sich ein, baß er wirftam zu. Ge beröhalteit benurchigt und wechde aus seiner Anhänglichkeit an die Natur bervorgeben gerährer wieder Billem in die Bahmen der Best. Und boch sinde find eine gericht aus die Aufrag aus der wieder Billem in die Bahmen der Best. Und boch sinde find ein der Mehrglicheit, Necaliati in der Welt, als in einem leeren Traume. — Wer in dem Augenstlich, wo seine Persinlichfeit vertäugen, die in ungerflörker Seele vernichtet sein, gleicht Einem, ber sich für todt hält, weil er seine Reichtstämer verter.

Es ichien une amedmäßiger, biefe mertwurdigen im gangen Berte gerftreuten Meugerungen über Bantheismus und Afcetif jufammengubrangen, ale ungablige Berfonen, willfürliche Empfinbungen, Sonberbarfeiten, Beichmadlofigfeiten, ja Gottlofigfeiten 2), wie ein Schattenfpiel rafc vorüberguführen. Uebrigens batten nicht alle Inder Luft an Ginfamteit, Bugungen und Unthatigfeit; fonbern biefer Richtung mußte (wie bem Dondthum im Mittelalter) eine anbere entgegentreten. Doch mar bie lebre, baf alles Dafenn unfelig fen, und Bibermille und Berachtung ber gangen fichtbaren Coopfung, Beiebeit in fich foliege, von übeln Folgen und burchaus bas Gegenftud jum Benbabefta und bem Bellenismus. Much bat bies und Mebnliches, ben icon ermabnten Lobpreifungen gegenüber, ftrenge Urtheile hervorgerufen. 3) Go fagt Dia: Die Sanblungen von Menfchen und Gottern find in einer Art von Legenben burcheinander gemifcht, welche thorichter und ausichmeifenber. Ratur und Bernunft wieberiprechenber, fur Einbilbungsfraft und Beidmad eines gebilbeten geiftreichen Bolles unangenehmer find ale Alles, mas bie fabelhafte Befdichte irgenbeines

<sup>1)</sup> I, 539.

<sup>2)</sup> Sur cinc Stoce: Dans ta peau o être divin sont les hymnes du Veia, Phete sainte est dans tes polls, le beurre clarifé dans tes yeux, le vase dans ton ventre etc. — Le maître du monde entra dans l'anns qui s'étati ouvert avec l'organe excrétoire qui est une portion de sa substance, et à l'aide duquel l'homme se débarasse de ses excréments (p. 337, 403).

<sup>3)</sup> History of british India, I, 144.

Wag man vergenden und beiffinmen oder sie hetreit, eine Son genalen der beiffinmen ver fie hetreit, eine Son genalen der bisher Dangelegte allen Inderen. Beimen genalen der bisher Dangelegte allen Inderen. Beimen führe bei Augustriedenheit mit den ergählen blüggetiden umwäligung 3) zu neuen Leipern und Einrichungen, zu der gesen bei genalen bei Beimen der Beimen der Beimen der genalen der Beimen der Mendagen der Bilden gerechen Deien Vollehalen stehen der Beimen der Mendagen der wichtige Anflissen agenüber, weshalb wir zur Begründung eines Untreits mer in Seiner desem millen.

<sup>1)</sup> Kennedy, p. 663.

<sup>2)</sup> Goethe, Divan, II, 45. (VI.)

ign Beijden ber ersten milnbitden Berbreitung ber Bebas, ibrer ich Abgelung, ber Begründung von Kasten und Bubbha's Empörung wiber bieselben, verstoffen ohne Zweisel viele Jahrhunderte.

<sup>4)</sup> Nouveau Journal asiatique, V, 307-308. Asiat research, IV, 164; VI, 165; VII, 32, 397; IX, 288, 293. Bolier, II, 167. Rach St. Spliaire (Sciences, XXIX, 290) ben bierten Teiel after Men-lehen. Dehr als von irgenbeiner andern Religion. St. Hilaire, Bouddha,

<sup>5)</sup> Burnouf, Histoire du Buddhisme indien; Roppen's Bubbhismus; Rauffer, Oftafien, Thl. 2; Baffiljem, Bubbhismus.

Raumer, Borlefungen. I.

übereinftimmen. 1) Bene nen gefundenen Berte rubren mahrideinlich meber von Bubbha felbft ber, noch von einem Berfaffer, noch aus berfelben Beit. Gewiß ift Danches bavon erft fpater überarbeitet 2), niebergefdrieben und auf mehreren Berfammlungen feftgefiellt, von benen bie wichtigfte in bie Beit bes Ronige Afhota (etwa 250 Jahre v. Chr.) fallt. Dan fann fie eintheilen:

1) in Chutras. Gefprache über Sittenlebre und Bbilofopbie. mo Bubbba ale Lebrer auftritt: - feinesmeas in ber bunteln, überfünftlichen Beife furger brabmanifder Gpruche, fonbern bis jur Ermubung umftanblich, und allgemeine Belehrung bezwedent.

2) Binanas, Borfdriften, Regeln, Gefete über eine tilch-

tige Disciplin ber Beiftlichen.

3) Abhibbarmas, Die Detaphpfit ber Lebre, wo Religion und Bhilosophie gleichmäßig berudfichtigt wirb. Der Gefammtinhalt biefer Schriften ergiebt über allen Zweifel binaus, bag ber Bubbhaismus junger ift 3) ale ber Brahmaismus. 4) Bener fest biefen als porbanden und ausgebilbet porans, und befampft ibn in vielen Sauptpunften, Golange noch lebel ju vertilgen, Beifter ju erlofen fint, werben Bubbhas erfcheinen (jablt man beren boch bis taufenb) b); ber lette, Chafpamuni, ift aber feine Ericheinung 6) (Incarnation) bes ewigen, unenblichen Gottes, fonbern ber Cobn bes Surften Chubbbobang aus ber Rriegertafte. Er lebte mabriceinlich von 622-543 v. Chr. 7), genoft ben Unterricht ber Brabmanen, burchforichte bie Bebas, manbte fich vom

Biffnu bermanbeln, Burnouf, p. 338. 7) Burnouf, p. iii und p. 154. Die Angaben ber Japanefen

<sup>1)</sup> St. - Sifaire in ben Sances, XXIX, 215, 217; XXX, 49; unb Bouddha, p. 48. Biele ber fpateren Quellen find febr ermilbenb und faft unlesbar.

<sup>2)</sup> Burnouf, p. 36-50.

<sup>3) 3</sup>ch behauptete bies icon in ber erften Ausgabe biefes Berfes,

<sup>4)</sup> Bohlen, De Buddhaismi origine, p. 17, 18.

<sup>5)</sup> Schmibt, Schriften ber petersburger Atabemie, II, 41, 80. 6) Spater wollten ibn bie Bifbuniten in eine Incarnation bes

und Eingalefen ftimmen über bie Lebenszeit Chatpamuni's nicht überein; mabricheinlich weil fie amei Berfonen bermechfeln. Burnouf und Laffen liber bas Bali, G. 52. Rach ben Cingalefen mar er geboren 619 b. Chr., nach ben Siamefen 744, nach ben Chinefen 1027 b. Ehr. Raproth über Bubbha. Journ asiat., IV, 13. — Anbered Fabelhafte über Shafhamuni aus tibetanischen Quellen in Asiat. research., XX, 285. Schott in ben Schriften ber berliner Afabemie ber Biffenschaften vom Jahre 1845. - Bunjen, V, 154; St.-Hilaire, Bouddha, p. 2-4.

29. bis 36. Lebensjahre jur einsamen beschausigen Lebensweist.) unterwarf sich als Bußer fehr harten Brillungen, tam aber all-mahlich (wohl mit Rindschut auf bereits ansgesprochen philosophische Unflicken und Zweifel) zu Ueberzeugungen, die ihn theoretich und practifich von Arahmaismus krennen.

Der Rame Shafhamuni beißt: ber Buffer aus bem Saufe 2) ober Ctamme ber Shafha (einer Abtheilung ber Reitgerlaft). Brufber bieß er Sibbhartha; fein fpaterer Ehrentitel mar Bubbha, ber Beife, ber Aufgelfarte, ber aus ber Racht bes Brtthums

Ermadte.

Chafpamuni, von eblem, tabellofem Charafter, bielt es für feinen Beruf, fur feine Genbung, Allen ju nuben und Mule gu belehren. Alle Menichen, fagte er, find volltommen gleich, und meine Lebre ift eine Gunft, eine Gnabe fur MIle. 3) Bieraus folgte nothwendig bie Abstellung ber Bebeimlehren, ber Briefterberricaft, ber ausichlieflichen Benutung beiliger Coriften; es folgte unabweislich ber Untergang ber Rafteneintheilung, Die gleiche Berechtigung aller Denfchen, ohne Unterfchieb ber Beburt, bee Ranges, bes Stanbes, ja fogar bes Befchlechts. Dies ift ber entideibenbe, für Afien weltgeschichtlich wichtige Inhalt bes Bubbhismus, welcher burch alle fogleich ju berührenbe Ginfeitigfeiten und Ausartungen nicht aufgehoben wird, beffen Birfungen ununterbrochen fortbauern. Gewiß ging ber Sauptfampf gegen geborene, erbliche Briefter: Chafhamuni wollte einen Briefterftanb aus allen Raften, er hatte antiariftofratifche 3mede; inbem er bie Brahmanen erniebrigte und bie brei anberen Raften erhobte. Bene Erniedrigung und biefe Erhöhung lofte, wie gefagt, Die Raften allmablich auf, und ju biefer burgerlichen Umftellung ber Berbaltniffe gefellten fich auch Reuerungen in ber Lebre. - Chathamuni, fagten beshalb bie Brahmanen, ift ein Berleumber, ein Betruger, ber bie Bebas, Die beiligen Gebrauche, Die blutigen Opfer verwirft 4), ber ba leugnet, bag Borte und Lehren un= bebingten Anfebene bom Simmel tommen, ber nur einen bernunftigen Text anertennen will. Umgang mit feinen Anbangern, biefen Regern, ift funblid, verbammlich, und burch bie barteften Strafen abaubuffen. Chathamuni und Die Geinen (fpraden Anbere) belehren auch geringe und verbrecherifde Menfchen 6),

<sup>1)</sup> Um bie Beit ber Grundung ber perfifden Monardie, bee Ger-

Burnouf, p. 70; Klaproth., l. c., IV, 9; St.-Hilaire, XXX, 37.
 Burnouf, p. 194, 198, 213, 214; Rémusat, Mélanges posth.

<sup>4)</sup> Biffmu . Burana , G. 338 , 340.

<sup>5)</sup> Burnouf, p. 162.

und nehmen fie ungebuhrlich ju Gnaben auf; fie geben barauf aus, bie Ginnahmen ber Brahmanen ju verfürzen und ihre Macht

an fich ju bringen.

Ungeachtet aller folden Einreben und Berfolgungen gewanne bie Aubhöffen, ohne genulfigme Mittel anzuwenden (gutenteftel durch ben Keinig Affhela). in Indien, felbt im Benares bie Obergaden bis, aber währende bes 6. und 7. Jahrfunderts n. Ehr. erneuten sich vie Felben im spraftbarer Beife: sie wurden und Sindelban fast gant vertrieben, verbreiteten sich aber beste schuler im mittleren und bsitischen führen. Du einem lobpreifenben Berichte ber steanenen Bartei besste es 3:

Bon ber Brud' an bie Schneeberg' fin wer bie Bubbhas, fo Greis wie Kinb, Richt erwurgt, foll erwurgt werben, rief ber Fürft feinen Dienern gu!

Manche gerägte Genberbarteiten und Einbildungen ber Bubbiften rübern gewiß nicht von überm Eiffter ber, mögen fich
nach ihrer Bertreibung aus Indien noch gesteigert haber 3. 28.
menn sie des dripftungliche Seebensatter ber Wenschen und 18 4000
Jahre stenn, aufe hundert Jahre ein Jahr abnechmen, ibs auf zehn
Jahre sinken umd bam allmöstlich wieder bis 3 4000 feigen
lassen im eine von Auslenreiben 4000 fluß lang sprechen u.
bgl. Es giebt, jagten sie ferner, jede himmel ber Begieren fich
aum sing ber Gestalten und bam noch vier, beren Benochme leben im Archer, in der Erfenntniß, in der Bernichtung und (im wierten) weber banften noch nicht benüchtung und (im wierten) weber banften noch nicht benüchtung und (im wierten) weber banften noch nicht benüchtung

Bir wollen inbeffen biefe Bunberlichfeiten, bie willfürlich erfundenen Sagen über Bubbha b), sowie die maftlosen abgefcmadten Fantasmen b) und Beltbilbungslehren ber späteren Bubbhiften

<sup>1)</sup> In ben Schriften ber Brabmanen und Bubbhiften finbet fich teine Spur von Mexander (M. Muller, S. 275), vielleicht aber in einzelnen Inschriften.

<sup>2)</sup> Gpfes im Asiatic Journal, VI, 254.

<sup>3)</sup> A.B. Soflegel, Berliner Kalenber, 1829, S. 56. In manche gebirgige Gegend war bas Kastenwesen nie eingebrungen. Remmann, Indien, I., 85.

Rémusat, p. 90, 103.

<sup>5)</sup> J. B. er fey ohne Zuthun eines Mannes geboren, er fep höchste Befen und boch Mensch und bem Schnerze unterworfen. Weber, Jubische Studien, UI, 1, 130. – Doch sagt St. Diatre (XXXII, 344): Jamais personne a songé à en faire un Dieu.

<sup>6)</sup> Rur ein Beifpiel: Als Bubbha feine unermeglich lange gunge beransftredt, thun bie ungahligen ihn umringenben Bobbifattvas baffelbe. So fleben fie 100000 Jabre, bis Bubbha feine Zunge gurudzieht n. f. w.

aur Geite laffen nub baffir Giniges mittbeilen, mas mehr mit Sittenlebre, Bbilofopbie und Religion in Berbinbung ftebt ober an fteben icheint. Bubem bie in verftanblicher Lanbesfprache mitgetheilte Lebre bes Chafpannuni ben größten Theil ber Mpthologie und bee Ceremonialbienftes gur Geite marf, inbem fie auch ben bebrangten nieberen Rlaffen ben Gintritt in ein geiftliches ober bugerifdes Leben eröffnete, tonnte es nicht an Bulauf gu feinen Benoffenschaften fehlen, Die (fonnte man fagen) anfanas ben europaifden Bettelmonden ahnelten, und balb auch ben Frauen eröffnet murben. 1) Rur Minberfahrige, gemiffe Berbrecher und unbeilbare Rrante blieben ausgefchloffen; mogegen man Glaubige obne Berpflichtung ju einem ftrengen bugerifden Leben (eine Art Laienbruter) aufnahm, und fo bie Doglichfeit berbeiführte, Ungahlige fur ben Budbhismus ju gewinnen. Doch war bie Religionelebre und ber Gottesbienft anfange febr einfach und von geringem Umfange, auch bielt Chatvamuni bie Gittenlebre für unabhangig von religiöfen Gebrauchen, Statt blutiger Opfer wurden Blumen und Dufte bargebracht, und bamit Befange und Gebete verbunden. Db fich biefe blos gur Erinnerung auf Chafpamuni bezogen, ober an einen einigen Gott ober an mebrere Gotter gerichtet maren, mag noch zweifelbaft bleiben; gewiß fiel biefe Sauptentwidelung gwifden bie Bebas und Buranas. 2) Jebenfalls ordneten bie Bubbhiften bie vielen Gotter und bie willfurliche Mythologie ihrem Stifter unter, ber fich (fo lehrte man fpater) bis jur Bunberfraft erhoben babe.

Neve, Le Bouddhisme, p. 48; St.-Illiaire, Séances, XXX, 33. — Im fünfundzwenzigsten himmel ist burchaus nichts, im sechendzwenigsten gießt es weder Deuten, woch Afchbenten. Köppen, S. 261. Eine jelt von Explor ausgesende Resoure bes Bubblismus verwirft alle biefe Krahen. Reumann, Jubien, S. 2, 14.

Asiat. Journal, II, 291; Burnouf, p. 275, 278, 335—339.

<sup>2)</sup> Cbenbaj., Seite 137, 135.

<sup>3)</sup> Seite 98, 209, 153. Löbliche Sittenlehren (im Dhammapabam fiberfelt von Weber), neben Sonderbarteiten; Form und Anordnung mangelhalt. — Rach Hardh (Mannal of Budhism, p. 476) wird tangen, fingen und hielen getabelt.

fteben bie Geelenwanberungen aufwarts und abwarts in mefentlicher Berbindung. Mittel, ihnen und ben auf Erben fiberall porberrichenben Uebeln und Schmergen ju entgeben, ift bas Dirvana ober bie Befreiung; bas Beil, ber bochfte 3med menfclider Bestrebungen. Diefer michtige Begriff ftebt aber feinesmege mit Bestimmtbeit feft, und es fragt fich: 3ft Rirvang bas Bernichten bes Begehrens und bas Abfehen von ber finnlichen anferen Belt 1), ober auch von ber inneren Belt und ber Berfonlichfeit? Dber fogar bas Bernichten ber gangen Belt? 3ft fie bas Richts? Den allmablich entstandenen beiftifden Geften ift fie bas Berfdwinben bes perfonlichen Genns in Gott, ben atheiftifden bas Richts. 2) Die meiften nehmen an, bag am Schluffe gemiffer Beitraume bie Belt vergeht und eine neue entfteht. 3) Schmerz, beifit es an auberen Stellen 4), ift ber überwiegenbe Untheil alles beffen, mas in bie Belt tommt; und wenn einerfeite Erfenntnif bavon befreit, wird andererfeits (insbefondere fur Die Briefter) Entfagung alles Benuffes b) für verbienftlich erflart. Geelenwanderung bot feine erfreuliche Fortbauer, fonbern nur ein neues, ale Strafe berportretenbes leibenvolles Dafenn, Der Bubbbismus (fagt Roppen, G. 306) ift bas Evangelium ber Bernichtung; bod bleibt bie Frage noch offen, ob auch ber Stifter, und ob alle feine Schuler biefe Lehre annahmen und bies Biel fich vorftedten? - In gleicher Richtung behaupten andere beftige Biberfacher ber Bubbbiften 6): ibnen ift ber Beift nur eine Dlo-Dification ber Materie, und vollige Bernichtung bes Dentens, ja bes Dafenns, bas bochfte Glud und bie befte Erlofung vom Bofen. Gie ftellen bem Brabmaismus gegenfiber eine Gittenlebre auf ohne Gott, und einen Atheismus ohne Ratur. Gie nehmen nur eine Bielheit und Berfonlichfeit menfchlicher, ungludlicher und hulflofer Geelen und beren Banberungen an; feben aber beren Befreiung weber in einer polligen Trennung von ber Ratur, noch in einer unbedingten Bereinigung mit Brabma, fonbern wollen fie erreichen burch einen Sturg in bas Leere - bas beift in bie Bernichtung. Abftractionen folder Art tonnen und

<sup>1)</sup> Geite 18.

<sup>2)</sup> Die heutigen Bubbhiften in Repaul theilen fich in vier große Seften , G. 116.

<sup>3)</sup> Emalb, IV, 502.

<sup>4)</sup> Burnouf, p. 290, 160.

<sup>5)</sup> St.-Hilaire, XXX, 59; Hardy, Eastern Monachism, p. 260. Der Briefter befommt baburch bie Kraft Bunber aller Art ju toun, ja fogar Bofes in Gutes ju bermanbeln. - Beber, Borlefung. 6) Burnouf, p. 485, 521, St.-Hilaire, Seances, XXXII, 339,

sollen nie vollsthimmid werben. Eine Religion der Spielepshife, wedde glaubt die Welt und biemit auch die Obtlight vernigen zu milften, ift in der Irre, und beinedwegt großentig, sender unweif und befeicht. Aus sinche sie der die die glaubt die Wassellen Werten der die Bereichte und die Bereichte die die ungeläuse der Weltund Retauten der manufchachsen Urt, 3. B. vom Beiligen, Bilber und Retausenbeit bis in der Auffeldung von Betmachtien.

Kenner (wie St. Silaire und Abel Remufat) behaupten, es sinde sich im Buddhismus teine Spur des Begriffs einer Gottbeit 1); was wir vom allgemein menschlichen Standbuntte aus

faum für möglich halten.

Sievon abweichend berichten Anbere 2): ein unbebingter Beift (eine abfolute Intelligeng) ift bas einzig Göttliche, welches in fich folechterbinge feiner Beranberung unterliegen fann; bingegen zeigt fich in ber Ratur ein fletes Entfteben, Bergeben, Biebererzeugen ber Einzelnen wie ber Belten. Deshalb ift bies Alles nur augenblidlich, nichtig und leer, und nur ber von aller Taufdung befreite Beift befitt Cenn, Bahrheit und Emigfeit. Der Beift bat bie Mufgabe und ftrebt fid von ben Banben bes fceinbar Gevenben, in Babrbeit Richtigen zu befreien und jum bochften. allgemeinen Beifte gurudgutebren. Ginne, Aufenwelt, Thatigleit nach außen taugt nicht; ber Menfch foll gegen alle angeren Ginbrilde völlig gleichgilltig werben. Bebe Goopfung, jebe natilrliche Entwidelung führt nothwendig in bofe Mifchung und Berberben. Es giebt feinen urfprlinglich vollfommenen Buftanb ber Schöpfung; fie ift nicht ausgegrtet burch einzelne Schuld, fonbern nothwendig mangelhaft und unerfreulich.

Dhafeich die unwerheiratheten Priefter aus allen Staffen genommen werben, find be doch gabteich, mödig, reich unf leigenfeit geworden, und gelten den Voien gegenüber für höher und gebefülgter. Bie leben in engerer Bereinbung als die Bedhann nen igum Theil in febr zohreichen Alberton und find angebild. Nach Mahagen ibere Erenntig böher der niederige gesche iber der Burdern follten zur Keithaltung und volleren Anseitigen giber Sebre bienen, fähren der and zu Sechen und Svaltungen iber Leben im Bereicht und der die der die die die die die boch nie zu blutigen Bereichungen. Wahrscheinlich ihrem Bereichtel anneh kaben bie Briefelre in der Abei almäblig unsähen ihr beitelt gemiß kaben bie Briefer in der Abei almäblig unsähen.

<sup>1)</sup> St. Silaire, Boubbha, IV, 180.

<sup>2)</sup> Comibt, in ben Schriften ber petersburger Mabemie, I, 89; II, 41, 222, 247, 252, wohl meift nach tibetanischen Onellen.

<sup>3)</sup> Bubbbiftifde Bettelmouche verspottet. Berliner afabemische Monateberichte, Febr. 1860.

<sup>4)</sup> Laffen, II, 451, 84.

findifche Gebrauche 1) und übertriebene Aberglaubigfeiten einge-

führt, wovon viele fpatere Bucher banbeln.

Mit Recht bemetht ber Innbige Burnouf? (bei Betrachtung all vieler Beränberungen, Wererhprücke und Schwierigkeiten), bat hier son Ausselberungen, Wererhprücke und Schwierigkeiten), bat hier son humbelbt den ben humbelbt dagt "Bab aufangs eine phisosphische Selre wer, und eine erlendietet menschenfreundlich Keleun bes ausschließich herrichfächtigen und ben vielen Seiten verberfüssen Prahmanenthumb beabschichte, fauf, wo eh herrschein vourke, zu einem Genebe gehaltlofer Freundr und Gebräuche herab, ober verfor sich in eine unverfahntige Wyhlt."

o sührte juseis ber Bubbisomis keinestregs yn einer winschemberthen größerne Töligleit um höberen Entwidelung, amd aus ihm kennt keine kehendig Wiedergeburt bes erschässten Beberoagen. Der größe Gegensta zur imidigen Meeitl umb Semidungsleive ist bie persönliche Krast, Töligkeit umb Sittenbeire der Beitenen. Dech wird mit Recht bemecht, baß bie Befreiung Ungäbiger vom Kostenzone bie freie Thässigkeit wird, gescher babe, als sieme verneinmet Theorie Gunglier ist,

befdranten fonnte.

Bwar suchen bie siegenen Brahmanen nach Settreibung er Aubriffen im alles Englen nochmass su kegarinen mut zu erläusten, woburch eine neue Literatur enstann b; allem bie wist firtische, ja gegenibenerischen Auranas murben be Daubszunblage ber weueren inrichten, für bie böchsten Bedürfnisse und Rähigktien ben Menschen burchaubt umgenachen Resignisaften. Die trei einzelner Berchierenbeit überal vorberrischene Geringschung ber sichten Beralt vorberrischen Geringschung ber sichten Beralt vorberrischen Geringschung ber lichtbaren Belt, bas Berachten aller leiblichen und gestigten Zhätigteit, die Berchung ber Richtsten und Tangend auf, und führer Allen der Berachten aller berachten der eine Stande und der weit der wir jett, der bie indige Philosophie allen der Aus den mangschafte Gestüne ber Keligion zu führen, ober aus eigener Kraft ein selbsändiges und genügendes aufzusstören.

Die von uns mitgetheilten Auszüge haben bereits erwiefen, welch eine einge Berbindung in Indien zwischen Religion und Bhilosopie vorhanden ift; doch ware es unrichtig, die lehte blos als eine Ausammenstellung religiöfer Meinungen zu betrachten.

<sup>1)</sup> Burnouf, p. 527; Dobgson, in ben Affatischen Untersuchungen, XIV, 435. 2) Seite 450.

<sup>3)</sup> Rami - Sprace, G. 95.

<sup>4)</sup> Burnouf, Bhagavata-Purana, I, 110.

Bielmehr entwideln fich (wohl fpater wie Bubbha und bie epis fchen Bebichte) rechtglanbige Gufteme, welche bie religiöfen Unfichten zu befraftigen fuchen; und nicht rechtglaubige, welche (wie bie Cantbuaphilofophie 1) von ben Refieln angeblicher Offenbarungen ju befreien ftreben, und rationaliftifd bie Bernunft für binreichend balten, gur Erfenntnig und jum Beile au fubren. Die Quellen ber indifden Philosophie find febr unvollständig und ungufammenhangent, fobag biejest ber Bang einer gefchichtlichen ineinander greifenben (genetifden) Entwidelung burchaus nicht nadzuweifen ift. Gehr balb ift bier bie Frage nach einer Bechfelwirfung ber indifchen und bellenifchen Bhilofophie aufgeworfen. und bie Ableitung ber zweiten von ber erften, ober umgefebrt, behauptet worben. Es fehlt aber biefur an allen genfigenben Beweifen, und mas fich in beiben abnelt, tonnte febr aut unabhangig nebeneinander entstehen. Bis jest ift wenigftens fein Caufal-Bufammenhang, teine Wechfelwirfung nachgewiefen, und bie offenbaren Berfdiebenbeiten find nach form und Jubalt weit großer ale bie aufgefuchten Aehnlichkeiten. Roch ift Streit unter ben Belehrten 2): ob bie alteften philofophifden Schriften ber Inber viele Jahrhunderte vor, ober erft nach Chrifti Geburt niebergefdrieben wurben. Wie bem aber auch feb, fo legte bie belleniide Philosophie ibre glangende Laufbabn unabbangig gurud, und ber Tieffinn bee Platon und Ariftoteles fteht bem (obenein meift unwiffenfchaftlichen) ber Drientalen weit voran. Gollten fich aber auch Beweife finden, bag einiges Inbifde alter ale bas Bellenifche mare, fo fteht es boch ju abgeriffen, vereinzelt, aphoriftifch ba, ale bag man, trop aller Luden und Entwidelungemangel. fcon jest von eigentlich philosophifchen Berten ober Runftwerfen fprechen burfte. Wenigstene nicht mit wiffenschaftlicher, genetifcher Methobe und Strenge; obwohl man im gemeinen Leben ben wohl einen Stoiter nennt, welcher muthig Gomers ertragt, ben einen Epifuraer, welcher gern gut ift; und wie man ben einen Bantheiften nennen tonnte, ber ba oft ben befannten Bere mieberholt: bas ift Mues eine u. f. w. Dies ift feineswege gefagt. um bie indifche Philosophie berabzumurbigen, fonbern um ibre Unabbangigfeit ju beftätigen und gegen ihre Ueberfchabung ju marnen.

Gewöhnlich werben vier Sauptfufteme indifder Philosophie

2) Beber, Literatur, G. 215; Seances, XXV, 147.

<sup>1)</sup> Burnouf, Bhagavata, 1, 180. Spätere Unterindungen etwoisen für hätere gisten eine Giuneithung bes Bellenlichen und Schriftlichen auf bas Inbisop; aber im Mügemeinen: Unde ost un monde opposé au bas Bellengere, mit flet weit hinter biefem jurild. Confin, in ben Scances, XXVIII, 253.

angenommen 1): bie Santhhae, bie Pogae, bie Rhabae, bie Bebanta-Lehre, an welche fich bann eine Menge Unterabtheilungen anschließen.

Santhya beift foviel ale überlegen und ichliefen fober wie man deliberation und reasoning fiberfeten will. 2) Gie fucht bie Rothmenbigfeit einer philosophifchen Biffenfchaft nachanmeifen, welche allein une von Schmers und lebel befreien fann und foll. Biem ffibre eine breifache Art ber Erfenntnif: Babrnehmung ober Anfchanung, mittelbare Ertenntnig burch Goluffe, Beweife und Reugniffe, fowie weltliche und beilige Ueberlieferungen ober Offenbarungen, verbunben mit Erinnerungen aus einem früheren und höberen Leben. Doch fteht ber Bernunft ftete bie Brufung und Enticheibung felbft bes Religiofen gu, welches in Inbien an febr groken Dangeln leibet. Auf Diefem Boben follen nun zwei entgegengefeste Coulen erwachfen febn, eine theiftifche bes Batabichali, und eine atheistische bes Rapila. Die lette bringt Mues gurud auf Gelbftbemußtfein und Beift (bloker Menidengeift); ja eine britte hieber geborige Abtheilung 9) foll bie gange Ratur für eine Taufchung ertfaren. Ueberall finben wir ungablige, meift unwiffenfcaftliche, willfürliche 4) Gintheilungen und Grunbfabe, welche jeboch nicht jum bochften auffteigen, und ber Behauptung: volltommene Erfenntnig befreie von allem Uebel, ftellen (meniaftens Ginige) ben Gat jur Geite: man gelange qu ibr burch abgezogene Betrachtung (absorbed contemplation), inbem man bas muftifche Wort Om wieberhole und über feine Bebeutung nachbente!

Migemeiner icheinen solgende Lebren angenommen gu fenn. Bon bem Dafen einer in blindem Wicken getriebenen, unerschaffenen, ewigen Naturkraft ist auf das Dafen einer einschie gen und in fich rufigen Seele zu schlieben. Natur und Seele find be entagengefelt wie beren Erscheinungen. Die vom Kör-

Mitter's Geldicht ber Philosophie, Pb. 1 n. 4. St.-Hilaire, Mémoire sur la Philosophie indienne. Travaux de l'Academie, vol. X, livr. 10. Séances, XIX, 439; XX, 145, 309. Son ber Beilgichte (einer Barth er Phyapaphichophie) und ber Minnafu (Philosophie Philosophie)

Rituals) lönnen wir hier nicht umftänblich sprechen. 2) Colebrooke, Essays, I, 229-251; Transactions of the royal Society of Great Britain, II, 1.

<sup>3)</sup> Gefort biefe Anficht jur Bebantaphilosophie? — Die Santhpaphilosophie habe viel Einfiuß auf bie Ausbilbung bes Bubbhismus gehabt. St.-Hilairo, VIII (XXVIII), 219, und fep alter als biefer.

<sup>4)</sup> Séances, XXIII, 301. Ein Stofa fatiret: De même qu'une dansense, après s'être fait voir à l'assemblée, cesse ses danses, de même la nature cesse d'agir après qu'elle s'est manifestée à l'esprit de l'homme, XXIV, 155; XXV, 145.

ber unterschiedene verfonliche Geele ift feine Rraft, bilbent, Orbnung und Coonbeit in ber Belt werttbatig ichaffenb, Die Daterie beberrichend und belebent; vielmehr findet man in ihr meber Luft noch Rraft jur That. 3hr Befen ift Schauen, nicht Sanbeln. Gie ift nicht erzeugt, aber auch nicht erzeugenb. Gie thut nichts jum Bervorbringen ber Ericeinungen, fonbern verbalt fich nur leibend gegen biefelben. Comie ber Geele bie Rraft fehlt jum Sanbeln (b. b. jur mabren Gittlichfeit), fo ber Datur jum Geben; was ber einen mangelt, erfest bie anbere, und obgleich jebe ihren eigenen Bang geht, entwidelt fich boch aus beiben barmonifc bie Schopfung in ihren geiftigen und forperlicen Erfcheinungen.

Ans ber erzeugenben Rraft ber materiellen, ungeiftigen Ratur foll boch ber Geift ober bie Bernunft bervorgeben, 1) Dies erfte Erzeugte mare fein bochfter Gott, fonbern es entipringt vielmehr eine Bielbeit von Gottern, welche nur bem Grabe nach von ben Menichen verschieben finb. Es giebt feinen von ber Ratur unabbangigen Gott, welcher weber offenbart ift in Ueberlieferungen, noch mahrgenommen burch bie Ginne, noch nachguweifen burd Schluffe. Durch bas Entfteben einzelner Geelen ober vernünftiger Befen entfteht auch bas Bofe, Die Gelbftfucht und ber Brrthum. Alles was in ber Belt gefchieht, ift fein Bert ber Ceele, und betrifft fie burchaus nicht. Sierin (in biefem negativen 3bealismus) liegt bie mabre Biffenicaft ber Geele, woburd fie von jeber weltlichen Beunruhigung befreit wirb, und Allem unthatig und gleichgültig gufchauen fann.

Unbegnugt mit biefen Berfällungen fuchte bie Dogaphilofopbie ben ichroffen Gegenfat amifden Geele und Ratur an fanftigen und ju überwinden, indem fie auf einen boberen Beift jurildgeht, welcher über biefer Welt fteht, und ber Grund fomobl ber Geele ale ber natur ift. Doch bezeichnet icon ibr Dame bie beharrliche Richtung bes Gemuthe auf Die Gottheit, bie Bertiefung in biefelbe mit Burudgieben aller anberen Bebanten, Bewegungen und perfonlichen Thatigfeiten. 2) Doch bat auch biefe Coule ben Weg nicht gefunden. Gottliches und Denichliches barmonifd zu verbinden, und eine echte Gitten . und Thatenlebre aufzuftellen. Die Rnapaphilofophie beschäftigt fich insbesonbere mit

ben formlichen Gefeten bes Dentens, gerfallt jeboch in eine bia

<sup>1)</sup> Soll ber Beift, bie Bernunft fo urfprünglich feyn wie bie Ratur, fo tame man in ber Santhvaphilofophie nicht fiber einen unvermittelten Dugliemue binque.

<sup>2)</sup> Sumbolbt, Bhagavat-Gita, Abbanblungen ber berliner Atabemie,

leftifche Schule bes Gotama, und eine atomiftifche bes Ranaba. 1) Das Mufftellen gewiffer allgemeiner Cate ober Begriffe: Befenbeit, Eigenfchaft, Sandlung, Gemeinfchaft, Berhaltnif, Beraubung, Berneinung 2), bat aber nicht zu einer mahrhaft miffenfcaftlichen Logit ober Detaphpfit geführt. Es giebt (fagt biefe Schule) zwei ewige Dinge: Beift und Materie, Das Unfichtbare ber letten ift ewig, bas Geftaltete vergänglich. 3) Rur mas ohne Große und Geftalt ift, bleibt unveranberlich, und bas Geftalten tommt von einer allmächtigen, geiftigen Urfache. 3m Berbaltniß gur forperlichen Ratur ift bie Geele bas Bobere; ber Beift aber ift fleiner ale bas fleinfte Atom. Bott und Geele find eine, aber boch wieberum vericbieben, und bie lette ift im Rorper gefangen. 3hre bochfte Gludfeligfeit befteht in völliger Rube: alle Beftrebungen, Begierten, Thaten u. f. w. find etwas ihr nur burch bie Berbindung mit bem Rorper Angefommenes, und geboren nicht zu ihrem Wefen.

Die gerisduteste ber vier philotophischen Sauptischen ist dies Pedvant a.), wecher Mane fowie betwettet als Ende umb Brech ber Bedvant a.), wecher Mane fowie betwettet als Ende umb Brech ber Bedvant gielt fich fin et auf jene beiligen und be imit ihnen verwandten Schriften, fincht die Speculation mit ber Orthoberie ausgussellen. Schriften, fincht die Speculation mit ber Driboberie ausgussellen und bei erwöhnten ätteren Soducen in wielen Annten zu wederlegen. I den bei der entschlieben gegen die Lehren der nut, neche und auftlefende und Einlichen gegen die ehrer von gesche der der einstelle und der eine Beinliche die Entstehung und den Vertreiten unt für Anderen, deren der Ernt erfahre ber Geck einer gestellt erflätzen wollen. Sein Sörper ist etwas für fich, sowie von der eine Breitschlieben für Gerin der und der Andere der der der eine Begenstätenen ist Gerin einer Begenstätenen der auch der Stealismus, wecher allen aufgeren Gegenstätenen Wachtschlieben der und der Stealismus, wecher allen aufgeren Gegenstätenen Wachtschlieben abstrett, auch muße ein Princip für alle Dunge in

<sup>1) 3</sup>ch fann auf biefe Berfciebenheiten bier uicht eingehen. Sennes, XLVI, 321.

<sup>2)</sup> Colebrooke, Essays, I, 264. Der Ansang ber Bebantasehre ift selbst fehr alt, junger ber weitere Ausban.
3) Moon of intellect, p. 116, 117.

Colebrooke, On the Philosophy of the Hindus; Transactions of the royal Society of Great Britain, II, 1; Colebrooke, Essays, I, 295.

<sup>5)</sup> Baştfejeinlig entwirtlit fich bie Bedantaphilosphie phiter alfer Pubebhiemus. Colebrook, Transactions of the royal Society of Great Britain, II, 4. Spanfara, ifr Samptfebrer, habe erft im 7. Jahrenburet in Chr. gefel. Buttleft, II, 286. Es foll gegeben jaben eine allter amb jüngere, expectified umb efoterifche Bedantalebre. Räuffer, II, 741.

ber Belt annehmen, und fo bie wirfende und materielle Urfache verbinben.

Bottes Dajem bedarf teines Bemeifes, und läft fich nich beweifen. Die Chöpings if ein Att feines Willens, und am Ende aller Dinge wird Alles in ihn aufgelößt. Gott ift die höchste eele, reiner Sinn, reine Bernutft, reiner Gebante, ewig allwiffend, allmächig, und, obgleich unverändertlich, boch die einige Luetle aller Dinge, und fich und le expitemen. Er ergeugt alle Beründerungen in der Welt, und beteilt boch in allem Wechfeld verfelber, iberhaupt berührt die Manmichfaltigteit der Crickeinungen leitensege die Einhelt feines Wechen.

Die Geele ift feine Emanation Brahmans, fteht nicht im Berbaltuif gn Gott wie ein Diener gum Berrn, ein Beberrichter jum Berricher; fonbern im Berhaltniffe eines Theiles jum Bangen. Gie ift ein Funte aus einer großen Flamme; fie ift nicht blos leibent, fonbern auch thatig. Beibes leiftet fie burch ibre Organe, febrt bavon befreit jum bochften Wefen gurud, und gelangt fo gu Rube und Gludfeligfeit. Golange fie mit bem Rorper verbunden ift, manbert fie von einem gum anderen, und ftirbt Tob auf Tob, ohne baft ibr eigentliches Befen burch bies Alles veranbert murbe. Betrachtungen, Bugungen, Opfer u. bgl. find Borbereitungen gur Erwerbung himmlifcher Ertenntnig, und gur Abfürzung jener Banberungen. Die Geele handelt in Uebereinstimmung nit ben fruberen Beidluffen Gottes und nach Dafigabe ihrer tugenbhaften und lafterhaften Richtungen. Brabman wirft Alles im Menfchen, biefer ift ohne Billen und That. Jene Wirtfamfeit bewirft aber boch nichts Befentliches, und Die Anfcanung bes Bolltommenen ift einem anberen Leben porbehalten. Bei ber Bereinigung mit Brahman verschwindet felbft bie Wiffenfdaft.

"De einem Pütrern Werte I: der Aufgang des geiftigen Mondes (welchese weder erche philosophijd noch recht dicturild, ift, sondern meift ängerlich allegorisch, desigt est um Auffärung der Technatophischephier das Weltall ist ein einfach, unamsgedehnt, unterflöher Weltern, unterflöher Weltern, unterflöher Weltern, unterflöher Weltern, unterflöher Weltern, unterflöher Weltern, unterflöher Weltern flichforer Weltern gestellt entlicht, wenn in Gest ein Antrieb, eine Benegung eintrick, welche die Wannisch und in Auftrecht der Wenterlichten der Geschler welche die Wenterlichte Schichten, Berflichten, beiter Täufdung (Wala), wird das höhefte Welter in einer Art von Gefangerlichgeit gebalten; bod führ die Eine Techte Schichten Welter, unterflichten, und

The Prabod'h Chandrodaya, or the rise of the moon of intellect, p. 110-115.

haben tein volltommenes seissämbiges Dassen; ja die Dassen is eine Täussämbig für ben, der das das Bessen keint. Schoo in einer Stelle ver Bedas heißt est: Ich bin ich selbst in ben vollen, durch meinen Willen (desire) werde ich das Vollt (due people); durch Medistation erschaffe is die gang Welt. — Benn verinst alle Erscheinungen und Täussämpen schwinden, bleibt das eine, unendliche, ruhende Welsen. Ein Andere Chantarol, gast: Wie das tänssichen Seite eines Gausstellers blogier Gebein, ja für die das tänssichen der eine Täussämpen ihr dam die Welte veranweite eine Täussamp ist, sie il auch die Welt bes Bachens einem Traume gleich. — Rur in Brahman allein ist Seven. 1)

Mehr ale irgendeine inbifche Schrift philosophischen Inhalte ift pon geiftreichen Dannern bie Bbagavab. Gita 2), ein Bruchftud bes Dababbarata, gepriefen worben. Obgleich bie barin aufgestellte Lebre im Befentlichen mit bereite Ditgetheiltem fibereinstimmt, mogen bier boch einige Ausguge und Bemertungen Blat finben. Die Bhagavab - Gita ift alfo ein philosophifches Befprach zwifden Rriffna und Arbiduna. 218 biefer ber bem Anfange einer Schlacht flagt, baf er Freunde und Bermanbte befampfen, ja tobten folle, troftet ibn Rrifbna und fpricht: 2Bas mabrhaft ift, tann nicht vergeben; es tobtet nicht und wird nicht getobtet. Daber ift es gleichgultig, ob man tobte, ober getobtet werbe. Freiheit von allen Ginnenerregungen bleibt bie Grundlage ber Erfenntniß; es bleibt bie bodite Aufgabe, fich von allen Sinneneinbruden und Leibenschaften frei ju machen, und fich wie eine Schildfrote in fich felbft gurudjugieben. Auf biefem Bege tommt man jur Bereinigung mit ber Gottbeit, wo jebe Berfonlichfeit aufbort. Bebes irbifche Leben ift unftet und freubenlos. Rube und Berfentung in Die Gottheit bas bochfte Blud. Das Sanbeln feffelt ben Beift, inbem es ibn ben Bebingungen ber Birflichfeit untermirft und bom reinen Rachbenten abgiebt. Der Beift ift einfach und unvergänglich, und als folder von ben gufammengefetten und verganglichen Rorpern unterfchieben; auch muß ber nach Bollenbung Strebenbe beebalb jebe Bandlung pornehmen, ohne alle Rudficht auf ihre Folgen, und mit völligem Bleichmuthe über Diefelben.

Der aus Unwissenheit sich erhebende Zweisel wird vom Glauben gebanbigt, welcher jur Wissenhaft sübert, und die allgemeine Bissenhaft reinigt. Burudziehen des Geistes auf sich selbst und Einsamkeit, ist der rechte Lebensweg. Auch soll man Kopf, Leib

<sup>1)</sup> Bunfen, Gott, II, 138. 2) A. B. Sumbolbt, in ben Abhandfungen ber berliner Alabemie, 1825.

und Raden unbeweglich halten, nicht um fich bliden; fonbern ftets feine Rafenfpige aufehen, fo an Gott benten und bas mpftifche

Bort Om aussprechen.

Bie Gott Alles hervorgekracht hat, ist er auch Alles um Alles sig in ihm. Es giete leinen lebergang vom Sepu zum Richtsen, also auch eine Schöpfung aus Nichtse. Gott ift alles Seyende, und alles Nichtigender; am Schuffe einer Beltperiode lehrt Alles zu ihm zurid, und er entlicht es wieder zu einem neuen Zeitraume. Die Glichopfe sind in Gott: er umjaht sie mit seiner unenblichen Nature, ist aber nicht selbst in ihrer endlichen besangen. Die gestigte Natur verbindet die Dinge mit Gott, er gibet ihren ihren eigentschafflichen Borgug. Gott ist ber ihren eigentschafflichen Borgug. Gott ist ver einem beselenden Geift; daher kann jeder die übrigen Gelchöpfe in sich, und sie im Gott ertennen.

Man fann bied hodgerührute, sonderbar, ober an unpassenber ettle eingescheene Gespräch insserten weisenschissen und phitosophijch nennen, als es zwar mertultridge Leitren, wie anzuertenannbe ober zu bestreitinde Theles hinstellt; sie acher uirgende ableitet, entwickti, ober ihre Bahrheit und Volhwendigsteit barthut. Das gestlige Bedrächs belch; und burd auf Bruefel, Wöglichkeiten und Ummöglicheiten hindurch, der Machrielt immer naber sührt, zgeit sich niegendes und bestelle wenig die ftenge hollung, der liegeriche Gertschritt aristotischer Werte. Gleichweit entgern bleite es won er Teile und Volumböglichteit übriche Whiften, was der es won er Teile und Volumböglichteit übricher Mybiten, was der

ftrengen Bebantenfolge Spinoga's.

Bon bier aus bietet fich ber llebergang ju einem allgemeinen Urtheile über Die gefammte indifche Bhilofophie. Sinfictlich ber Form und Darftellung tann es nicht vortheilhafter ausfallen, ale bas obige über Bhagavab-Gita, und binfichtlich bes Inhalts läßt fich gwar nicht leugnen, bag bie verschiebenen Schulen febr wichtige und ichwierige Fragen berühren; allein gur Aufftellung und wiffenschaftlichen Bearbeitung ber brei Saupttheile ber Philosophie (Logit und Dialettit, Bhufit, Ethit) ift feine burchgebrungen. Sieraus entfteht bie nothwendige Folge: baß gulett trot aller ideinbaren Bericiebenheit und Mannichfaltigfeit, nur ein fleiner Rreis von Gebanten immer wieber burchlaufen, ober eine gang einseitige Richtung eingeschlagen wirb. Go gebt über bem afcetifchen Beftreben fich in Die Gottheit ju verfeuten, alle Berfonlichfeit und jebe Mufgabe bes irbifchen Lebens verloren. Wenn ber Menich alle finnlichen Begiehungen, Beobachtungen und Erfahrungen verachtet, fo tann von einer Bhofit gar nicht bie Rebe febn; und ebenfo menig von einer echten Gittenlehre, mo bas rechte Berhaltniß jur Gottheit nicht aufgefunden ift, wo man bas Banbeln und Ertennen ichroff entgegenfebt und beibes völlig auseinander reifit. Gobald ber Denich nicht handelt, benft er eigentlich auch nicht 1): hanbeln und nicht handeln, benten und nicht benten, lauft gulett auf eine binaus. Ebre und Unebre. Freude und Leib, Feinde und Freunde, Gntes und Bofes gilt in Diefer Bernichtungelebre gleich; fie ftellt bas ftete Befchauen feiner Rafenfpite ale bas hochfte Biel menfchlicher Thatigfeit, ober Unthatigfeit, und ale bas befte und zwedmäßigfte Mittel bar, Gott gleich ju merben. Un anberen Stellen beift es 2): beilfame Buffungen find bunbert Jahre auf bem Ropfe fteben, fich bunbert Jahre bei ben Beinen aufhangen, unbeweglich in tieffinniger Betrachtung figen, bie fich Erbe und Schnut am Leibe fo anbauft, baft Strander und Baume barin machien. Go verfinft jeber, ber Gott und Die Emigfeit faffen will ohne Zeitlichfeit und Thatigfeit, in nichtige Eitelfeit und Faulheit.

Daß, wenn bie wiffenfchaftliche Behandlung ber Religion und Bhilosophie fo fcmache Seiten barbot, Die Daffe bee Bolte fich nicht in reiner Bobe erhalten, ja nicht einmal ein wirffames Rationalgefühl befiten tonnte, verftebt fich aus bem Befagten von felbit; boch mag folgender Bufat noch Blat finden. Bie furg ift von ben Ausartungen driftlicher Dogmatit ber Rudweg jum Bahren und Beiligen; welch Labyrinth bes Billfürlichen und Unbeiligen zeigt bagegen bie inbifche Lebre! Bir geben gu, baf bas Bermerfen alles Symbolifchen und Mythologifchen, Beichen eines beidrantten und profaifden Gemuthes ift; fobalb fich aber bas Dhithologifche (bei Bornehmen und Geringen) von ber mahrhaft belebenben Burgel lofet, fobalb bie Bebeutung bes Symbols in ben hintergrund tritt, und bas mas nur anbeuten follte mit millfürlicher Ueberladung jur Sauptfache wird, fobald man unbebingte Berebrung an Gingelnes fnüpft, blos weil es boch auch jum Bangen gebore, entftebt Aberglauben und Wetifchismus. Benn 1. B. in Indien die Rub ale beiliges Symbol bes Mondes und

M. 2B. Schlegel's Berte, III, 66.

<sup>1)</sup> Abweichend von biefer hindurchgebenben Brundanficht ber Sufteme, beifit es in ber Sitobabefa: Rampfe mit bem Schidfal, ftrebe mannlich!

Difflingt es bann, fo bift bu nicht an tabeln. - Anftrengen muß man fich Unermilbet mit eigener Rraft.

<sup>2)</sup> Bolier, II, 344 – 350. Achilie Electricitungen erwöbnt jon Strabo, XV, 56, 65, und bie Deresbung ber Göttin Ganga: A. B. Schlegel's Berte, III, 39, 40; 20ffen, Indiffe Allerfunde funde, II, 707. Die gering erscheinen biese indispen Illser im Bergleiche mit ben driftlichen Beiligen.

der Erde 1) auch etwas anderes ift als in Frieskand, so muffen wir es boch abergläubisch nennen, wenn man den Urin der Auft trinft, um sich von Sünden zu reinigen, und auf dem Todkenbette einen Aubschwanz in die Hände nimmt, um in das Paradies zu fammen.

Aus ber gletischen, mit Reinigungen, Bussen und Geremotien bericht überlachen Sittenleher, oder ihr gegenüber gestellt, sinden sich eine steine Steine und geweine gestellt, sinden sich und Andbuege in eine leichtsinnige nub zweideutige. In Bauf auch gleicht gestellt gegenüber der gestellt g

Faffen wir alles bisber Gefagte nochmals furs gufammen. fo findet fich, baft meber unbebingtes Lob, noch unbebingter Tabel Aber Indien und bie Inder auszufprechen ift. Ginerfeits ein reichbegabtes Land, ein altes geiftreiches Bolf, Beftanbigfeit im Erhalten bes Gefetlichen, eine treffliche Sprache, eine eigenthumliche Literatur, Abneigung gegen Krieg und Eroberung, und eine in ihren Burgeln einsache Religionslehre; andererfeite Unbeweglichfeit in ben einmal gegebenen, nicht felten unvollfommenen Formen, mangelhafte Familienverhaltniffe; übertriebene Conberung ber Raften, Uebermuth ber Briefter und unmenfchliche Bebandlung ber niedrigften Rlaffen, Bernachläffigung ober Entftellung wichtiger Bweige ber Literatur und Runft, einseitige Ausbildung ber Bhilofobbie, eine bis ju frechem, graufamem Aberglauben entartete Mythologie und Symbolit; eine Sittenlehre enblich, welche, nachbem fie ihren feften Boben felbft untergraben bat, ba Bulfe fucht, wo fie nicht gu finden ift.

<sup>1)</sup> Fra Baolino, Reife, G. 26.

<sup>2)</sup> Manu, II, 79, 82; IX, 262 fg.

## Vierte Vorlefung.

## Die Methiopen und Die Megypter.

<sup>1)</sup> Diod., III, 2. Gie maren bon ben Regern berfchieben.

Meroe, rings von ben Armen bes Rile eingeschloffen, mar fruchtbar und genugend bemaffert, aber bie furchtbaren Canbmuften Rubiene blieben felbft fur fold einen Strom unbezwinglich; er mintet fich swifden tablen anaftlichen Ufern binburch, bie nach Spene, bem Unfangepunfte Megoptene. Richt bie vielbefprochenen Balle bes Rile find bier bas Mertwürdigfte (benn bei großem BBaffer ift biefe Etromfdnelle von geringer Bobe taum bemertbar, und gefchidte Schiffer gleiten obne Schaben mit Rabnen und Rioffen binab), wohl aber begimt von bier ber Gegen bes Stroms und bas mit Recht bewunderte Rilthal. Daffelbe bat jedoch nur geringe Breite. Abenblich vom Muffe ftredt fich nämlich ein bober. Bber Damm, welcher Megubten von ben Buften icheibet, unb morgenwarte erheben fich foreffe Berge, Die oft bie an bas Ufer berbortreten, und burch beren einzelne Spalten und Schluchten icabliche Gemaffer in bas Thal ober ben Aluk binabfturgen. Bene obe Erbobung ift weber jum Aderbau, noch jur Biebgucht branchbar, biefe öftlichen Berglebnen bagegen bin und wieber jur letten. Bis Demphis hat bas fruchtbare Thal im Durchschnitt nicht fiber zwei Deilen Breite 2): von ba tritt bie meftliche Sugelfette febr gurud, bie öftlichen Berge verschwinden gang, und ber Strom theilt fich in mehrere Arme gur Bilbung bes ebenen unb fruchtbaren, an 400 Quabratmeilen großen Delta, ober Dreiede. Es ift mabrideinlich, baß gang Megopten ein Deerbufen mar, bis ber Ril bei Gvene burchbrach und bie Tiefen aufichwemmte. ober bas Deer fant; es bat feinen Zweifel, baft Rieberagppten allmählich über bas Deer gewonnenes, angefdwemmtes Land ift. Roch jett bebnt fich biefes immer weiter aus, und von ben

2) Wilkinson, I, 1, 216.

<sup>1)</sup> Bon ben Quellen bis jur Mündung burchfäuft biefer in geraber Linie etwa 340, mit ben Krimmungen 560 Meilen. Dunder, I, 5.

fieben im Alterthume befannten Munbungen bes Rils find nur noch bie bei Damiette und Rofette fcifffbar,

Es regnet außerft felten im Lanbe (ausgenommen an ber Meeresfufte), und ohne bas Lebensmaffer bes Dile mare Alles eine tobte Bufte. 3a, ein gewöhnlicher Strom hatte ber beigen Sonne und bes trodenen Sanbes nicht Berr werben fonnen, es mußten gang ungewöhnliche Erfcheinungen bingutreten, welche lange ale unerflarliches Bunder in Erftaunen fetten. Bom December bis Juni fliefit ber Dil mit febr maffiger Baffermenge in feinem Bette; bierauf fanat er an ju fleigen (eine Folge ber Regen um feine Quellen in ben boben Wentetreislanbern), erreicht im Muguft und Ceptember feine größte Bobe, und fallt bann allmablich wieber bis ju bem geringen minterlichen Bafferftanbe binab. Aller und jeber Ertrag bes Lanbes bangt von bem genugenben Steigen bee Rile ab; und obgleich ein Buviel nicht unmöglich ift, fo fürchtet man bod weit mehr bas Buwenig. In bem flachen, burchaus ebenen, breiten Delta reicht ein Unfcwellen bes Baffere von vier bis fünf Bug bin, um theils obne fünftliche Borfebrungen, theile mit Bulfe von Schopfrabern, Bafferfdrauben u. f. w. bas gauge Land ju bemaffern. Mittelagopten fteigt bagegen ber Flug 20 bis 25, und in Oberagupten gar 30 bie 35 parifer Fuß. Er treibt bann mohl neunmal foviel Baffer fort, ale bei gewöhnlichem Stande, und Dies bleibt, ob es gleich in bicfer Beit mit fremben Theilen gefcmangert ift, noch trintbar; in ben übrigen Monaten zeigt es bie bodite Rlarbeit und Annehmlichteit. Durch ein bewundernemurbiges Guftem von Ranalen, Schleufen, Teichen, und ben ungeheuern Wafferbebatter, ben Diorisfee, mußte man gegen Fluten ju fcuben, ben Baffervorrath aufzubewahren und nachftbem augemeffen zu vertheilen; befungeachtet mochte bie Bemafferung nur ben fechsten Theil ber gangen Dberflache Acghptens bebeden. 2Bo fie aber eintrat, überftieg bie Fruchtbarleit allen Glauben: ber ohne große Borbereitung hingeworfene Samen lohnte mehrfältig ale in anberen ganbern bei bem forgjamften Aderbaue.

apfolge neuerer Unterfudungen!) hat sich im Blaufe ber Beit das Einschet treible im baher bei letterfahrenmung verbreitet. Diwosh ber bewessiche Samb biefer Berbreitung entgegemeirtt, bli boch bas jum Aferbam jähige Pamf sich almäblish eher vergrößert, als abgenommen haben. — 3m December siehe bei Bertreib flow wie den bei Patigab Einstie ), im

<sup>1)</sup> Wilkinson, II, 1, 115.

<sup>2)</sup> Jahn, Biblifche Archaologie, I, 1, 103.

Januar ichlagt ber Beinftod aus, im Februar biliben bie Orangen, im Darg beginut, und im April enbet bie Ernte.

Bober ift nun Meghpten, Diefes bochft merfwurbige Land bevolfert worben? Diefe Frage, feit langer Beit ber Wegenftanb forgfältiger Unterfuchungen, ift bis auf ten heutigen Tag noch nicht gang genugenb und einstimmig begntwortet worben,

Die Megupter felbft lengneten jebe Ginmanberung: fic erflarten fich fur Erbgeborene (Autochthonen), bervorgebracht burch Barme und Beugungefraft bes Rile. 1) Diefe Mnnahme (melde fich abnlicherweife bei anderen Bolfern finbet) entbebrt einer ficheren, gefchichtlichen Beglaubigung, und führt entweber gu bem Aufftellen mehrerer Abams, ober gur Bevolferung ber Erbe von Afrita aus. Beites bat (wie mir icon in ber erften Borlefung faben) feine eigentbumliche Schwierigfeiten, welche auch burch einige mehr geschichtliche Thatsachen nicht gelöfet werben. finten namlich auf febr alten agpptifchen Denimalen negerartige Menfchen abgebilbet, welche allerbinge auf afrifanifchen Urfprung binmeifen; bod wurbe berfelbe nicht in Megupten felbft, fonbern fublicher, in bem boberen, inneren Afrita gu fuchen fenn. Bene fdwargen, ober buntelbraunen, negerartigen Meniden erideinen aber in allen Abbilbungen 2) gle bie bienenben, unterjochten ober untergeordneten; fie find nad Geftalt. Thatigfeit und Saltung wefentlich von bem belleren, iconeren, berrichenben Stamme verschieben, beffen Bilbung mit feinem afrifanischen Bolfe übereinstimmt.

Desbalb ift behauptet morben 3): bag biefer Stamm ber berrichenben Megopter aus Afien eingewandert fen, und fich bie bienenbe Salfte (unbefannt wie) erft fpater bingugefunben babe. Der Berfuch, tie Meanpter ale Abfommlinge ber Chinefen (ober auch umgefehrt ) gu betrachten, finbet unfiberfteigliche Sinberniffe an ber natürlichen Beschaffenheit beiber Bolfer, ber ungeheuern Entfernung, und ber völligen Berichiebenbeit ihrer Sprachen. Mithin bleiben nur zwei Moglichfeiten: Die Megubter ftammen nämlich entweber aus Intien, ober aus ben vorberafigtifden Lanbern, Bufolge ber erften Unnahme mußten binboftanifche Anfiebler über bas Deer, bie filbarabifche Rufte gur Rechten laffent, nach Abeffinien ober Rubien gefommen febn, und fich bann von Guben gen Rorben fiber Megupten verbreitet haben. Diefur ift angeführt worben: bie icon in alter Beit

<sup>1)</sup> Diod., I, 10.

<sup>2)</sup> Sie ericheinen meift als Frembe, ober Gefangene. 3) Auf Brufung, ja auf bloge Mittheilung fühner Sphothefen (wie fie 3. B. henne in feiner Geschichte ber alten Belt auffiellt) tann ich mich, meinen Zweden gemäß, nicht einlaffen.

bemertte Aehnlichfeit ber Inber und Aeghpter 1), Die Bermanbtichaft religofer Ueberzeugungen und burgerlicher Ginrichtungen. bas Dafenn uralter Denfmale in Rubien und Oberagppten, bie bobe Babricheinlichfeit baf Anfiebelung und Bilbung abmarte. bon bem hoheren ju bem jungeren und nieberen ganbe, fortgefdritten, baf Theben bie altere, Demphis bie jungere Sauptftabt fen.

Diefe von Bielen aufgeftellte, ober angenommene Unficht ift in neueren Reiten mit Scharffinn witerlegt worben. Die Mebnlichfeit (fagt man) ber Stamme, ber Religion und ber Staateeinrichtungen ift nicht fo groß als man annimmt; ober ibr gegenuber zeigen fich nicht geringere Berfdiebenheiten (fo g. B. finbet fich in Inbien feine Befchneibung 2), ein anberes Guftem ber Sternfunde und Beitrechnung, ein völliger Mangel bes Ginnes für gefdichtliche Bahrheit u. f. w.). Die nubifden Dentmale find junger ale bie von Theben, ober Memphie, und bie Bewohnbarfeit bee Landes bis jum Delta reicht noch über bie Beit ber alteften gefdichtlichen Rachrichten binaus. Gewiß fteben bie Meghpter gebilbeteren afiatifden Stämmen naber ale roberen afrifanifden. Siegn tommt, baf bie aapptifden Schabel nicht afrifanifch, fonbern tautafifch fint, und etwa bie Ditte halten swifden ben velasgifden und femitifden. Bo bie Meghpter gemiffermaßen vier Menfchenftamme abbilben, ftellen fie fich in bie erfte, faufafifche Reibe.

Gine Ginwanderung über bie Panbenge von Gueg ift alfo bie mahricheinlichere, und bietet viel geringere Schwierigfeiten ale bie bom Banges ber. Zwifden ber altagpptifden und ben femitifchen Sprachen zeigt fich eine erhebliche, grammatifche Ber-wanbtichaft b, mabrent jene bom Sanstrit wefentlich verschieben ift. Die Megupter - fagt ein Renner biefer Gegenftanbe 4) ftammen nicht aus Merce und Aethiopien 5); ihr Gottesbewußtfenn wie ihr Sprachbewußtfenn murgelt in Urafien, in bem ar-

menifden und faufafifden Urlande.

Rein afiatifches Reich (vielleicht nur mit Ausnahme von China) ift gufolge unleugbarer Dentmale fo alt ale bas agubtifche 6); weshalb man anberwarte Borgefundenes und Mebnliches

1) Strabo , XV , 12. 2) Schlegel , ju Bricharb , S. 21 , 23 , 32.

<sup>3)</sup> Lepfine, im Afabemijchen Dionatebericht, Rob. 1844; Briefe, S. 148, 239; Dunder, I, 83; Deburn, Megupten, S. 16. 4) Bunfen , Megopten, I, 315; II, 9.

<sup>5)</sup> Die Megupter find eine athiopifche Colonie, fagten bie Methiopen. Diod., III, 181, wogegen fant Perobot (II, 30) athiopifce Gitten burch aguptifche Krieger gemilbert wurden.
6) heeren, 3been, II, 2, 133.

lleber feinen Schriftsteller ift Urtheil und Mustegung verfcbiebener ausgefallen, ale fiber Danet boe, einen agpptifden Briefter, ber jur Beit bes Btolemaus Lagi und Bhilabelphus lebte, und aus beffen agnptifcher Gefchichte Bruchftude, ober vielmehr Bergeichniffe ber Ronigereiben, übrig geblieben finb. Dan barf annehmen, baf Danethos bie Quellen ber aanptifchen Gefcichte vollständiger tannte und forgfältiger benutte ale irgenbein Auslander; gewiß aber litten auch fur ihn biefe Quellen an ben foeben angebeuteten Dangeln; und ber eigentliche Inhalt feines Wertes ift, wie gefagt, faft gang bis auf Ramen und Jahresjahlen verloren. 3) Es mare einfeitig und unfritifch, biefe Ramen und Rablen von vorn berein an verwerfen, weil fie mit ber gewöhnlich angenommenen biblifden Beitrechnung nicht ftimmen; es erhebt fich aber ein neuer und gewichtiger Zweifel gegen ibre geichichtliche Babrbeit und Brauchbarfeit, wenn Manethos mirflich (wie ein icarffinniger Belehrter au erweifen gefucht bat 4) feiner Zeitrechnung überall bie aftronomifden Sunbffernperioben

<sup>1)</sup> Bengftenberg , Mofes , G. 276.

<sup>2)</sup> Diod., I, 69; Jos. Apion. I, 14.

<sup>3)</sup> Plath. quaest. aegypt., p. 11. 4) Bodhe, Manetho; Plath. quaest., p. 4, 8, 58. Geleugnet von Lepfus, Chronologie, S. 409.

jum Grunde gelegt hat. Um biefe genau ju fullen, mußte Manethos (ober feine Borganger) bie gefchichtlichen Thatfachen auf bas Bett bes Brofruftes bringen, und obne Ebrfurcht por ber Bahrheit balb abnehmen, balb gufeten. Dit biefer Musleaung bes Manethos fteht bie Annahme in Berbinbung, baf alle Ronigefamilien aufeinanber folgten, und nicht mehrere berfelben gleichzeitig in verichiebenen Theilen Meanptene berrichten. 1) Unbere Belehrte erflaren fich bingegen mit gewichtigen Grunben fur bas gleichzeitige Dafenn mehrerer Reiche in Megupten 2), weil hieburch bie langen Beitperioben erffarlicher und ffirger werben, und weil ein lebergang aus fleineren gefelligen Berbinbungen in grofere, fur menichliche Entwidelung bie Regel fen. Diemit icheint übereinzuftimmen, bag Berricherfamilien nach berichiebenen Stabten und Wohnorten benannt werben, bag fie vielleicht verschiebenen Tempeln und Brieftergenoffenichaften gegenüberfteben, und in neuentbedten Dentmalen, von gleichzeitigen niehreren Dungftien, von Berrichern bes oberen und unteren Meabetens bie Rebe ift 3), welches auf eine frubere Trennung bes Laubes jurudichliegen lagt. - Der Bahrheit am nachften burfte bie Unficht fenn: bag bie meiften Dynaftien Manetho's aufeinanber folgen, einige, befonbere ber alteren aber nebeneinanber berlaufen; boch ftimmt bies wohl nicht mit Manetho's eigener Uebergeugung, ober wenigsteus nicht mit ber Uebergeugung feiner Abfürger.

Befentlich jur Aufflarung ber Befchichte, inebefonbere ber Beitrechnung, tragen bie Baubentmale, fowie beren Bilbmerte und Bieroglophen bei, woran Megopten einen größeren Reichthum zeigt, ale irgenbein Land ber Belt. Doch burfen wir icon hier bemerten, bag biefer Reichthum ben Dangel einer geschichtliden Literatur nicht erfett, ig felbft binter ber (pon bloken Rormeln und Flosteln gang entfernten) gefchichtlichen Musbeute griedifder und romifder Infdriften gurudftebt.

Bewöhnlich nahm man an, bag von breifig Berricherfamilien Manetho's bie erften funfgehn gang fabelhaft feben; wenn fich jeboch icon Dentmale ber britten, ober boch gewiß ber vierten Dynaftie porfinben 4), fo rudt bas geschichtliche Dafen eines agpptifchen Reiche viel weiter binauf, ale man geither glaubte.

<sup>1)</sup> Rosellini, I, 1, 99; Brunet, Dynast., XI, 107; Poste horae aegypt., p. 80, 210. 2) Rubl, Megopten, S. 127; Seeren, II, 2, 104. And Bunfen,

bem Orcurti (I, 51) wiberfpricht. 3) Infdrift von Rofette, britte Zeile; Ungarelli, Obelisci, p. 109.

<sup>4)</sup> Bunfen, II, iv. Das jest ermiefene Megyptifche ift alter als bas ermiefene Inbifche.

bleibt es inbeffen, bag Baubenfmale, Bemalbe und Infchriften 1) ebenfo wenig volle geidichtliche Babrbeit barbieten, ale Sanbfdriften und gebrudte Bucher. Siemit wollen wir teinesmeas einer übertriebenen Zweifelfucht bas Bort reben, fonbern nur (bei fo vielen noch immer entgegenftebenben Behauptungen) auf bie Rothwendigfeit weiterer, unbefangener Forfchungen hinbeuten, welche ja auch in ber neueften Beit febr gunftige Erfolge gehabt haben.

Dbgleich bie Anficht, bag Bilbung und Anbau Megyptens fid von Guben nach Rorben verbreitet babe, jest fur miberlegt gelten fann, muffen wir boch berfelben nochmale, ale ber alteren Ermabnung thun, bevor wir bie Ergebniffe ber neueften Unterfuchungen im Bufammenhange vorlegen. Jene Anficht ftutt fic (abgefeben von ben bereits oben mitgetheilten Grunden für eine Einwanderung von Guben ber) vorzuglich barauf: bag Rubien bie Biege ber aguptifchen Baufunft feb, und in ben bortigen Dentmalern bie Grunbformen und Borbilber alles norblicher Erbauten ju finden feben. 2) Es zeige fich von roben, in bie Gebirgsmaffen eingegrabenen Denfmalen an, ein Fortidritt bis gur Bollenbung ber Baufunft, und nachstbem auch Ausartung und Berfall. Manches Rubifche fen fo rob und unvollfommen, bag es uralt fenn muffe, und unmoglich gefertigt fenn tonne, nachbem viel Bollenbeteres bereits porhanden und gefannt mar. Die auferorbentliche Mebnlichfeit ber alten Megupter mit ben beutigen nubifden Stammen ber Berber 3), ober Barabra, unterftuge außerbem bie Behauptung fiber ben engften Bufammenhang beiber Panber.

Siegegen wird eingewandt: eine altere, eigentbumliche, unabhangige Bilbung ber Methiopen und Rubier 4) ift unerweislich, ober boch unerwiesen, und inebesonbere find bie Baumerte nach Form und Bergierung burchaus agpptifc, und erft iu ben fpateren Beiten aufgeführt, mo bie Megupter über biefe fublichen ganber berrichten. Go geboren bie großen Tempel, Grabmaler und Roloffen bei Infambul (Abufimbel) gang ber agpptifchen Runft an 5), und tragen gu beffen vollem Beweife Ramen und Zeichen Ramfes bes Großen. Anbere Baumerte in biefen Gegenben finb (wie Infdriften barthun) aus ber Beit ber Btolemaer und Romer.

Ein Ameifler tonnte nach Unborung Diefer Doppelgrunde

<sup>1)</sup> Go ift unwahr bas Gemalbe über Meranber's III. und Friebrich's I. Berfohnung, über ben Gingug Rapoleon's in Berlin mit ben vielen Frauen u. f. w. 2) Gau, Dentmaler von Rubien; Deeren, II, 2, 109.

<sup>2)</sup> Gau, Definin, II, 77.
4) Hengstenberg, Moses, S. 19.
5) Wilkinson, Thebes, p. 495; Herren, II, 1, 385.

noch fragen und bemerten: liefe fich nicht annehmen, bag bie Einwanderung von Guben nach Rorben por fich gegangen, Die Bilbung in Meanpten bierauf aber viel ichneller porgerudt feb 1). und bann wieberum auf füblichere ganber eingewirft babe? Die Einheit bes bauffinftlerifchen Sufteme entscheibet noch nicht fiber bie Richtung ber Wanberungen, und neue Infchriften laffen fich auch auf alte Gaulen und Gebaube feten. Dies um fo mehr, ba es nicht mahricheinlich ift 2), bag Btolemaer und Romer Reigung und Beranlaffung batten, viel Gebaube in Rubien gu errichten.

Fur ben Unbau Megyptene von Guben ber, ift ber von ben Alten oft erwähnte und gerühmte Briefterftaat von Deroe angeführt worben. 3) Derfelbe lag, fast gang vom Ril eingeschloffen, swifden bem 13. und 18. Grabe norblicher Breite, und batte (mabrent weftlich Sandwuffen und öftlich table Bergruden fich hinftredten) Ueberfluß an Baffer und Erzeugniffen mancherlei Art. Die Stabt Merce mar ber Mittelpuntt eines bebeutenben Raravanenhanbels zwischen Aegupten und Methiopien; fie lag an ber Strafe nach Arum, und ftanb in Berbinbung mit bem fublichen Arabien und mittelbar mit Inbien. Es finden fich im Lanbe viele große und fleine Tempel, fowie auch Bhramiben und Roloffen; bas Deifte in Sinfict auf Bauart, Sieroglophen und Bildwerte mit bem Megyptifchen übereinstimment: neben Bolltommnerem auch Schlechtes und Sagliches, neben Uraltem auch Griechisches, Romifches und Chriftliches, faft Alles jeboch nur in Brudftuden und Ruinen, smifden melden jest nur Rauber, ober wilbe Thiere umberichweifen.

Babrend aufolge einiger Rachrichten Briefter in Deroe felbft über bie Ronige berrichten 4), bis einer ber letten jene nieberhauen ließ, wahrend Theben und Ammonium ale Colonien bee fublicen Briefterftaats von Deroe ausgegeben werben; verfeten Unbere (fo icheint es) ben Urfprung wenigftens ber Stabt Merce erft in bie Beit bee Cambhfee b), welcher aber gewiß nichte gethan baben murbe fur agpptifche Briefter und agpptifchen Gottesbienft.

Much in Methiopien follen neben ben herrichenben Brieftern Ronige gestanben baben 6), beren Abbangigfeit fo weit gegangen

<sup>1)</sup> Herod., II, 30; Schwartze, Prolegomena in religionem veterum Aegyptiorum, p. 189; Cailliaud, Voyage à Meroe, III, 272. 2) Go beftreitet Barthen (Reife nach Megupten, G. 365), bag bie Gebaube auf Bhila aus ber ptolemaifden und fpatern Beit feben. Das Saubtfaclichfte gebore ben Pharaonen.

<sup>3)</sup> Secren, II, 1, 399; Legh, Journey in Egypt., p. 183.

<sup>4)</sup> Strabo, XVII, 316. 5) Diod., I, 33. 6) Ebenbaj., III, 6.

fen, baß sie (ben angeblich göttlichen Aussprüchen jener gemäß) sich felbst umbringen mußten. Erst zur Zeit bes zweiten Btolemäus habe Ergamenes, über solche Willfür erzürnt, die Priester

ergreifen und erbroffeln laffen.

Rebren wir, nach biefen Seitenbliden, wieder zu Magphein guntel, is simen wir ben erfen Messenin angeliss ägsptisser Geschäftliche Gestätigte (bie Beit ber Regierung unstrehlicher Götter, bie auf Diries ben erften sterhichen Gott) gang zur Seite lassen; aber auch weiter abwärts seht es nicht an Litter und Weberfrücken, und trop ber schaftlingisten Bentilsungen ist noch teine vollt elekerinstitumung zwijden Wantelbos, Poerbot, Diober und ber Bitel herbeistigt. Dennoch ist Bieles hauptschift den der nauere Unterludung ber Denfindel jetzt zur Greissseit erhogen, ober ber Bahrbeit ohne Bergleich näher gefracht, als man vor sunfigs Jahren zu hossen wagte.

Die ägyptische Gerschiede gerfall ohne Mweisel in zwei Hauper peile, die bes alten und neuen Beichs. 1) Ihre Dauer ist zwar noch seinewags genau, aber trop großer Mibersprücke boch hinreichenbe ermittelt, um die Behauptung zu rechtsertigen, bas seinen beisegt begalungten Geschiedte sowet simalreich, als bie

ägnptifche.

Bunfen fest Menes 2) ben erften Ronig

Die vierzehnte bie fiebzehnte Dynastie bes Manethos unifaßt bie Berrschaft ber hirtenkönige; mit ber achtzehnten wird bas eigent-

lich aguptifche Reich bergeftellt.

Rod immer gigen fic die größten Betscheineten betei fürftellung einer gleichtlichen ägnischen Zeitrechung. — Seit Wilfinson . den Menes 2330 v. Chr. Socie 2717 v. L. Chumpach 2785 v. Chumpach 2

<sup>1)</sup> Bunfen, I, 133. 2) Bunfen, III, 122. Bgl. V, 366.

Bodh . . . . . . . ben Denes . . . . . 5702 v. Chr. Champollion Figeac » . . . . . . 5867 » " 1) Die niedrigen Bablen nehmen Rudficht auf Die biblifche Chronelogie, Die hoberen leugnen fundyroniftifche Ronigereihen. Dhne 3meifel bleibt noch fehr Bieles zu veranbern und zu berichtigen übrig, jebenfalls tann es aber biebei nicht fur ben oberften Grundfat gefdichtlicher Kritit gelten, ber unfichern Runbe und Beitrechnung über bie Gunbflut mehr Gewicht beigulegen, ale aguptifden Dentmalen und Infdriften, und um jener willen bie Beit bes Menes tiefer binabguruden. 2) Benn bie fiebgebn ober boch fechs gebn erften Berricherfamilien Manetho's nicht (wie man fonft glaubte) gang fabelhaft, ober mehrere fundroniftifch aufgufaffen find; wenn fich Dentmale feit ber britten Dynaftie, und monumentale Quellen für bas gefaumte aftere Reich vorfinden, fo wird man auch nicht mehr leugnen burfen, bag Menes fcon Sprache, Schrift und Gotterfreife porfand 3), und viel Beit und Thatigfeit vorhergeben mufte, ebe er Megboten ju einem machtigen Reiche bereinigen fonnte. 4)

Bur Auffellung ber Gefchichte bes älteren Reichs hoben wir cunfer Manches und ben finderen um briberen Oefchichtschern und Chronisten) brei Quellen, welche ins 13. bis 15. 3chrubert v. Chr. gehören: mehrere Ednighestlich wohr Möhlungen, indsessondere von Karnal und Abydos, eine mit hieratischen Buchschen gederreben Ultumbe auf Papprus, umb bie mit tritischen Graftsfilm aus alten Quellen entworsen Königolische bes Erratofhones ), welche jedoch in einzelnen Huntten von Manchos abweicht. Moer freilich reichen beiseh vollechten, gleichwie alle jüngeren Hussische in die ange Beiträume ber ägyptische Wickelten und den Abydoch der Gertferitte auch bie Entzisseung ber hierzessynden zu machen sich eine Gertferitte auch die Entzisseund ber hierzes der in der Auftrage: de die Welchinschaften jum der den fehre Abydoch der Ausbette und Belekrung geben werten, wie eines Kantol eines edeten Okschässischen Westen Rowiel eines edeten Okschässischen Erre.

<sup>1)</sup> Zählten bie Aegypter Monate, ober später Biermonate, sür Jahre (Bintarch, Ruma, S. 18), so vertleinern sich alle Bissern gar sehr.

2) Bissenson (Thebos, p. 506) seht Wenes nicht höher hinaus, for fear of intorfering with the date of the deluge of Noal.

<sup>3)</sup> Bunfen, I, 364. Senry (I, 140 fg.) leitet biefe Keuntnisse ben versämbstutlichen Vällern, welche an Bildung alle hökteren weit übertroffen bätten. Die Gefchichte Regybens geige teine sortscreten veit Entwickelung, sondern ein stetes Perabliuten. 4) Bunsen (V, 476) läft fürlkengeischecketer 5466 Jahre b. Chr.

regieren.

<sup>5)</sup> Rach Eratofthenes bauerte bas altere Reich 1076 Jahre, unter 38 Königen. Bunfen, II, 21.

meln, Bebete, Titel, bloge Borte gur Aufflarung ber Befdichte, wenn es 2. B. in ber Grabfchrift einer Ronigin beift: o bu foniglide Geniablin, bimmlifde Gemablin, mirflide Mutter und Berrin ber Belt! - Dber von Gefoftris: er ift ber lebenbige und wohlthuenbe Gott, ber Stellvertreter bes Ammon, bee Dare und ber Conne in ber oberen Region, ber Ronig Ra - Sate, ermablt burd Bbre, ber Lenter und Befchuger Meguptene, ber Cobn ber Gotter, ber Beliebte Ammon's, Ramfes ber emige Beleber. 1) - Dag mir Meuferungen porftebenber Art (moge nun Rofellini mehr ober minber richtig entziffert baben) auf ben aabptifden Denfmalern fuchen und vermutben burfen, lebrt ber Dbelist Bermapion's 2), ber auf allen Geiten nur leere, pomphafte Blostein enthält. - Defingeachtet muffen wir jugefteben, bag neben folden morgenlanbifden, fich felbft überbietenben Titeln und Lobpreisungen in bieratischen Inschriften echt geschichtliche Angaben porhanben maren, und fich beren auf ben Bappruerollen gewiß noch mehrere finben werben. Wenn enblich fdriftliche Quellen auch armlich fliefen, fo ift une burch Dentmale und Bilbmerte eine inhaltereichere Beschichte agwetischer Civilisation gegeben, ale bloge Schriftgelehrte ju boffen magten.

Doch mare ce bei ben obwaltenben Berbaltniffen für unfere Brede gang unpaffent, leere Bergeichniffe von blogen Ronigsnamen und Regierungejahren mitzutheilen; es genugt, Diejenigen Berricher vorzuführen, über beren Thaten einige Runbe erhalten ift, ober welche ju Bermuthungen und Bemerfungen Gelegenbeit geben.

Benn Menes ber altefte beglaubigte Ronig und ber Grunber von Memphis ift, fo murbe bei ber Annahme einer allmablichen Bebauung Meguptene von Norben nach Guben, Theben bie illngere Stabt, es murben bie Dentmale Mittelagnptens, ingbefondere bie Byramiben, Die alteften Bamverte fenn. 3) Bei ber umgefehrten Borausfebung ift Theben mit feinen Dentmalen alter .). fobaf Denes entweber zwei Reiche vereinte, ober ben Berricherfit von Theben nach Demphis verlegte.

Go unnut bie Erbauung ber Pyramiben mar (von ihnen weiter unten Raberes), fo großartig und heilfam waren bie Unternehmungen Amenemba's III, 5) (2200 Jahre v. Chr.), bee Do 5rie ber Griechen. Durch Ranale, Damme und Schleufen marb

Rosellini, I, 1, 251.

<sup>2) 3</sup>beler, hermapion, Appendix, S. 49. 3) Wilkinson, Thebes, p. 2; Lepfius, in ben Monatsberichten ber berliner Atabemie, 1843, G. 180.

<sup>4)</sup> Heyne, De fontibus Diodori, p. 33. 5) Rosellini, I, 1, 233, 266.

bas Rifmaffer geleitet und verbreitet, und in bem nach jenem benannten Moriefee filr ben Jahreeverbrauch gefammelt. Dag nun ein vorgefundener Gee verbreitet und vertieft, ober einer gang neu gegraben febn, immer verbient Gebante und Ausfah-rung bas gröfte Lob. In ber Ditte bes Sees ftanben zwei Boramiben 1) und auf ihren Spigen Die Bilbfaulen bee Ronige und ber Ronigin; nicht um eine tobte Bufte, fonbern ein Land ju überschauen, welches ihre Thatigfeit in ein neues Leben

gerufen batte.

Dbgleich bie griechischen Geschichtschreiber in ihren Berichten über agpptifche Gefchichte aus ber großen Bahl von Ronigen nur bie thatigften und mertwurbigften erwähnen, bie meiften aber mit Stillfcmeigen übergeben, nehmen fie boch an, bag (mit Musnahme ber Berricaft einiger fammbermanbten athiopifchen Ronige) 2) bie Befammtentwidelung eine rubige, ununterbrochene gemefen fen. Laut Manethoe eroberte aber ein afiatifder, öftlicher Stamm, bie Spffoe, Megopten um 2100 Jahre v. Chr. ohne Dube, und beberrichte baffelbe unter brei Dungftien über 500 Jahre. Diefe turge Radricht ift im Jofephus (angeblich ans Danethos) umftanblicher erörtert, welche Erörterung aber von mehreren Entgifferern ber hierogluphen 3) (mit Rudficht auf bie Bibel) ale untergeichoben und erlogen behandelt mirb. Wenn man nun nicht biefer Anficht beitreten, ober noch weiter gebenb (gegen bie unumftofilichen Beweise ber Dentmale) alles von ben Suffoe Berichtete furgmeg verwerfen will, fo bleibt bie nachfte Frage: wer fie maren und woher fie tamen? Gewiß tamen fie nicht bon Gilben ober Weften; wenn aber von Norboften, fo mußten fie ju ber groferen femitifden Sprach - und Bolferfamilie geboren: fie mußten Rananiter ober Araber, und ale ein Sirtenftamm Romaben feun. Der lette Umftanb macht es febr zweifelhaft, baf fie que bem fleinen, eigentlichen Bhonizien ftammten, wo feit prafter Reit nur von Stabtleben und Sanbel bie Rebe ift. 4) Es ware in ber That ju weitlaufig, alle Erzählungen, Zweifel, miberfprechenbe Behauptungen bier aufzuführen, welche über bie Suffos aufgestellt murben. Es genuge anzuführen, bag jufolge ber neueften Untersuchungen b) bie Suffos bon ben 3uben ber-

<sup>1)</sup> Diod. I.52. Morie beißt See, Brugsch, Hist. d'Egypte, p. 67, 78. 2) Ebenbaf., I, 44; Herod., II, 100.

It bears the evident stamp of anachronism, and in some parts of pure invention. Wilkinson, Thebes, p. 505. — Manifestamente mentite e sconvolte. Rosellini, I, 1, 307.

<sup>4)</sup> Doch fallen biefe Buftanbe mobi in fpatere Beiten.
5) Jos. Apion., I, 14. La civilisation égyptienne, envisagée dans son ensemble, n'a rien de sémitique. Renan, I, 80.

fchieben find, etwa 500 Jahre fiber ben norblichen Theil Meguptens berrichten, und von ben Konigen Amgfis und Thutmofis III. (um 1600 v. Chr.) vertrieben wurden. Die Juben tamen erft um bas Jahr 1414 unter bem Ronige Gethofie I. nach Megubten, und wurden 1314 von Menephta, bem Cohne bes Gefofiris, verjagt.

Babrend fruber allgu fcharfe Rritifer 1) meift aus verneinenben Brunben bas gefdichtliche Dafenn bes Gefoftris ber Griechen gang leugneten, und ibn in ein Sumbol ober eine aftronomifche Dothe vermanbeln wollen, behaupten neuere Forfder, baf zwei ober gar brei Ronige auf ben Ramen bes Gefoftris Anfpruch machen tonnen, und ihre Thaten vermifcht, ober auf ein Saupt gebauft morben finb. Bir fprechen bier nur bon bem größten Sefoftris ober Ramfes II., welcher an ben Anfang ber neunzehnten manethoifden Dynaftie geftellt wirb. 2) Die wenigftens theilweife noch vorbandenen Tempel und Runfibenfmale biefes Ramies übertreffen an Babl und Coonbeit Die aller übrigen Bhargonen B), und erweifen feine Dacht, fein Glud, feine Eroberungen. Mogen biefe fich nur auf benachbarte Stamme 4), ober (wie Berobot ergablt) bis nach Thracien und jum Bhafis, ober (wie Diobor unglaublich berichtet) bis nach Baltrien und jum Ganges erftredt haben : gewiß fanben bie Megppter weber porber noch nachber auf folder Bobe ber Dacht und ber Bilbung, es ift ber Wenbebunft ibrer gangen Gefdichte. Gefangene Ronige jogen bes Ramfes Trinmphmagen, und eroberte ganber jablten reichlichen Bine; gefangene Golbaten und weggeführte Ginwohner mußten in vielen Stabten ben bafelbit am meiften verehrten Bottern Tempel erbauen, beren Infdrift befagte, bag fein Eingeborener baran gearbeitet babe. Manche Ortichaften wurden nach bes Ronigs Befehl auf Sugeln neu angelegt ober babin verpflangt, bamit ber angeschwollene Ril ihnen nicht gefährlich bleibe; es murben von Memphis aus Ranale ine Meer gezogen, und auf ber Erbenge bon Gues eine Dauer gegen bie Araber und Gyrer errichtet. Mu ben Banben prachtvoller Gale in großen Palaften, fowie auf boben mit Dieroglophen bebedten Dbeliefen maren feine Thaten abgebilbet und verfündet. Dreifig Ellen bobe Bilbfaulen ftellten ibn und feine Gemablin, 20 Ellen bobe ibre vier Gobne bar. Gin Daumen jener Bilbfaule ift 2 Fuß 4 Boll lang, Die Mugen find

Brngsch, p. 137.

<sup>1)</sup> The most positive asseverations of a modern go for nothing, when they are unsupported by the contradictory testimony of some ancient contemporary writer. Barke, Speeches, I, 68.

2) Rosellini, I, 1, 256; III, 2, 82. 1404-1347 v. Chr.

<sup>3)</sup> Rach Rofellini, III, 2, 84. 4) Osburn, p. 43.

101/2 Boll lang und 4 Boll breit. 1) Ale Darine Spflaspes feine Bilbfaule vor ber bes Sefostris errichten wollte, widersprachen bie Briefter, weil bes Aegupters Thaten größer gewesen waren,

und Darine hielt ihnen biefe Meuferung gugute.

In Alter, ergaft Diebor, erblindet Sefostie und wahre, ergant fein fein feine Too. 1 liter feinen Aschfigeren gingen alle Groberungen außergalt Magyptens wieder verloren, umb hinter liegen nicht einmal so bie Geprun oder geschäftliche Gogen, als die Mcganber's bes Macedoniers. Die, wenn bie Agsphren Derren von Griechenland gemorben und gehößen wären? Bladen bie Bolgen erfreulder gewesen sehn, als wenn die Berfer obselfent Salten?

Schwertich hat Argheten iemals mehr Einwohner gehoht, als my felt two Eeffbriis'; bennoch keineisten mit, daß eine Glober berüchtel) fein Gere jahlte 600000 Brigganger, 24000 Reiter mib 27000 Bagen, umb baß 1700 sapptifige Söhne an einem Zage mit bem Rönige geberen und nuit ihm erzogem burben. Plete gabe jährlich 620500 männtider Geburten, und mit 30 dies ber Dauere einer mittern Beines growentiger. 18/2 Militianten Bewohner männtigen, ober eines 37 Militianen beibertie die Glober bei beite gabe ihr ohre einer mittern Beine growen nen mir nuch bie Größe ber Fruchbaren Theile Meguptens, flatt mit b'Amville auf 750, auf 1500 Geviertunellen anjegen, in militien boch auf jeher über 24000 Militianen gefebt haben. Eine anbere Magade bioder 8/3 hab ibt Bevölktrung in ben bellen Zeiten fleden Millitionen betragen habe, fommt ber Wahpfeit ohne Bweifel viel näher.

Rosellini, III, 2, 68.

Diod., I, 58.
 Diod., I, 54.

<sup>4)</sup> Ebenbaj., I, 31.

<sup>5)</sup> Die Radvick Diebor's (1, 62), Protens fes aus bem minber Bein (abogen) gewählt worben, fiebt vereinzelt und unerlatt. — Die Unterfungung, wie es fam, daß die Griechen ben fachlighten Proteus mit der Prefin eines angeblich ägyptischen Rönigs verbanden, gefoht nich bieber.

Febern u. f. w., ober bie Abbildung aller biefer Gegenstände als Simbilber am Saupte befestigten; nach Anderen liegt bagegen die allgemeine Ansicht ber Bellenen von ber Natur ber Meeraatter zum Grunde, ober auch die Lebre von ber Kortbauer

bes Befens, bei allem Bechfel ber Form, 1)

Rhampfinitus (Ramfes III.), bes angeblichen Broteus Rachfolger, batte (fo wird ergablt) einen großeren Schat ale je ein Ronia Meguptens, und lieft zu beffen Aufbemabrung ein feftes fteinernes Saus neben feinem Balafte errichten. Allein ber Baumeifter brachte einen beweglichen Stein in ber Mauer an, und vertrante feinen beiben Gobnen por bem Tobe, wie fie ibn berausnehmen und fo gu ben foniglichen Schapen gelangen tonnten. Rhampfinitus bemertte bag biefe fich verminberten, und ließ Rallen legen, in benen auch ber eine Bruber balb gefangen marb. Für mich, fprach biefer jum anberen, ift feine Rettung möglich; barum foueibe mir ben Ropf ab und rette bid. Es gefcab, und ber Ronia fand erstaunt ben Rumpf obne Saupt, und bas Saus unverlett ohne meiteren Gingang und Musgang. In ber Soffnung jeboch, baft fich vielleicht jemand burch Reichen ber Theilnahme verrathen mochte, ließ er ben Leichnam an einer Dauer aufhangen und Bache babei ftellen. Birflich trieb auch ber am Leben gebliebene Bruber mit Beinfchlauchen belabene Efel neben ber Bache bin, lofete bier luftig und unvermerft einige Bfropfen, und forie bann ale ein Ungludlicher um Gulfe. Die bergueilenden Bachter eigneten fich bas Deifte gu, erhielten nachber gern noch mehr, und murben fo folgstrunten, baf ber liftige Treiber ihnen jum Schimpf ben balben Bart abicberen und ben Leichnam feines Brubers unbemerft mit binmegnehmen tonute. Rhampfinitus, bieburch von neuem aufgereigt, wollte jest um jeben Breis ben Thater tennen lernen, und ichidte ju biefem Rwede feine Tochter in ein Saus, wo fie jebem ibre Gunft perfprechen folle, wenn er ibr bie flügfte und fcanblichfte That feines Lebens ergable. Romme bann ber Thater, fo folle fie ibn greifen und nicht wieber binaustaffen. Er tam auch wirflich und ergablte Alles; ale bie Ronigstochter aber gugriff, faßte fie nur ben Urm. welchen jener bem Leichnam abgefcmitten und vorgeftredt batte; er felbft entflob. Da erftaunte Rhampfinitus noch mehr, ficherte bem Thater Bergeibung, ja Belohnnngen gu, und gab ibm, ba er fich nunmehr vertrauenevoll ftellte, ale bem tlugften Meaubter, fogar feine Tochter jur Gbe, - Go ber fagenbafte Bericht.

<sup>1)</sup> Unter ihm werben querft Geefchlachten abgebilbet. Raumer, Borlefungen. I.

Die nachfolgenden Ronige erbauten - laut Berobot's 1) Ergablung - bie Byramiben, nicht ohne großen Drud bes Bolts; erft Dincerinus eröffnete bie lange gefchloffenen Tempel wieber und erleichterte bie Laften. Dennoch fcheinen fich fpater Unruhen erzeugt und fleinere Staaten gebilbet ju baben, welche es ben Aethiopen unter Sabato möglich machten (um bie Beit ber Erbauung Rome und ber Ginführung gebnjähriger Archonten in Atben), Meanpten vierzig Jahre lang ju unterjochen. Cabato gab freiwillig biefe Eroberung wieber auf, und Gethos, ein Briefter bes Bephaiftos, gewann bie Berrichaft. 218 er aber bie Rriegerfafte burch Abnahme bon Lanbereien frantte, wollte fie ihm nicht gegen Canberib, ben Ronig ber Affprer, folgen, und er fab fich genothigt Rramer und Sandwerter anzuwerben. Babrideinlich wurde er aber geichlagen morben febn, wenn nicht eine Beft im feindlichen Lager ausgebrochen mare: ober wenn nicht bie Daufe (ber Cage gufolge) bie Gebnen ber affprifchen Bogen in einer Racht gerfreffen und so jum Rudguge Beranfaffung ge-geben batten. — Rach bem Tobe bes Sethos gerfiel Argypten in gwölf Theile; gwölf Danner berrichten mit gleichen Rechten 2), bis Pfammitidus aus Gais alle feine Benoffen mit Bulfe von Jonern und Rarern befiegte und Alleinberricher von Megupten marb.

Bon Pfammitichus bie Pfammentine (etwa 655 bis 626 v. 655r., 125 Johre lang) blied Regybein worn noch felfsführbig, aber es blied nicht mehr bas alte Megybein Theben gerfiel (don in Ruinen, Memphis galt zwar noch als Janpthat, aber bie Weinige wohnten genöhnlich in Salis, und Alteberägupten word immer bebeutenber. Die Staatsfunft und der Selfschaften nachen eine andere Mentung, der Dag gegen Termebe und handel ver minderte fich, hellenn wurden im Lambe aufgenommen, und man dachte an Erwert und Semacht. D unfelbeneffurfit trat bair figer an die Stelle ber Zeichenschaft, Dundhesenfarfit trat bair figer an die Stelle ber Zeichenschaft, und bie alte Strenge ber Ratheninkelinaen nach auf.

Durch bies Alles mußten bie Briefter an Ginflug verlieren; beffungeachtet magte es Pfammitichus noch nicht, fie gerabebin

2) Db genan zwölf? Gewiß von verschiebenen Dynaftien. Laut Berobot (II, 147) murben fie erwählt.

<sup>1)</sup> Rad Lepfius (Chronologie, G. 301) gehörten biefe Könige gur bief frifheren, bierten Dhuaftie.

<sup>3)</sup> Dem Allen gleichzeitig war Dejoces in Medien, die d\u00e4lb\u00e4igsperichen des Entitheten der perfighen Monarchie, die Königs Kome bem kunn Semptins bis Servins Auflius, Onafe, Selon und Pifffretun in Athen, der Untergang des Reiches Juda und bie doblonisifie Sefanganflogat.

pu beledigen, sondern erbante bie mittäglichen Boefpallen ant Zeungel bed Spehajlen, und war nieferie und gerrifer nach jeren Sime. Dagsgen besjell er die fremten Sidner, melde ihm Willemerfichel grosimen ballen, un Lande, und pas ipnen Gruntpilled en der pelufischen Mindrug des Nich, werüber die Ariegen balle is ergitungen nach Keltspieren andwarterte. Sie erziselten Bedhyr vorflellungen nach Keltspieren andwarterte. Sie erziselten Bedhyr ige von der Swiigen von Merce, erkanten entige Sidde (met aucheren Sembobytis um Gjaz) umd gründerten einen Staat, der mehrere Janderbothist um Gjaz) umd gründerten einen Staat, der mehrere Janderbothist um Gjaz) umd gründerten einen Staat, der mehrere Janderbothist um Gjaz) umd gründerten einen Staat, der mehrere Janderbothist um Gjaz) umd gründerten einen Staat, der mehrere Janderbothiste der Schweiter den Staat der Ariegen Staat der Staat der Schweiter der Staat de

Redo, fein Cobn, welcher 610 v. Cbr. auf ibn folgte. bilbete eine Ceemacht im Rothen Meere und Mittelmeere, befiegte Boffas, ben Ronig ber Inben, und Die Sprer bei Dagbolus, eroberte Rabytis, eine ihrer größten Stabte, und brang bis jum Eupbrat 1); alle biefe Eroberungen gingen inbeffen burch bie große Rieberlage verloren, welche ibm Rebufabnegar 605 p. Ehr. bei Gircefinm am Gupbrat beibrachte. Auf innere Berbefferungen befdrantt, lieft Recho jett einen Ranal mr Berbinbung bes Mittelmeeres und bee Rothen Deeres beginnen, welcher wenig oberhalb Bubaftie in ben Ril trat. Ale ihm aber ein Dratel verfunbete, er arbeite and bier fur Barbaren, fo befahl er, bie Arbeiten einzuftellen; erft Darins ber Berfer feste bas Wert fort, und Btolemans 11. 2) vollendete ben Ranal. Geine Lange betrug gn Schiffe vier Tagereifen, und zwei Dreiruberer (Erieren) tonnten ihn nebeneinander befahren. Bur Beit Diefes Ronigs ward bie erfte Umfdiffung Afrifas nnternommen, von welcher

mir glambafte Unnte facen.
Plammie, Necho's Sohn (1995-589), herrichte nur fechs
Jahre, umb fand nach einem unemflecitentem Inng eggen tie
Rethippen. Sein: Sohn Physics (ber Byzna Dopfera ver Suben)
eroberte Sibon, umb schus heit bei fighe flette, fonnte aber Jetis
aum I-crutalem nicht ver Rebentannag rächten, um in Inn gegen die Griecken in Gyrene umb beren Rönig Battus fluits
ihn entlich im Sterctene. Dernn als fein gever gefchigen under
ihn entlich im Sterctene. Denn als fein gever gefchigen unger,
glaubte die Kriegerfalfe, er habe file verfäsitist bem Untergange
untseriett, weil er die Kriegerfalfe.

<sup>1)</sup> Kabptis fen Jerusalem. Vanx, Niniveh, (54), 62. Sep Gaza. Movers, II, 1, 421. — Jos. antiq., X, 6, 1.
2) Diod., I, 33.

fis, welcher Rube unter ben Emporern ftiften follte, ging ju ihnen ilber, und Patarbenis, welchen ber Ronig nachschidte, um ben Mmafis jurudanbringen, mußte ben Sohn erfahren, bag biefer fic pom Sattel unanftanbig in Die Bobe bob und fagte: biefes

moge er bem Ronige bringen.

Ergurnt über bes Batarbenis fruchtlofe Unterhandlungen, befahl Apries, ibm Rafe und Ohren abgufdneiben; allein bas megen biefer Graufamfeit erbitterte Bolf fiel von bem Ronige ab. Er marb bei Momenmbis, nachbem bie Griechen und Golbner tapfer ber Uebergabl miberftanben batten, gefchlagen, gefangen, und, weil bie Menge barauf bestand, fogar getobtet. Dit ibm ging ber Stamm bes Bfanimitidus aus; benn

Amafis (570 v. Chr.) geborte ju einer gemeinen Familie, weshalb man ibn auch anfange gering achtete. Da lieft er aus feinem Fugbeden ein Götterbilb machen und verlangte, ale bie Megupter bies ohne Bebenten verehrten, man moge auch feine Erhöhung nicht unnatürlich finden. Des Morgens verrichtete er feine Befdafte, bann aber lebte er luftig und unbefummert um alle alten pharaonifden Regeln. Geinen Freunden, Die ibn besbalb tabelten, antwortete er: ein guter Bogen burfe nicht ftets angefpannt fenn. Dan ergablte: Amafie habe fcon por feiner Erhöhung fehr unthatig gelebt, bas Geine burchgebracht und in ber Roth gar geftoblen. Die Dratel nun, welche ihn fruher barüber verbammt hatten, ehrte er als wahrhaftig; bie ihn frei gefprochen, ichalt er bagegen lugenhaft. Dit Griechenland blieb er in genauer Berbindung, und erhob Raufratis jum Stapelort aller Baaren; ja er beirathete fogar eine Griechin, Labite aus Eprene, und fanbte Beibgefchente nach Bellas. Copern tam um biefe Beit burch Eroberung an Megupten, bas Reich blubte, und Chrus ber Berfer marb vielleicht burch Gelbbewilligungen entfernt. Bie bagegen Rambyfes ben Pfammenitus, bes Amafis Dachfolger, 525 3abre v. Chr. beffegte und Megnoten unterwarf, wird in ber perfifchen Gefdichte ergablt, - Bon biefem Augenblid an wechselt Gehorfam mit Emporung, bis bas Bellenifde unter ben Ptolemaern obfiegt, und alles an bas Morgenland Erinnernbe allmablich verfdwindet.

## fünfte Vorlefung.

## Megnpter.

Nachdem wir mit Beiseitesetung der vielen Namen und Bablen, aus welchen die Tagybilde Geschichte großentheils befieh, einiges Inhaltsreichere, obwohl Lüdenhasse gescheicht saben, wenben wir uns zu ben Buffaben: Gprache, Schrift, Resigion, bir-

gerliche Ginrichtungen, Literatur und Ruuft,

Die agyptifche Sprache bat im Laufe ber Jahrhunderte, ig ber Jahrtaufenbe, natürlich maucherlei Beranberungen erfahren; bod ftebt bas Roptifche, ale fratefte Form ber Bolfefprache, mit ihr in mefentlichem Bufammenbange, und forbert bas Berftanbniß ber alten leberrefte, ja macht baffelbe erft moalid. Das Megyptifche bat feine Mehnlichfeit mit bem Chinefifchen, fteht bem indifch - germanifden Gprachftamme ferner 1), bem femitifden bingegen naber, mas auf ben Bang ber Ginmanberung und Entmidelung foliegen lagt. Das altefte Megyptifche mar fcmerlich wortreich, und jablte nach einigen Angaben 13 ober 15, fpater mehr Lautzeichen. 2) Ueber bas Berhaltniß ber toptifchen Sprache ift ein Belehrter, ber fich jur befonderen Aufgabe ftellte, eine ausführliche Burbigung und Brufung berfelben gu unternehmen 3), ju folgenbem Ergebniffe gelangt. Die toptifche Sprache, von ihr felbft nicht alfo, fonbern bie Sprache Aeghptens genannt, muß ale Reprafentant eines eigenen Sprachftammes angefeben werben. Der Bau biefer Gprache tragt beim Bergleiche mit bem

<sup>1) 3</sup>beler, hermapion, S. 21. 2) Bunfen, I, 13 unb 554.

<sup>3)</sup> Schwarte, Das alte Megopten, I, 2016-2040.

Semitifchen 1) und Indo - Germanifchen ben Charafter einer grofen Alterthumlichteit an fich, und beurfundet in ben alteren und jungeren, eine Angabl von Jahrbunderten auseinander liegenben Erzeugniffen ihrer Literatur einen verhaltnifmagig geringen Berfall. Die allgemeine Babigfeit und Beharrlichfeit bes agyptifden Beiftes fpiegelt fich auch in ihr ab. Gie muß ihrer inneren Unlage und auferen Musbebnung nach als bie allgemeine Lanbesfprache ber alten Meghpter angefeben merben, und euthalt nicht wenige Borter (welche une von ben alten Schriftstellern ale agpptifche überliefert worben finb) ale bie allein in ihr gebrauchlichen Ausbrilde fur bie von jenen Bortern bargeftellten Begriffe. Dan bat ihr oftere jum Bormurf gemacht, bag fie eine Denge frember, namentlich griechischer Borter in fich aufgenommen. Allein biefe Aufnahme mar erftene bei ben verfchiebenen toptifchen Schriftstellern febr ungleich, zweitene rubrte fie hauptfachlich von einer gewiffen Biererei ber, mit fremben Bortern ju prunten: abulich ber Unfitte ber Deutschen, fatt ber volltommen quereidenben beutschen Borter gleichbebeutenbe lateinifche und frangofifche Ausbrude ju gebrauchen. Fur ben bei weitem größten Theil Diefer Borter laffen fich bie entfprechenben toptifchen nachweifen. wie benn auch bie Ropten biefelben abwechfelnb mit ienen fremben Musbruden angewendet baben. Uebrigens find biefe fammtlichen fremben Borter von ben Ropten foptifirt, bie toptifchen bagegen niemale gracifirt worben. Das Berbaltnift bes in-Megupten einstmale porbanbenen beiligen Diglette zu ber foptig fchen Sprache lagt fich jest noch nicht genugent bestimmen. Bahricheinlich ift es, bag beim Untergange ber alten Reli-gion bie bem heiligen Dialette eigenthumlichen Wörter (fofern beren Inhalt nicht antiquirt murbe) in bie foptische ober bie allgemeine Landesfprache übergingen. Das vorherrichend ber griechifden Schrift entuonmene toptifche Alphabet batte in ben einzelnen Digletten nicht gleichviel Buchftaben. Dit Ausnahme ber nur in ber Schreibung ber fremben Borter gebrauchten Buchftaben und eines Gilbenzeichens, befag ber memphitifche Dialett 25 Buchftaben (nur foviel legte Blutarch bem aguptifchen MIphabet fiberhaupt bei), ber fabibifde und bafdmurifde Diglett erft 21, bann 22 Buchftaben. 2)

Ueber bie Frage: wann und wie man im alten Aeghpten vom Sprechen jum Schreiben fibergegangen fet, und in welcher Art man gefchrieben habe, barüber find lange Zeit hindurch mith-

2) Schwarte, Das alte Megupten , I , 1355.

<sup>1)</sup> Das Koptische hangt auch jusammen mit ber Sprache ber Aethiopen und Rorbafritaner.

jetige um bergektige Unterjugungen angestellt, in der neuesten Zeit ober die ertenslichten Wenterungen genaach worden; obgleich nech immer manche Zweifel und Weberhprücke eine weitere Lesungen erwarten. Die ällesse Ausstellung erweiten und vierten Donastie I zeigen das Enstellen Verbertungen konstellen und vierten Donastie I zeigen das Enstellen Verbertung der der in der Verbertung der der Verbertung der der Verbertung der der Verbertung der Verbertung

Bolfer beren erfte Erfindung gufdreiben tonnen. 2)

Bereits aus Berobot und Diobor mußte man 3), bag es eine boppelte Schriftmeife; eine gebeiligte (bierogluphifche) und eine mehr volfetbumliche, befanntere gab; boch reichte Diefer gingerzeig nicht bin, bie Sieroglophen zu entziffern. Bielmehr beburfte es einer Reibe fcarffinniger Berbinbungen und nubfamer Berfuche, um ben rechten Weg ju finden, und fich auf bemfelben bem Biele gn nabern. Schon Barburton und Boega betrachteten bie Sierogluphen als Gprachzeichen, welche Borte barftellten; ja ber lette abnbete ben fumbolifden und Lantgebrauch einiger Beiden 4) und erfannte bie Bebeutung ber Mameneinfaffungen ober Ellipfen. Bon bier ab warb bie im Jahre 1799 entbedte Infdrift von Rofette ber Bebel aller weiteren Entbedungen. Gie bezieht fich auf ben Ronig Ptolemans Epiphaues und ift in brei Gprachen ober Gdriftarten: griedifd, bieroglophifd, und vollomagig (bemotifd), abgefaßt. Der Euglander Doung entbedte (burch eine Meugerung von Bater im Mithribate angeregt) ben Bebrand von Tongeichen, blieb aber irre geleitet auf halbem Bege fteben. Goobn und beffen Schuler Geiffarth folugen bierauf einen anberen ein, inbem fie behaupteten: bie Gprache ber notionalagnptifchen Schriftzeichen fen fein Roptifch; ober fie feb ein beiliger Digleft, ber fich von bem gemeinen Digleft (b. b. bem Roptifchen) burch Worte und grammatifche Befete unterfcbeibe, 5) Die Megupter erhielten im hoben Alterthume Die Buchftaben von ben Bhonigiern, aus welchen mit ber Beit (aufolge bes Gefebes ber Ralligraphie ober Goonfdreibefunft) bie bemotifche ober Bollefdrift bervorging. Wieberum entwidelte fich aus biefer burch grofere Rierlichfeit bie bieratifche ober beilige Schrift;

<sup>1)</sup> Rosellini, II, 2, 63.

<sup>2)</sup> Schwarte, Das alte Megopten, I, 144 fg.

<sup>3)</sup> Herod., II, 36; Diod., I, 31; Schwarte, I, 156.

<sup>4)</sup> Meher, in ben Münchener gelehrten Angeigen, 1841; Rubl, S. 29, 45.

<sup>5)</sup> Schwarte, Das alte Meghpten, I, 953.

und endlich aus biefer (burd noch größere talligraphifche Mus-

fcmudung) bie bieroglupbifche. 1)

Diefe, fomie fpatere Gufteme Geuffarth's (beren nabere Entwidelung mir übergeben muffen) haben theile entichiebenen Biberfpruch, theile febr wenig Beifall gefunden, mabrend bie Entbedungen Champollion bes Jungeren bas grofte Muffeben erregten, und ju meiteren Forfdungen und Berichtigungen Beranlaffung gaben, Das Befentlichfte von Champollion's Lebre. wie fie burch ibn und feine Schule bieber ausgebilbet worben ift. befteht etwa in Folgendem. Es gab in Megupten eine breifache Schriftmeife: Bieroglyphen, bieratifche Schrift (abgefurgte, vereinfachte Dierogluphen) und Bolfeschrift, bemotifche Schrift. 2) Die Dierogluphe bebeutete: Erftens ben Gegenstanb felbft, ber Lome einen Lowen. Zweitens ift fie Sumbol: ber Lowe Ginnbild ber Starte. (Diefen hieroglyphen gab Champollion ben Ramen ibeographifche hieroglyphen. 3) Drittens ift fie ein Lautzeichen ober eine phonetifde Sieroglophe fur ben Anfangebuchftaben eines Wortes: ber Lome bas Beichen fur ben Buchftaben 2. - Champollion glaubte 232 Dieroglyphen ale Lautzeichen erfannt ju baben 4), von benen jeboch mande nur in ben Ramen und Titeln ber fpateren Ptolemaer und ber romifden Raifer, nicht aber in ber Bharaogeit vortommen. 5) Diefes Champollion's iche Alphabet bat Lepfius ju vereinfachen gefucht 6), indem er lebrte : baf in ben Texten aus ber Bhargonenzeit nur 34 Reichen ale eigentliche Lautzeichen ober Buchftabentrager im engeren Sinne feven gebraucht worben. Alle übrigen Champollion'fden Reichen aus ber Bharaonengeit tamen nur felten und unter beftimmten Bebingungen und Berhaltniffen ale Lautzeichen gur Unwendung; fo 3. B. nur ale Anfangebuchftaben ihres eigenen Damens. ?) Rerner mirtte eine beidrantte Angabl ibevaraphilder Sierogluphen auch bergeftalt ale Lautzeichen, baf ber confonantifde ober Mitlauterrahmen ihres gefprochenen Ramens alle bieienigen Borter bebeuten tounte, melde fich (obne Rudficht auf

2) Bunfen, I, 382.

5) Anfierbem wies Champollion eine Angabl hierogluphen als Lautberbindungen und Bruppen nach, wie z. B. für bie aguptischen Wörter ma, mh, mit zu ergafingenbem Gelbstauter.

6) Lepsius, Sur l'Alphabet hieroglyphique.

<sup>1)</sup> Seyffarth, Rudimenta Hieroglyphices (Leipzig 1826).

<sup>3)</sup> Die arabifden Zahlzeiden tann man auch ibeographifd nennen.
4) Champollion, Grammaire egyptienne, p. 35, 36.

<sup>7)</sup> Das gehentelte Kreus (nach Chambollion gleich Rull) betrachtet berfelbe ichiechtin als ein Tonzeichen, allein ber phonetische Inhalt beffelben war unt auf bie Zunitative eines Namens beschränkt. Lopsius, Lettro, p. 43; Plancha, A. I.

bie fie begleitenben Gelbftlauter) innerhalb biefes Rahmens von Mitlautern faffen liegen. Go g. B. tonnte bie Bieroglyphe, welche nach Champollion bie Bereinigung ber Buchftaben mh bebeutete, beliebig ausbruden bie agnptifden Borter: mah, fullen, mahe, Gurtel; mahe, Elle; mehe, Flügel, Feber; mh, Rame einer Bottin. - Endlich mochten berartige Bieroglophen auch als ein bloker Lauttbeil eines gangen agpptifchen Bortes (gemiffermaken ale Gilben) auftreten, fo g. B. jene Bieroglophe fur mh ale bie beiben erften Mitlauter bee Bortes mhit, Rorben. 1) Bufolge ber neuesten Unterfuchungen mar bie beilige Schrift von ber bemotifchen nicht blos verschieden binfichtlich ber Beiden, fonbern jene gebrauchte man fur nur altere, Diefe fur Die Bolfefprache. 2) Gie begann mabriceinlich jur Beit bes Bfammitichus und endete etwa 300 Jahre n. Chr. Die bieratifche Schrift war eine Abfurgung ber beiligen, ohne andere Sprache. Die bemotifden Schriftzeiden find theile phonetifd, theile ibeographifd, und ber gebrauchte Diglett ftebt in enger Berbindung mit bem Roptifchen.

Mus biefen Undeutungen ergiebt fich bereits binlanglich, wie verwidelt und ungenfigend bie alte agpptifche Schriftweife mar. Bebesmal muß erforicht und gefucht werben, fur welche jene ermabnten Gebrauchsarten ber Gegenstand bargeftellt ift. Bicgu fommt, bag alles Ginnbilbliche vielerlei Deutungen gulagt, bie Borte für vielerlei Begenftanbe mit bemfelben Buchftaben anfangen "), gleiche Tone und gleiche Beichen verfchiebene Gachen begeichnen u. f. m. Bie fcmer ift es g. B. gu errathen, bag brei gebrochene Linien übereinander Baffer bedeuten, bag menu ein Ralb nebeuberlauft, bies Durft, burftig, burften bebeutet; baf ein Beg mit Baumen ju beiben Geiten, Bewegung ausbruden foll. Bie unverftanblich, weitlaufig, ameibeutig, trot aller Fortidritte gewiß noch oft migbeutet! Fur grammatifche Formen nub Beugungen giebt es Beichen, welche aber an benfelben Dangeln feiben; auch erfcwert bas Auslaffen ber Bofale, und bas Schreiben in vericbiebenen Richtungen, jebes Berftandnift. Bir fommen weit leichter und einfacher jum Biele mit 24 Buchftaben, ale bie Megypter mit ungabligen Beiden, Bebeutungen und Erflarungearten. Doch mar (wie gefagt) bie Bucher = und Urfundenfdrift (im Gegenfate ber Dentmalfdrift)

3) Bunfen, I, 408; Beeren, II, 2, 19.

<sup>1)</sup> Doch foll man, jur Erleichterung bes Berftanbniffes ber iebes. maligen Bebeutung, gewisse Mersmase hinjungesugt haben. Lepsius, Lettre, p. 51; Plauche, A. II. 2) Lepsius, Lettre, p. 16; Brugsch, Grammaire demotique, 1-5;

Reitschrift ber beutiden morgenlanbifden Gefellicaft, 1849, G. 266.

viel einsacher, und bie Schwierigfeit ber Lejung burch fogenannte beterminirenbe Beiden ober Deutbilber verminbert.

In feinem Lande giebt es fo viele mit laugen Infdriften verfebene Dentmale, wie in Meghpten (ein Beweis bes vorhaubenen gefchichtlichen Ginnes); allein bie bisberige Entgifferung pon Sieroglopben ermeifet, bag man ausichliefent auf biefem Bene ichwerlich eine inhalter eiche Befdichte auffinden ober wieberberftellen wirb. Ueberall finbet fich ein Dangel an charafteriftifchen Berfonen, und noch weniger erfahrt man von ber inneren Gefchichte bes Staates und Boltes. Richt minber wirb noch immer bezweifelt, ob bie Megubter jemale eine Literatur im boberen Ginne bes Bortes befagen. Denn erftens war Bilbung und Biffenfchaft faft ausschließend in ben Banben ber Briefter 1); und wenn bies auch vielleicht bem Tieffinne nicht wefentlich fchabet, bann boch gewiß ber Dannichfaltigfeit und bem Reichthume jeber Entwidelung. Run ift zwar bie Rebe von gralten beiligen Budjern ber Ganger, ber Gebreiber, ber Bropbeten, bes Gottesbienftes; und bas noch vorhandene Tobtenbuch mag biefen alteften Berten beigugablen febn. 2) Allein ber Inhalt all berfelben mar gewiß einseitig, befchrantt und mehr liturgifder ale mahrhaft religofer Urt.

Drittens: so weit wir die Sprache ber Aegypter kennen, war sie nicht beweglich und ausgebiltet genug, um nach allen Richtungen ber Literatur bin, Gedanten und Gesschles aus den ja es durfte febr fcwer gewesen sen, ben Sophostes und Demo

<sup>1)</sup> Ereuger, Symbolit, I, 253.

<sup>2)</sup> Bunfen, 1, 55; Lepfine, Tobtenbuch ber Megupter-

Rosellini, II, 2, 238.

fthenes, und gang unmöglich bie philosophischen Schriften ber Grieden auch mur ine Meanptifche ju fiberfetten. 1)

Fünftens : nachdem bie Griechen unter Botmägigfeit ber Romer tamen, wetteiferten fie nicht blod mit ihnen in Runft und Biffenfchaft, fonbern ftanben ihnen, nach wie vor, in mander Begiebung voran; Die Megnoter bingegen zeigen unter ben Btolemaern weber einen eigenen Fortidritt ihrer Entwidelung, noch ein fruchtbares Aufchliegen an bas Bellenifde, - worans man mit Grunde auf Die burftigen fruberen Buffanbe ichliefen taun. -Bur Biberlegung biefer Ameifel ift mit Scharffinn und Gelebrfamteit behauptet worben 3); man muß bie Aegopter nicht vorquasweife mit ben Griechen peraleichen, fonbern mit grientglifchen Bolfern aufammenftellen. Huch Die Juben baben feine Literatur im bellenischen Ginn; und boch, bon wie groker Bebeutzung ift bas alte Teffament! Dag bei ber Bielgotterei ber Megnpter Diefe Bebeutung fur priefterliche Schriften nicht in gleichem Dage bagemefen fenn, fo gab es beren boch gewiß eine erheb. liche Rabl, und in ben Brieftericulen fehlte es unmbalich an erfolgreichen literarifden Beftrebungen. Wo eine vielfeitige bobe Bilbung, eine beifpiellos reiche Steinliteratur vorbanten war, mußte es auch eine reichere fcriftliche Literatur geben. Siefur geben Beweife: ungablige Pappruerollen mannichfaltigen

En fait de morale et de philosophie, l'Égypte n'est rien. Barthélemy St.-Hilaire, Séances, XXXVIII, 325.

<sup>2)</sup> Bas herobot (11, 79) von bem Linusliebe ergabit, laft auf teine bicherische Literalut fosieften. Und: "alle bie eutgifferten Inderiten enthalten leine Geschichte im mahren Ginne bes Borte." Reumann, Indien, I, 87.

<sup>3)</sup> Lepsius, Chronol., p. 38.

Inhalte, bas Dafenn einer altagoptifden Reichebibliothet unb pieler Sanbidriften in ben gleranbrinifden Bibliotheten.

Obgleich bie Ausbildung ber Sprache und Literatur mit ber Gefammtbilbung eines Bolfes Sant in Sant gebt, haben wir vorgezogen, einige Bemerfungen über biefelben vorangufchiden, und erft jest Radrichten über Die burgerlichen Ginrichtungen folgen

gu laffen.

Die Rafteneintheilung mar in Megopten, wie in Inbien, bie Grundlage ber gefelligen Berbindungen. Db fie mit ben Unterschieben ber Bolteftamme in Berbindung ftanb, ift unbefannt, und nur Unzeigen giebt es, baß fie weniger ftreng aufrecht erhalten murbe 1), wie in ienem ganbe. Berobot gablt fteben folder Raften auf: Briefter, Rrieger, Rinberbirten, Gaubirten, Rramer, Dolmeticher und Geeleute. Begen biefe Gintheilung ift inbeffen Debreres ju erinnern: erftens tonnten bie Rinberbirten und Caubirten (trot ber grokeren Berachtlichfeit ber letten) nur Unterabtbeilungen einer im Gangen nicht geehrten Rlaffe febn ; wohl aber batten bie Landbauer eine befondere Ermahnung berbient. Zweitens tamen bie Dolmeticher erft nach ber Befannticaft mit ben Griechen auf, und geboren gar nicht in eine Rafteneintheilung ber alten Megupter, Drittene entftanben Geemacht und Geeleute wohl auch erft fpater, und bie Anwohner bes Rile, welche in Rabnen fuhren, bilbeten feine eigene Rtaffe, weil bie Ratur bee Lanbes alle Ginwohner amang, einen Theil bes 3abrce faft nur auf bem Baffer ju leben. Batte jene Befchaftigung eine politifche Conberung begrundet, fo hatten auch bie Sanbwerter und Runftler gleichmäßig ftatt einer, viele Sauptflaffen ausmachen muffen, Bir fchliegen uns beshalb naber an Dioboros an, monach bie Lanbeintheilung als Grunblage ber Rlaffeneintheilung ericheint. Gin Drittel bes Grundvermögens befag ber Rönig, ein Drittel bie Briefter, ein Drittel bie Rrieger; bas aabe brei obere Rlaffen. Die brei untergeordneten maren: Aderleute, Birten und Sandwerfer, Runftler und Gewerbtreibenbe. Dieje Gintheilung lagt fich aber volltommen auf bie vierfache indifche gurudfuhren: benn weil ber Ronig in ber That nicht fuglich ale eine Rafte tann bezeichnet werben, fo bleiben nur amei berrichende Rlaffen: Briefter und Rriegsabel, übrig 2); und weil ferner bie Birten mit ben Lanbbauern in eine große Sauptabtheilung geboren, fo behalten wir auch nur zwei untergeordnete, abbangige Rlaffen. Siegegen finben wir (febr loblicherweife) in Meanten feine Barias und auch feine Denfchenopfer.

Rosellini, II, 8, 210.

<sup>2)</sup> Die beiben Sauptfiellen im Diodor., I, 28 u. 73, verlangen teine unbebingte Erennung ber hirten von ben lanbbauern.

Der Ronig bestieg in ber Regel ben Thron nach Erbrecht. Doch ift auch von Bablen (bauptfachlich wohl nach bem Musfterben eines Berrichergefchlechte) bie Rebe 1), wobei in fruberen Beiten gewiß ein überwiegenber Ginfluß ber Briefter, in anberen ber Rrieger ftattfant. Der Konig follte in bas Briefterthum eingeweiht werben 2), tonnte aber nicht zu gleicher Reit Dberbriefter fenn. Durch jene Beihe marb überhaupt bas Intereffe bes Ronigthume und bes Priefterthume nicht baffelbe; vielmehr finbet fich abwechfelnt Ginigfeit und Uneinigfeit von Denes bis Bfammitidus. 3) Dad einem Berichte Diobor's 4) (welcher aber auf priefterlichen, vielleicht übertriebenen Mittbeilungen beruht) war ber Ronig auf allen Geiten burch bie Briefter und bie von ihnen ausgehenben Befete befdrantt und eingeengt. Dit anbrechenbem Tage follte er anvörberft bie notbigften Gefcafte befeitigen, bierauf fich reinigen und opfern; baun gablte ibm ber Dberpriefter bie Gigenfchaften eines guten Ronigs ber, und las ibm ein Stild aus ber Reichsgeschichte gur Belehrung vor. Ferner ftant (laut jenes Berichte) feft, mann und mas er effen und trinfen, mann er ju feiner Bemablin geben burfe u. f. m. Richt minber murben bie Gobne ber pornehmften Briefter ale feine geborenen und nothwendigen Gefährten betrachtet. - Ginrichtungen folder Art tamen, wenn jemale, nur gur Beit unumfchrantter Briefterberrichaft jur Unwendung; fie mußten bei jedem fraftvollen Ronige Biberftant finben, und fonnten im Relbe und unter erobernben Gurften gar nicht jur Unwendung fommen. Much ift ja oft genug bavon bie Rebe, bag Ronige (fo bie Bbramibenerbauer) trots aller Boridriften und Lebren torannifirten. und Keron Weiber verbrennen lieft, weil beren Urin feine Augen nicht beilte. 5)

Bei bem Tobe eines Konigs entftant im gangen lanbe bie allgemeinfte Trauer: bas Boll bestreute fich mit Afche, erhub Rlaggefange, und 72 Tage lang murben alle Gefte eingestellt. Ungeachtet biefer Berehrung ftanb ben Ronigen ein ftrenges Tobtengericht bevor, mobei bie Briefter gwar ben Berftorbenen gu loben pflegten; je nachbem aber bas Bolt ftarter feinen Beifall ober fein Diffallen zu erfenuen gab, foll bas Begrabnig bewilligt ober verfagt worben fenn. Wenn fich alles Treffliche auf Furcht grunben und burd fie erzwingen liefe, modte ber Rubm mabr

Heyne, Opuscula, I, 138; Bunfen, I, 46. Bgf. Hekat., Fragm. hist., I, 20; \$\(\partial\) fis.
 Plato, Politic., p. 290; Diod., I, 70.

<sup>3)</sup> Schwartze, Prolegom., p. 56. 4) Diod., I, 70.

<sup>5)</sup> Herod., II, 111.

fenn, bag bie Acgupter burch bas Tobtengericht treffliche Konige erwarben.

Die Briefter 1) maren ohne Zweifel bie machtigfte, aber burch viele ftrenge Boridriften und Gebrauche wenn nicht gegugelte, bod unbequem befchrantte Rafte. Gie befagen (vielleicht neben anberen Tempelgutern) ein Drittheil bes Lanbes 2), maren frei von allen Steuern, und erhielten aukerbem mobl in alteren Beiten allerhand Gaben ober Deputate von ben Ronigen, bie fie jebod) fpater verloren. 3) Bon biefen Ginnahmen lebten fie nicht allein in reichlicher Beife, fonbern fie beftritten auch alle gottesbieuftlichen Musgaben, und befolbeten geringere Beamte. In ihren Sanben befand fich ber überaus ftrenge und felbft bis auf Gefange und Tange binab unabanberliche Dienft ber Gotter 4); fie maren bie nachften Rathe und Gehülfen ber Ronige, aus ihrer Mitte wurden alle Staateamter befest, fie leiteten bie Bilbung bes Bolte, und maren alleinige Inbaber aller miffenicaftlichen Kenntniffe. Diefe Briefterkenutniffe und Prieftergebeimuiffe find gewiß febr überichatt worben; ober bas, mas man barüber meniger weiß ale berausbeutelt, hat weber bie Daffen bee Bolfe gehoben, noch ift es jemale in vollenbeten Berten ber Biffen-Schaft and Tageelicht getommen. Auch in biefer Beziehung fagt fcon Diobor: Die Briefter bilrfen oft bie Babrbeit nicht fagen b), ober lieben es ans Gitelfeit ju vergrößern und ju lugen.

Da bie Priester einen erblichen Samb litterten 3, mar ihre Ablig größer wei im Berichentanb und Benn, und obwoold Abstujungen unter ihnen stattfanden, und von einem Ulekragewichte bet 
Dochenpriester bie Sebe ist, Innnte basseite die iber Mechagie bet 
Teupet und Götter bod nicht so groß sehn als da, wo Montreisuns berricht. Die ternenge Sonderung von Priesten und 
Vaiern ließ bie Methajon zu seinem Gemeingute bes Belts merben. 
Ja, unbegnaßt mit ber sinstern Seite irvisser, zeitslicher Briefterberrischaft, erschussen bei Priester ein Tobstenreich, um ist Brucht 
Doffmung über bas gegenwärtige etzen hümasszwisten, umd 
ben Menschen auch im Bezug auf fünftige unbesamte Leiten zu 
kennen und zu sägeln. Mus den Möstlungen an den Tempeln 
kenten und zu sägeln.

<sup>1)</sup> Es gab teine Briefterinnen in Argopten. Herod., II, 35. Bgl. Schwarte, Das alte Regopten, I, 92, 93, und Bufate gn S. 93.

<sup>2)</sup> Diod., I, 21. 3) Dengftenberg, Mofes, S. 66, 67.

Plato, De legib., VII, 799.
 Diod., I, 27, 29.

<sup>6)</sup> Prichard, p. 320; Bahr, Sumbolit, II, 35; heeren, II, 2, 127; Diod., I, 73. Der erftgeborene Cohn icheint ein Borrecht gur Uebernahme bes Briefterthums gehabt zu haben. Heliodor., I, 19, 54, 83, 82.

barf man jeboch ichliefen, baf bie Briefter in gewiffen Beitraumen wefentlich von ben nicht minber ben Eultus wie ben Staat leitenben Konigen überflügelt maren; worans benn auch wohl folgte, baf iene nicht immer in bemfelben Berbaltnift an ben Rriegern fanben.

Der Urfprung biefer Rafte fallt gemiß in bie alteften Beiten, und ihre weitere Entwidelung bing ab von wechselnben Grunden und Berhaltniffen. Das ihnen jugewiesene eine Drittbeil bes Landes 1) war ohne Zweifel Sauptquelle ihrer Ginnahmen ober Befoldungen; vielleicht aber erhielten fie in Angenbliden ber Thatigfeit Bufchuffe aus toniglichen Raffen 2), und bie Befoldung einer fonialiden Leibmache mar vielleicht gang barauf angewiefen. Wenn (wie in ber Bibel ergablt wird 3) ein Pharao alles Land, nur mit Ausnahme bes briefterlichen, taufte, und fur eine Abgabe wieber austhat, fo marc bierin eine mefentliche Abanberung ber fruberen Berhaltniffe 4), und mittelbar eine neue Binepflichtigfeit bes gangen Bolfe ausgefprochen. Babricheinlich lebte jener Eriegsabel, jenes tofffpielige ftebenbe Beer (wie auch anbermarte) meift unthatig, mabrent feine Sinterfaffen arbeiten und ibn ernabren mußten. Doch mogen auch manche Rrieger, um ihre Einnahme zu erhöhen, felbft bas Land gebaut haben, und um-gefehrt in Zeiten bes Beburfniffes gahlreiche Lanbbauer in bas Beer eingetreten febn. Dber es entwidelte fich ein Canbmebrbienft b), welcher Brivateigenthum und landwirthichaftliche Thatigfeit nicht aufhebt. Bielleicht burften bie Lanbestheile (wie bei ben Juben bas Stammeigenthum) nicht aus ben Sanben einer Stafte in bie einer anderen übergeben; welche Beidranfung Wertb und Ertrag gewiß nicht erbobte, aber boch feineswege bas Brivateigenthum und bie Brivatbenutung aufhob, ober alle Ginnabmen ans bem Rriegerbrittheil einer gemeinfamen Raffe gu weiterer Bertbeilung überwies. Je mehr Rechte bie Rrieger befagen, je mehr fie vielleicht ben Ronigen gegen bie Briefter beigeftanben batten, befto weniger maren fie geneigt, irgenbeine Berletting ober Burudfetung ju bulben: moraus ihre bereits oben ermabnte Answanderung nach Methiopien, und auch wohl die Annahme von beffer bewaffneten und genbten Golbnern bervorging,

<sup>1)</sup> Rach Diobor (I, 55) batte Gefoftris biefe Landvertheilung angeorbnet.

<sup>2)</sup> Diod., I, 73. 3) Mofes, I, 48.

<sup>4)</sup> Auf ben Dentmalen finben wir viele Abbitbungen von Streit-

wagen, aber feine Reiterei.
5) Thierbach, Berhaltniffe ber Rriegertafte, G. 13; Wilkinson, Thebes, p. 235, 236; Bengftenberg, Doje, G. 63.

Co wichtig auch, vermoge ber Ratur bes lanbes, ber Aderbau erfcbien, in fo genauem Berbaltnig er auch ftanb gu ben ftaaterechtlichen Ginrichtungen und ben religiofen Lebren, gab es boch in Megupten feinen Ctanb freier unabhangiger Lanbbauer; vielmehr maren biefe ben Ronigen, Brieftern und Rriegern gang untergeordnet, und von einer auffteigenben, belebenben Entwidelung, fowie von aller Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten ausgefchloffen. In noch groferer Berachtung lebten bie Birten; ja Die Schweinebirten murben in einer Beife bebanbelt, melde an Die indifchen Baria erinnert. 1) Gine Art von Eroft liegt barin, baf Aderbau und Biebaucht in Megupten weniger Anftrengung ale in manchen anberen ganbern forberte, und viel Duge ließ. Brot aus Lotus und Getreibe, Gerftenbier, gute Bohnen und Sifde mochten auch ben Mermeren nicht feblen. 2)

Der Beruf ber Sandwerter, Runftler und Gemerb. treibenben mar ebenfalls, jeboch wohl feineswege immer ftrena erblich 3); auch gab es mehrere Unterabtheilungen, welche ineinanber übergingen, mabrent fein Aufruden in eine anbere Saubtflaffe ftattfanb. Es gab (wie bie Abbilbungen auf Dentmalen ermeifen) Glasblafer, Detallarbeiter, Beber in Leinen, Bolle und Baummolle, frarber, Drabtnieber, Bergleute u. f. m.

Coon in alterer Beit mar Megupten fein gang abgefchloffenes

Land 4); vielmehr ging Sanbel und Bertebr nach allen Richtungen über feine Grengen binaus. Go finben fich binreichenbe Beweife, baf man viele affatifche Gegenftanbe tannte und benutte. Alle biefe burgerlichen Berbaltniffe ftanben in enger Berbinbung

mit vielen eigenthumlichen Gitten und Gebrauchen, worüber Berobot gar mancherlei berichtet bat. Cowie ber himmel, fagt er, welcher bas Land bebedt, und ber Blug, welcher es burchftromt, fic burd ibre befonbere Beichaffenbeit auszeichnen, ebenfo untericeiben fich bie Megupter in vielen Dingen von ben übrigen Menichen. Go treiben g. B. bie Beiber oft Sanblung und Birtbicaft, mabrent bie Danner ju Saufe figen 5) unt meben. Diefe tragen bie Laften auf ben Ropfen, jene auf ben Schultern. Ihre Rothdurft verrichten fie in ben Saufern, mabrent fie por benfelben freifen; benn alles Schimpfliche und boch Rothmenbige muffe man insgeheim, alles nicht Schimpfliche aber öffentlich betreiben. Gie leben mit ben Thieren in einer Wohnung; jeber Dann bat zwei Rleiber, jebes Beib nur eine. Fifche und Fleifch

<sup>1)</sup> Bal, biemit bie Anficht in ber Obvfice.

<sup>2)</sup> Diod., I, 34, 36; Athen., X, 447.

<sup>3)</sup> Diod., I, 74. 4) Mihí, S. 13, 182; Rosellini, II, 3, 164. 5) Sophokl., Od. Col., v. 339.

ift man jum Theil gelocht, jum Theil gebraten und eingefalgen. Alle Erantheiten entstehen, nach ihrer Meinung, aus gewossens Rabrungsmitteln, umd werben aus besten durch hausge Abstrugsmittel geheitt. Die Arzie bielt man in großen Ehren wir das ihnen logar Bestolungen aus Figuriften Anfar; besungsachtet mußten auch sie sich nach bestehenen, unwandelbaren Borsfuhlfen richten.

Biefweiferit war nur ben Prieftern verboten. Nathriche, kinber hatten mit destig Geberene burchaus gleich Achte; ben man befrachtet ben Bater als die haupterson. Die Erziehung ber Kinber war sehr eines den wohlseit: sie zingen, wie es die Witterung erfaubte, sah nach, und die geringen Kosten eines Baushalts wirten günftig auf die Berofferung garla. Riemand Ernette mehr als das für eine Kaste Erzieberliche, und Leiden einem enter die das hauf über eine Kaste Erzieberliche, und Leiden übungen, nach Art der Sellenen, erschienen (lauf Deredor) den Akaptern vernerstlich; dem sie gaden ja nur turzbauernde nud gesährliche Stärte. Wochten sie aber auch nicht, so wenig wie der Wilft, in einen allgemeinen Erziebungsbung gehören, jo zeigen das Mohllungen, das die sich sich sich eine Allegemeinen Erziebungsbung gehören, jo zeigen das Ablichen werten und erzie und er und Kampfen führ unfelannt waren und, tred alles Ernske gleich um Genusse.

gefellige Fefte, Tange u. bgl. nicht fehlten.

Die Rechtspflege, geubt nach ben in acht Banben ent-haltenen Gefeben, war febr ernft und ftreng. Drei Stabte (Memphis, Theben, Beliopolis) 1) ermablten jebe (unbefannt mie) zehn ber vornehmften Manner, wahrscheinlich Briefter, welche zusammen bas höchste Reichsgericht bilbeten, aus ihrer Mitte einen Borfiter ernannten und bom Ronige befolbet murben. Bir miffen nicht, mann biefe Ginrichtung entftant, und wie fie mit ben Borrechten ber Briefter übereinftimmte. Dan verfuhr por Bericht idriftlich bis gur ameiten Bertheibigungsichrift, und machte augleich ben Antrag jum Urtheil und jur Strafe. Reben maren, ale binberlich und permirrent, überall perboten. Ronia Sabato mar ber Erfte in ber Beltgefdichte, welcher bie Tobesftrafe gang abichaffen und in nutliche Arbeit vermanbeln wollte 2); fein Blan tam aber wohl nie gur Musführung. Deineibige, Gottesfafterer und Morber freier Menichen ober Stigven, murben bingerichtet. Diefelbe Strafe traf ben, welcher einen Denichen tobten ober öffentlich Gewalt anthun fab, ohne ibm Bulfe ju leiften. Bar er eigener Dhumacht halber bagu nicht im Stanbe, fo mußte er wenigstens gleich nachher Rlage erheben, ober ichmere Schlage und breitagigen Sunger erbulben. - Mel-

<sup>1)</sup> Diod., I, 75. 2) Ebenbaf., I, 65.

ternmörber wurden gefoltert, bann verbrannt. Rinbermorberinnen muften bas getobtete Rind brei Tage und brei Rachte öffentlich im Urme halten; überlebten fie biefe furchtbare Qual, fo traf fie weiter feine Strafe. Entweichung vom Beere machte ehrlos; boch tonnte ber Gluchtige feinen Ruf burch Tapferfeit wieberberitellen. Berrathern an ben geind ichnitt man bie Bunge aus; Falfdmungern und Berfalfdern von Urfunden bieb man bie Banbe ab. Ber Jungfrauen Gewalt anthat, marb entmannt. Der Chebrecher erhielt taufend Stodprugel, und ber Chebrecherin idnitt man bie Rafe ab, bamit ber Reis bes Rorpers verfdwinbe.

Ber ein unbescheinigtes Darlebn leugnete, marb burch ben Gib frei. Schulben balber bielt man fich blos an bas Bermogen. nicht an bie Berfon; und ein Darfebn burfte burd Binfen nicht über bas Doppelte vergrößert werben. Das Stehlen ftanb angeblich unter obrigfeitlichem Schupe. 1) Ber fich nämlich biefem Gemerbe midmen wollte, lieft feinen Ramen pom Diebesoberften einidreiben, fabl bann ungeftraft, mufte aber bas Beftoblene bei biefem abliefern, wo es bie Beftoblenen gegen Erlegung von einem Theile bes Berthes wieber guruderhielten. - Beber follte nachweisen, mober er feinen Unterhalt nehme, jeber bas Alter ebren.

Bei wenigen Bollern bat (fo fcheint es) bie Religions. lehre eine fo große Bichtigfeit gehabt ale bei ben Meghptern; bennoch zeigen fich in ben Berichten große Luden, Biberfprliche und Billturlichfeiten. Deshalb fagt Bunfen (V, 1, 187): "ichwerlich werben wir je vermögen, eine wahrhaft geschichtliche, alfo urfachlich gufanmenhangenbe Berftellung ber Bilbung bes aguptifden Gottesbewuftfeune ju geben. Bewift ift, baf wir jest bagu vollfommen außer Stanbe finb." - Much baburch wirb für jeben bie Renntnig ber Religion Aeguptens fehr erfcmert, baf fie, faft mehr ale irgenbwo, ber Inbegriff alles Biffene unb alles Bebeutsamen mar, und mit ber Beltbilbungs und Unfterblichfeitelebre, ber Sternbeuterei, Raturtunbe, Armeimiffenschaft und ber Beichaffenheit bes Lanbes im genqueften Rufammenbange franb. Werner murben icon im Alterthume bie verschiebenen Reitraume burdeinander geworfen, von ben Brieftern verfchiebene Chfteme, ober Lehren ber Götterverehrung aufgeftellt 2) und von bem Bolle umgebeutet. Bhufitglifdes und Beidichtliches, Combolifdes und Allegorifches zeigen fich vermengt, verfcbiebene Botter ineinanber gefcmolgen 3), Ramen und Mertmale bes einen auf ben anbern

<sup>1)</sup> Go ergabit Diobor; nach Gellins (IX, 18) mare es gang erlaubt gewefen !

<sup>2)</sup> Jos., Ant., XIII, 3, 1. 3) Diod., I, 25.

übertragen. Go find gleich und wiederum ungleich Ofiris und Cerapis, Borus und Barpofrates 1); Dfiris ift Bruber und Bemabl ber 3fie; 3fie ift Schwester und Gemablin bee Dfirie. Dag man bies nun fur willfürliche Bermirrung und Bebantenlofigfeit ertfaren, ober ale ein bebeutenbes Begriffsfpiel auslegen: jebenfalls icheinen unüberfteigliche Sinderniffe verhanden zu febn. ben Inbeariff bes auf uns Gefommenen gu einem einzigen Gofteme ju vereinigen und ausgnbilben. 2) Es gab im Ablaufe von mehr ale brei Jahrtaufenden vericbiebene Gufteme, ober boch Unfane ju Shftemen und Richtungen; trop aller Reigung gum blogen Erhalten fonnte bie Bewegung nicht gang abgehalten werben, und Materialismus und Ibealismus fuchten fich nebeneinander auszubreiten, 3) Schon por 1800 Jahren flagen bellenische Beobachter über unvereinbare Biberfpriiche in ber agpptischen Götterlebre; auch ward bas Megyptifche in Bellenisches umgebeutet, und fpater biefes wieberum guruderflart, um einen geheimeren agpptifchen Ginn barin aufzufinden,

Andere reden ) von deel Kerioden der ägyviligien Religionsentwiedelung: Ammen Diris Officis Jis, Jis Reich, Die ättefte und am fänglen bereichene Ansicht sin eine physiologischphilosophische geweien; also fein reiner Spiritualismusk, sonven ein veredelter Bakertalismus. Ucher Mas und Enfluß der Aftrologie lasse sich die Gewissen aufsagen, und mit dem Raturdensscheicher Sonne und Vond als Getter betrachte) lasse

<sup>1)</sup> Brichard, Aeguptische Muthologie, S. 74; Schwartze, I, 241. 2) Schwarte, I, 38, 46.

<sup>3)</sup> Diod., I, 25.

<sup>4)</sup> Bunfen, I, 431-460; Senne, jum Diobor, G. 40.

<sup>5)</sup> Rach henry (l'Egypte plaraonique, I, 215) fieben biefe erfte Reibe ber Götter mit ben elements cosmogoniques in engfter Berbinbung und bedentten le debronillement du chaos.

Schwartze, I, 17—29, 188, 215.

fich ber Bedaute einer burch Alles hindurchgebenden Beltfeele pereinigen.

Ein Dritter bemertt 1): wir finben Raturbienft (Sonne und Mond), abgottifche Berehrung von Thieren und Bflangen, ethifche und biftorifde Gotter, entlich vergotterte Deufden und Beroen. Dfiris und Ifis find teine Berfonen, fie bebeuten bie allgemeine Seele ber Ratur. Dfiris ift bie erzeugenbe, Enphon bie gerftorende, Borns die wiederherstellenbe Rraft, und biefen breien fteben weiblich und in gleicher Bebeutung gegenüber: 3fie, Rerbtne. Bubaftie.

Ein Bierter fagt 2): nicht Bergotterung von Menfchen, fonbern Raturleben und Raturanichanung liegt ber agpptifchen Dipthologie jum Grunbe. Die Legende von Ofiris und 3fis ift eine allegorifche Ueberlieferung ber Begebenheit, woburch Gifcher und hirten jum Aderbau und gu befferen Religionsibeen tamen. Dann bebeuten Offrie und 3fie auch bie Conne und bas Connenjahr, ober bie Krafte ber Ratur überbaupt, ober auch mobl bas bochfte Befen felbit, mit feiner Entwidelung und Offenbarung. Bei al-Iem Raturgewichte in ber aguptifden Religionelebre 3) ift fie jeboch fein bloger Ralenber, und bezieht fich nicht ausschlieflich auf ben Aderbau.

Roch fpatere Untersuchungen Roth's führten zu folgenben Ergebniffen 4): ber Begriff einer unentftanbenen, unerfennbaren Urgottheit mar ben Meghptern ber bochfte. Gie beftanb aus einer Biereinigfeit, Beift, Materic, Beit und Raum. Die Welt ift bie in Einzeldingen bervortretente Bestaltung ber Gottheit; biefe Beltvergötterungelehre führt zu einem materiellen, polytheiftifchen Bantbeismus. Es gab Gotter berichiebenen Ranges; fie bebeuteten bie groken Theile bes Beltalle und bie in bemfelben mirtenben Rrafte. Die aguptifde Religion entftant nicht aus bem Thierbienfte. Das Thier marb Sumbol bes Gottes, und Thieraeftalten murben nur ale Siercalppben für Gotterbegriffe gebraucht. Die Berbindung von Beift und Leib giebt einen Bugungeguffand, und macht Reinigungen und Lauterungen (inebefonbere bie Geelenwanberung) nothwendig. Der Tob ift eine Befreiung, ihm folgen Belohnungen und Strafen.

Brugich theilt mir Rolgendes mit. Die Gottheit und Die Gottesverehrung mar in gang Megbpten feinesmege gleich; ja in

<sup>1)</sup> Brichard, S. 16-70. 2) Erenger, Symbolif, I, 265-383. 3) heeren, II, 2, 164.

<sup>4)</sup> Roth, Reguptifche Glaubenslehre. La dottrina aeroamatica era un sublime monoteismo (?) infetto più o meno di panteismo. Orcurti catalogo, I, 39.

ben einzelnen Lanbicaften finben fich verfdiebene Gotter, bie fich ieboch auf einen allgemeinen Begriff jurfidführen laffen. Die Conne marb von ben Brieftern mobl als Chmbol ber unfichtbaren Gottheit betrachtet, von bem Bolle aber als Gott verehrt. Die Tagesfonne bebeutete ober reprafentirte Die fichtbare Welt, ihr Aufgeben bie Geburt, ihr Untergang ben Tob; und bie Rachtfonne (bie Sonne mabrent ber Racht) verfinnlichte bas leben in ber Unterwelt, und bie rudgangige Banberung bes Tobten, bis jur Bereinigung mit ber Morgensonne. Die menichliche Geele ift ein Strabl ber Conne, welcher ju ihr gurudtebren muß. Rach bem Tobe gerfallt ber Menfc in Geele, Rorper und Schemen. Die Geele gehört bem Simmel, Die Mnmie ber Erbe, ber Schemen aber ber Unterwelt. - Der gewöhnlichen Unnahme 1) nach glaubten bie Megupter an eine Geelenmanberung burch Thierforper; aufolge ber Dentmale ift biefe Wenbung aber ein Ausnahmefall gewefen, welcher nur eintrat, fofern ein Thier Die Dumie verlette ober vergebrte, mo bann bie Menfchenfeele in ben Thierforper verfest murbe. Mithin fteht bas Chidfal ber Geele in genauem Bufammenhange mit ber Erhaltung bes mumifirten Rorpers nach bem Tobe.

<sup>1)</sup> Herod., II, 123.

<sup>2)</sup> Schriften ber berfiner Atabemie, 1851, G. 193.

Dit ber Religion, und inebefondere mit ber lehre von ber Bermanblung ber Raturfrafte und von langen mannichfaltigen Banbernngen ber Geelen, ftebt bie Thierverebrung, ber Thier. bienft, in genquem Bufammenbange. Danche berfelben maren einzelnen Göttern geweiht (ober ihre Theophanien), andere murben perebrt im gangen Laube, noch anbere nur in einzelnen Stabten. fo Rube, Sunde, Ragen, Bibber, Affen, Ichneumone, Rrotobile, Spitmaufe, Lowen, Abler, Beier, 3bis u. f. w. Manche Thiere galten bagegen fur unrein. Fur bie Erhaltung und Berpflegung ber beiligen Thiere maren befonbere Grunbftude, fomie Bfleger mannlichen und weiblichen Befdlechte angewiefen; wie benn überbaubt, aufer ben ftebenben Beeren ber Briefter und Rrieger, biefe ftebenben Thierbeere ankerorbentliche groke Ausgaben verurfachten. Starb eine beilige Rate, fo fcor man fich bie Mugenbrauen; man icor fich ben gangen Leib, wenn ein beiliger Sund ju feinen Batern ging. Anbererfeite wird berichtet, bag bie Briefter fich aber auch erlaubten, ben beiligen Thieren ibre Ungufriebenbeit ju bezeugen, ihnen ju broben und fie auszufchelten. Ber ein beiliges Thier mit Borfat tobtete, mar bes Tobes foulbig 3); mer eine Rate ober einen 3bis auch nur aufällig umbrachte, entging niemale ber Lebeneftrafe.

<sup>1)</sup> Bgl. ben Aboniscultus.

<sup>2)</sup> Creuger, I, 318.

<sup>3)</sup> Cie. Tusent., V, 27; Plinii list., VIII, 116. 4) Brichard, S. 285. Sou ber Serehrung auch ber Mutter bes

<sup>4)</sup> Pridato, S. 280. Soil ber Serehrung auch ber Mutter bes Apis: Sennes, XXXVIII, 289.

verborgenen sinnbilblichen Bebeutung) als unanftändig und unwürdig zu bezeichnen ift. Bon bier brachte man ben Apis nach

Memphis, bem Sauvtfite feiner Berebrung.

Diobor ergablt brei Meinungen über bie Grunbe ber Thierverehrung bei ben Meguptern. Erftens, Die Gotter hatten fich aus Berbruf über bie Berichlimmerung ber Menichen in Thiere verwandelt, und beren Berehrung feb gurudgefehrte Danfbarteit ber Menfchen. Diefe aus ber Luft gegriffene Unficht ift ber Gotter gang unmurbig und icheint fie zu einer emigen Beftialitat ju verurtheilen. Gleich ungebubrlich ift bie Sage: bie Gotter maren bor bem Tupbon nach Megupten gefloben, und hatten fich bort aus Furcht in Thiere verwandelt. - 3meitens: bie von ihren Reinden oft geschlagenen Meghbter bilbeten auf ben Fahnen, um welche fie fich fammelten, Thiere ab, flegten nachber, und beiligten nunmehr bicjenigen Thiere, beren Bilber fie gemablt hatten. Abgefeben bavon, bag für ben Fall etwaniger neuer nieberlagen Die Berehrung ein Enbe nehmen mußte, haben abnliche Berhaltniffe bei anberen Bolfern gu feiner Thierverehrung geführt. - Drittens: man verehrte bie Thiere blos ibres Rugens halber. Diefer Rugen ift aber ebenfalls in allen Lanbern und Bolfern gleich groß, und bie Berehrung auch fcablicher Thiere bleibt unerflart. 1) - Biertene behauptet Ifofrates 2): bag ber Thierbienft von ben Berrichern eingeführt fen, um ben Behorfam bes Bolfe baran gu üben. Die Berrfchenben hatten ja aber bas Bolt mit bem Thierbienfte nicht jum Beften, fonbern er ging von ibnen aus; fie alaubten am meiften an bie Beiligfeit und Rothwendigfeit biefes Dienftes.

Um uns jedoch biebei nicht gang burftig auf die unertlarliche Gigentbunlichfeit bes aanbiifden Bolts zu berufen, magen

wir zwei Bemerfungen:

Frens: ber Glaube, die ber Geift nach einer breitaufenbeitigen Banderung in feine erste hülle gurftlether, führte gu ber allgemeinen Sorgfalt für die Leichname und auch zu ber gesperen Berehrung der Thiere, in welchen sich die Seelen ber Raseschienben vielleicht befanden.

Zweitens. die Achydre hatten sich von einer Ansicht der Natur im Gangen wohl noch nicht so viel abgelöst, daß Freiheit und Berssellichseit vorzugswesse berauskrat; im Gegentheil herrichte bei ihnen (wie überall in der Natur) der Charlete der Gattungen vor, wos auch ihre Kasseneinssellungen der Wenssche deweisen.

<sup>1)</sup> Bricharb, G. 275.

Isocr., Busiris, edid. Lange, p. 374; Diog., Laert. procem.,
 p. 8; Cicero, De nat. deor., I, 36; Lucian., De sacrificiis, p. 14.

Daber saben sie vielleicht bie Thiergattungen als größere unbischer Schen an, neche ben Borrang wer berfelnischteit einzelner Weien verrienten. In diese Anfahr wurden sie bestärt, weil sich ein Expirene bie im Gangen ledenigs Weltleiet, die Sicherheit und Unschlödurfeit ber Raturtrücke vourbervoll estenzeit; während beschig Weltleich, die Sicherheit und Unschlödurfeit ber Raturtrück vourbervoll estenzeit; während menfoliche Freizeit fild im Willfür und Vaster zu vermieden schien. Einzelne Thiere glein ihne ub ann als Stellvertrete und Darfeller einer Wattung, eines Begriffe aus gleichten Thiere met als Stullvertrete und barbeller einer viellesch Abwandelungen ber großen Raturngeter zu einzelnen Erscheinungen. — Mniangs mochten Thiere nur als Sumbole betrachtet werben, und erst bieder die Verechung ungedichtig binutreten.

Mit ber Berehrung geneichter Thiere schien des Opfern ungeneichte verträglich; nur ging bei genuenlet Unterfluchung vorher, ob lein vorgelchriebenes Kennycichen mangele. Hier die ber eine Ceciterhaufen an, goffen Wein auf benfelben, schlachten ben Scheiterhaufen an, goffen Wein auf benfelben, schlachteten bann das Thier, und zogen die Haut und benfelben, schlachteten bann bas Thier, und zogen die Haut und ber beiter ban bab Echier, und zogen bie haut und benfelben, schlachtet bann bas Echier, und zogen bei haut bei der beiter bah wenn ir geschied und die Deferer ober gang Achgehen tressfen sollte, des boch auf beiten kopf wendem möd-ten. Dann warf man in alter Zeit die so verstuden Köpfe in den füglig ibeter wurden sie von den Genera gekauft, und ohne

Beforgniß gegeffen.

Die Gesammanssich ber Achtyrer über Leben und Tab fann antitrich in enger Berbinbung unt ihren erstiglieft untergengen. Die soglen bei bauten an sür fung Lebende, Mander hier gengen für unendich singere Zeit; weball biefe seiter, arbser und schauben bei Ballundien ber Rechart und schauer bei hier bei Ballundien ber Rechart und sieden trug jennach en fünstliches, hölgernete Zobetagertippe umber, geigte es sehem Baste und rief ibm pu: dies sied an, und trinte und frene bich, benn vennt von first, wirft du alle weibe für der bei Ballungen geschen eines Haufes kopf und Gesch mit Lehm, und rannten dann aufgeschärt, sich schauer falugan sied aufgeschatzt.

<sup>1)</sup> Diod., I, 51.

einem frummen Gifen burch bie Rafe binmeg, und nahm bie Eingeweibe aus bem Bauche. Dann marb ber Leichnam mit Balmmein ausgewaschen, mit Morrhen, Rafia und anberem Raucherwerle ausgefüllt, wieberum jugenaht und fiebzig Tage in Galg gelegt. Rach Ablauf biefer Frift umwidelte man ibn enblich mit feinen, in grabifches, Bummi getauchten leinenen Binben, und auf mehrere andere, jum Theil febr reich gefcmudte und bemalte Gullen folgte erft bie außerfte von Spcomoroeholg, welche man oft im Ungebenfen an Ofiris, ber Geftalt beffelben nachbilbete. Die Balfamirer murben boch geehrt; benjenigen aber, welcher ben erften Ginfdnitt in ben Rorper machte, berfolgte man, ber Sitte gemäß, ale einen Uebelthater mit Gilichen und Steinwürfen. Im forgfältigften bebanbelten Rinber bie Leichname ibret Meltern, welche übrigens bei Gelbanleiben für bas ficherfte Unterpfand galten, weil man es ale bie bochfte Schanbe anfab, fie nicht auszulofen. - Rur Diejenigen erhielten ein ehrenvolles Begrabnift, welche por bem Gerichte ber vierzig Tobtenrichter nicht burd Unflager überführt murben, ichlecht gelebt ju baben.

Cowie es eine Beit gab, wo man alle Religionen, Die driftliche ausgenommen, ale völlig gebantenlos und aberwitig bezeichnete: fo ift fpater bismeilen ein fibertriebenes Beftreben bervorgetreten, insbesoubere bie agpptifche und indifche, ale ein bemunbernswerthes Suftem von Beisheit und Tieffinn barguftellen. Bei einer unbefangenen Brufung verichwinden aber bie angeblichen Beweife. Minbeftens mirb beshalb behaubtet: es ift mehr als zweifelhaft, ob bie vielbefprocenen Brieftergebeimniffe irgenbetmas Erhebliches enthielten, und mehr maren ale zweideutige Mittel jur Erhaltung und Befestigung ber Briefterberifchaft. Gine gebeime ober unverftanbliche Briefterlebre, wird nie jur Religion im echten Ginne bes Bortes; ober mare bie bochfte Bottesertenntniß - febr felten mirb ein bochftes Befen ermabnt 1) - mirtlich fo ausgezeichnet gemefen, murbe fie bie erfünftelten Banbe burchbrochen, bas Bolt belehrt und verhindert haben, bag beffen Religion in laderlichen, platten Aberglauben und Gobenbieuft ausartete. Bu biefer Musartung bot vielmehr bas für tieffinnig und bebeutungsvoll Ausgegebene 2) nur ju leichten Weg und gu mannichfachen Inhalt. Sternenbienft und Bervenbienft fieht bober ale Thierdienst, und Allegorie ober Sumbol bat nicht ben Werth von Difenbarung und Erfenntnif. Rirgende verflarten fich agup-

<sup>1)</sup> Bricharb, G. 241.

<sup>2)</sup> The Egyptian superstition, of all the most contemptible and abject. Gibbon, I, 2, 80.

tifde Darftellungen und Symbole bis ju ebler Schonbeit, und ebenfo blieben fittliche Begiebungen gang im Sintergrunde, unvereint mit bem Religiöfen, und ungeforbert und gelautert burch baffelbe. Rirgenbe bringt es bie agpptifche Religionslehre bis gu feften, abgefchloffenen Berfonlichfeiten, und alles Deuten und Deuteln an ber Bebeutung ichwantenber Begriffe tann biefen Dlangel nicht erfeten ober verbeden. Chenfo wenig ift bie fich bier ameibende Bermifdung meufdlicher und thierifder Gestalten für ben Bhilofophen ober Runftler ju rechtfertigen. Die Bellenen, welche Denfchen ju Belben und Belben ju Gottern erhoben, maren gewiß auf befferem Wege ale bie agpptifchen Briefter, welche Gotter in Dofen und Raten bineinfriechen liegen. Gbenfo ericbeinen einzelne Schattenfeiten bes Bellenifchen (g. B. bie Opferung ber 3phigenia 1) gebantenreich und erhaben, wenn wir fie mit aauptifden Denichenopfern (fofern biefe mirflich ftattfan-

ben) zufammenftellen.

Dag Literatur und Philosophie bie foeben angebeuteten Dangel nicht verbedten, ober barüber erhoben, haben wir bereits an zeigen verfucht; bisweilen ift jeboch behauptet morben: bie Megupter batten febr große mathematifche Renntniffe befeffen, und maren hierin bie Lehrer ber Griechen gewesen. Wenn aber Thales fie mirflich erft lehrte bie Bobe ber Buramiben an beren Schatten gu meffen, und Buthagoras 2) trot aller Kenntnig agnptifcher Größenlehre feinen Lebrfat felbft erfinden mußte, fo mart bie medanifde Gefdidlichkeit ichwerlich burch große theoretifche Renntnig bervorgerufen ober geforbert. Chenfo fehlt es noch an genugenben Beweifen, bag bie Megupter über gemiffe. Lebenbregeln binaus, jemale ju bentenber philosophifder Erfennts niß fortgefdritten finb. Ueber bas Berhaltniß ber Sterntunbe gur geehrten Sternbeuterei 3), und bas gefchichtliche Benuten aftronomifder Zeitabtheilungen find bie Deinungen verfcbieben. Im meiften ift bie Rebe von einer Bunbsftern . ober Gotis :periobe, welche ihren Ramen bavon erhielt, bag ber Girius nach 1461 Jahren wieber an berfelben Stelle aufging, und movon man aftronomifden und auch wohl biftorifd - dronologifden Gebrauch machte. Die Megupter hatten ein bewegliches Gonnenjahr von 360 Tagen, ju 12 Monaten von 30 Tagen, und fünf Ergangungetagen. 4) Der alebann noch fehlenbe Biertel-

<sup>1)</sup> Bridarb, S. 303. Ueber graufame Behanblung ber Befangenen in Mcappten: Wilkinson, Thebes, p. 16, 69.

<sup>2)</sup> Herod., II, 109; Diod., 1, 69, 81. 3) Bunfen, I, 107; Schwartze, I, 21, 22. 4) Herod., II, 4; Iselet's Chronologie; Mémoires de l'institut,

<sup>1, 166.</sup> 

tag warb höter alle vier Jahre eingeschaftet. Genehnlich aghte man brei Indrechten. 39 Bahrichen. ich bezieht die Sahre der bei der Behrichten der Sahre mit bem Krüßeufgange bes Schrieß. Die gahriechten Indichtien erthalten nur wenige aftromien. Belitzebung bei Belitzebung bei Belitzebung bei Belitzebung bei Wegntyer wie weiter guttend als bei michtige welche man faum mit Sicherheit fiber bie macebonische Beit himauffähren laum.

Debr Beglaubigtes ale über Wiffenschaft und Literatur 3) ift über aguptifche Runft auf une gefommen. Bemunbernemerth ericeint bie Baufunft, eigenthumlich bie Bilbhauerei, minber bebentent bie Dalerei; bie lette Stelle binfichtlich ber Ausbilbung nahm mahricheinlich bie Dufit ein. Beginnen wir unfere nabere Betrachtung mit bem Unvolltommneren. Es liegt wohl in ber Ratur ber Dinge, bag bie Dufit, biefe untorperlichfte, geiftige, burch außere Borbilber nicht geftutte und geregelte Runft, frater wie die übrigen fich vervolltommnet. 4) Da feine Dufit ber Megupter auf une gefommen, tonnen wir biefe Behauptung binfichtlich ihrer indeß nur ale Bermuthung aussprechen. Zweifeleohne mußte bie gefetblich vorgeschriebene Unveranderlichfeit, wenigftens ber beiligen Dlufit 5), jeber Berbefferung binbernb in ben Weg treten. Schon um beswillen ift es unwahricheinlich, baf fich eine unabhängige Inftrnmentalmufit ausgebilbet babe: eine Art Befang mar felbft mit ber Tangmufit verbunden. Abgebildet finden wir allerhand Arten von Blafe- und Gaiteninftrumenten 6); gerabe und Onerfloten, Doppelfloten mit zwei Munbftuden, Trompeten (beren Ton Plutarch jedoch mit bem Gelsgeschrei vergleicht), endlich Barfen mannichfacher Geftaltung von 3 bis 22 Gaiten. Bielleicht enthielten biefe 22 Gaiten brei bigtonifche Detaven; boch fehlen Griffbreter und Schrauben gur Erhöhung ober Erniebrigung ber Tone.

Wir wisen uicht, ob die Materei sich in Aggupten gu einer unabhängigen, selfsständigen Stusse erhoben hat; fall inner sinder sie sich unr in Berbindung mit Bildbauerei und Bautunst. Bildwerfe, Bildfäusen, Obelisten, selfs hieroglubben und Mumien sich mit böhl selbssten Farben bebedt. Doch verstanden

<sup>1)</sup> Wilkinson, II, 1, 14.

<sup>2)</sup> Schwartze, I, 18.

<sup>3)</sup> Die Geschidlichteit ber Aegupter in mannichsaltigen Gewerben ift burch Ueberbleibsel und Abbilbungen erwiesen.

<sup>4)</sup> Rad Diebor (1, 81) bachten bie Regopter geringicatig von ber Mufit und nannten fie verweichlichenb.

<sup>5)</sup> Plato, De legib., II, 657.

Rosellini, II, 3, 12-54; Osburn, p. 218.

bie Mayptere ihre feche Sampfarben (roth, gefin, bellistan, buntlebau, gelb und somen; in ber Regel nicht zu vermischen; auch feht jede Absturfung von Licht und Schatten, sewie Berstegungen und das Berblasen dere Berbutten (edunatura) ber Farben. 3) Männer wurden braumrobl bargestellt, Reger ichwarz, Weiber gelb, Thiere rech, Leins und Weinstell gelt fedwarz, Weiber gelb, Thiere rech, Leins und Weinstell gelt was der Berbutten weiß. Arghytische Malteri, sogt ein Beschafter, verbient gar nicht angeführt zu werben, wenn von wabere kunft bie Kebe ift. 3)

Bober ftant bie Bilbhauerei, meift jeboch auch in Bufammenbang mit und in Abbangigfeit von ber Baufunft. Danche altere, ober bod unvollfommuere Berte maren aus Bolg gebilbet (fo bie ungahligen Mumienkaften); inbeffen finben fich auch bolgerne Briefterftatuen. 3) Die Debrgabt ber Bilbfaulen ift aus Ralfftein. Sanbftein und Granit von verfcbiebenen Sarben gefertigt, und fpater (jur Beit bes Pfammitich) auch aus buntelgrunlichem Diurit. Alles Technifde und Charafteriftifche an Denfchen und Thieren ward allmählich ju einer außerorbentlichen Bollfommenheit ausgebilbet; mogegen ber bobere Beift. Coonbeitefinn, richtige Reichnung und Mannichfaltigfeit meiftene feblen. 4) Die Babl und bie Grofe, ober überhaupt bie Quantitat fett in Megopten in Erftaunen; weit weniger bie Qualitat, ober bie fünftlerifche Bollenbung und ibeelle Abgefchloffenheit. Durch bie febr gewöhnliche Berbindung ber Bilbfaulen mit ben Tempeln marb Behandlung unt Stellung febr einformig, und nur wenn man bie erftaunlichen Dafe berfelben fur bas Bochfte in ber Runft ausgiebt, ift nie etwas Gleichkommenbes gefcaffen morben, b)

Rosellini, II, 2, 155—164, 205.

San, Dentmäter von Rubien, V. Als Ansnahme finden fich
jedoch Matereien auf ebenen ffächen, gemische Farben, Anbentungen
von Berspective und einzelne Berfürzungen.

<sup>3)</sup> Rosellini, II, 2, 154.

<sup>4)</sup> Die ägspifige Darflellung wird überall burch ängerliche Rweckegeietet; sie will bestimmte Begebenheiten beurtunden, in durchans historischer, momumentaler Urt. D. Midler, Mrchäologie, ©. 283. — Beauty the essence and the end of art, was never studied by the natives of either Phönicia or Egypt. Gillies, II, 294.

<sup>5)</sup> Rosellini, II, 2, 88, 125, 146. Ueber vie berühmte Bithbüte ber Memmen bambel erfehölper dertome (vol. X, Acad des Inscriptions). Das Derthöll berleften merb 27 3abre v. Chr. burde ür Erbeben ungeflitzt, im Bur 261 bes Espitimis Generus berseltellt. Beber früher, noch phäter, sonbern nur in bieler Bulfdenseit ih von einem nattriden Tonen ber Bithbätte bis Webe, welches mit ben Bendefiel ber Zemperatur, umb ben Sommenstedden zusigheicht. Den Kangparen ist ob is Bithbätte diens iber alten Ränige, Minnepolis, ober

Obenein sind viele biefer Rolosse einem einzigen Eteine gearcheitet. Der Epsim bei Spigsch mist von der Spisse der Klauen die Jung den Angele der Bereite der Belle der Aus der Bereite der Bereite der Bereite der Bereite der Bereite Er ist an Ort und Etelle aus dem Kelsen gehauen. Ber der Berstämmertung des Geschäuses zigte dies gund Berstämmiste und soch der Bereite der Bereite der Bereite der Bereite der Mussellung sie der Bereite der Bereite der Bereite der Bereite der Mussellung der der Bereite der B

Ansaezeichnet find viele ber aufgefundenen Golbichmiebearbeiten, unermeklich groß ift bie Rabl ber meift bobl gegrbeiteten, burch bie Bunft bes Rlimas wohl erhaltenen Bilbmerte, und ber Reichthum und bie Dannichsaltigfeit ber bargeftellten Begenftanbe, bon Ronigen und Brieftern an, burch alle Befchaftigungen bes Lebens hindurch, bis ju Tifchen, Stublen und Sausgerath binab. Das gange öffentliche und hausliche Leben lagt fich bier ertennen und verfolgen, wie bei feinem anberen Bolfe. Biele Stellungen (fo ber Ringer und Tanger) find fubn, ja allau fubn und übertrieben, felten jeboch richtig gezeichnet und jur Coonheit erhoben. Dber mo biefe hervortritt, bat man aweifelnb gefragt, ob bas Wert nicht fpater und unter griechifdem Einfluffe gefertigt fen. Bewif batte bie Bilbbauerei (wie jebe Runft) in Megnpten ihre Gefdichte bes Unfange, Fortidritte und Berfalle; auch miffen wir, bag um bie Beit bes Gefoftris Megupten in jeber Begiebung gur bochften Blute emporgestiegen mar. Doch lag in ber Ratur und Ginnegart bes Bolfes eine Beidrantung, beren Rreife burd bie Briefterberrichaft nicht erweitert, fonbern immer enger gezogen murben. Much ift es bebeutenb, baft nie ein Rinftler genannt wirb.

Bhamenophis. Das ägpptische Bort Memnon, ober Memnonia, bat mit bem Griechen Memnon nichts gemein. Erft fpat werben Sagen von ihm nach Aegypten übertragen

<sup>1)</sup> Sorus auf bem Connenberge. Brugid, Reifeberichte, G. 35, 336.

icheinen bie engangeschloffenen Urme und Beine lang und mager 1), und bie bewegten mintelia, edig und mibernatürlich verbrebt. Ueberhaupt gab es in Megupten mobl feine Ibeale ober Dufterbilber für Botter und Belben, Gottinnen und Gragien, Berhaltnigmagig find Die Thiere am beften bargeftellt, welche Corgfalt mit ber Thiervergotterung gewiß in Berbinbung ftebt. 2) In ben Gottergeftalten ift Denichliches und Thierifches amar nicht fo übermäßig und wiberwartig vermifcht wie in Inbien, auch bie fcheufliche Berniehrung ber einzelnen Glieber vermieben; bennoch fam man auch in Meabpten niemals zu ber bewuften Einficht, bag biefe Symbolif ber Religion nichts nutt, baf es aber bie Runft unfehlbar ju Grunde richtet, wenn man bie Bebeutung über bie Schonheit binauffest. Bulett ift überbies bie aauptifche Sumbolit, trot alles Scheines ber Mamichfaltigfeit. nur armlich, gefünftelt, fich immer wieberholenb und (wie bie Götter felbft) ineinander fliefenb.

Unter allen Runften ift in Megopten ohne Zweifel bie Bantunft verhaltnigmäßig am eigenthumlichften, wenn auch nicht febr mannichfaltig ausgebilbet worben. Babrent inbeft Ginige brei Beitraume ihrer Gefchichte annehmen 3), bes Anfangs, ber bochften Bollenbung und ber Ausartung, aber einen alten aguptischen Stol bie ine 2. Jahrhundert n. Chr. fortbauern laffen. machen Anbere nur einen Sauptabidnitt mit bem Gintritte ber macebonifch-griechischen Berrichaft. Gie glauben um fo mehr, bag bie Frembherrichaft jum Berfalle jeber Runft ber Meghpter beitrug, weil biefe abgeneigt blieben felbft ju anbern, ober irgenbetwas zu eigener Erneung und Bervollfommnung von anberen Bollern annnehmen. Dag aber auch bas Spftem ber agpptiichen Baufunft in mehr ale taufent Jahren feine mefentliche Umftellung erfahren haben 4); fo hangt boch biefe Runft gu febr ab von Dadit, Rraft und Reichthum, ale bag bie öffentlichen Berhaltniffe bes Lanbes ohne erhebliche Ginwirfung bleiben fonnten. Go wird nun auch bezeugt, bag unter ber 18. und 19., biefen gludlichen Donaftien, bie größten Fortfchritte eintraten; mehr bollfommene und bewundernswerthe Baumerte au Stanbe gebracht murben 5), als burch alle anberen Bharaonen gufammen-

<sup>1)</sup> Rosellini, II, 2, 76, 80. Doch finben fich mertwürbige Bortraits.

<sup>2)</sup> Ebenbas., S. 78; Champollion, Reife, S. 49. 3) Letronne sur l'Egypte, p. 29, 49; Mihl, S. 30.

<sup>3)</sup> Letronne sur l'Egypte, p. 29, 49; Milhi, S. 4) Decren, II, 172.

<sup>5)</sup> Rosollini, II., 2, 105. Erot aller Reigung jum Beharren, mliffen Zeitranme ber Entwidelung und ichnelleren Beweglichfeit borhergegangen febn.

genommen. Dag fich jur Beit bes Pfammitidus größere Bollenbung ber Arbeit, Bolitur und Genauigfeit bei mehreren Runftzweigen vorfinden, in hinficht auf Größe und Erhabenheit verdient jene frühere Beit ben Borgug. Die Baumerte berfelben, fagt ein Renner 1), zeigen eine ungebeuere Weftigfeit, Berhaltniffe mehr erftannenswurdig ale nachahmbar, große Bofe und Gale, ungewöhnliche Dide ber Mauern, aber nur wenige Definungen, Licht und Luft einzulaffen. Endlich an biefen Bebauben mehr Bilbwert, Zeichnungen und Bergierungen, als fonft irgendwo in ber Welt; woburch fie lebrreich werben fiber bie Befchichte, Die Welbaltge, Die Siege und Die Sitten bes Lanbes. Der Stoff - fagt Lubte 2) - ift noch magiger ale bie gestaltenbe Rraft bes menichlichen Beiftes, obicon biefer in flarer Berftanbigfeit, nicht in wirrer Berftanbiafeit bie Daffen bebanbelt.

Go im Allgemeinen Die faft einstimmigen Bengniffe. Gie werben, wenn man naber ine Gingelne eingeht, theils bestätigt, theils erbeben fich neue Zweifel und Bebenten. Beginnen wir mit ben Byramiben. Rach ber früher gewöhnlichen Unnahme mar bas thebanifche Reich mit feinen Bauwerten und Tempeln alter ale bas Reich von Memphis und bie Bhramiben. 3) Bollte man auch bie bereits oben ermabnten Unfichten über ben Unbau von Norboften ber nicht gelten laffen, fo murbe es boch faft unbegreiflich bleiben, bag ein Boll nach fo bewundernemerther und eigenthumlicher Entwidelung, wie fie bie thebanifden Gebaube geigen, ju fo einfachen, ja roben und funftlofen Berfen gurudfebren, ober binabfinten follte, wie es, trot ibrer Grofe, bie Bpramiben find. Deshalb, haben Etliche gemeint, mußten fie ihre Entftehung einem ungebilbeten Bolle, etwa ben Suffos verbanten; moffir jebod feine binreichenben Beweife beigebracht merben. baben bie neueften Untersuchungen erwiefen, baf bie Boramiben bie alteften Baumerte Meghptene finb 4) und bem erften Reiche angeboren. 5) Die Tednif ift bewundernemurbig, und neben biefen Grabbentmalen find vielleicht gleichzeitig funftreichere Bane ausgeführt morben. Die brei Buramiben in ber Ebene von Bbigeb find gwar nicht bie alteften, aber unter vielen anberen meit bie größten und merfwurbigften. - Dan nennt ale ihre Erbauer Die Ronige Cheops, Chepbren und Muferinus, welches angeblich bie

Rosellini, II, 2, 99.

<sup>2)</sup> Architeftur, S. 47. 3) Heyne, De fontib. Diodori, p. 33.

<sup>4)</sup> Wilkinson, Thebes, p. 2; Bunfen, I, 5, 59; Beeren, II, 198; Champollion , Reife , G. 284.
5) Rach Bunfen's Entwurf.

Bonige ber vierten Dhnaftie Manetho's, Suphis I., II. und Men-

dieres find. 1) Die älteste bes Cheops hat eine Grundlinie von 707 engl. Auft.

|     |        | eine fentrechte Bobe von         | 454   | 20 | 20 |
|-----|--------|----------------------------------|-------|----|----|
|     |        | einen Inhalt von Rubitfugen      | 65928 | 30 | 10 |
| bie | größte | bes Chephren eine Grundlinie von | 764   | n  | 23 |
|     |        | eine fenfrechte Bobe von         | 480   | ъ  | ъ  |
|     |        | einen Inhalt von                 | 82111 | ъ  | ъ  |
| 64. | ec     | the fitting and one to be        |       |    |    |

bie fleinste, aber iconnte bes Mhterinus eine Grundlinie von 354 »

eine Grundlinie von 354 » »
eine fenkrecht e Höße von 218 » »
Achtundbreißig Pyramiden waren vor einiger Zeit bereits
geöfinet "), 276 aus verschiedenen Zeiten sollen in den verschiedenen Gegenden Aghytein and Nutiens gestreut theken.

Sie find erbaut theile aus natürlichem Ralffteine, theile aus ungebrannten Biegeln. 5) Dft ift ber Rern letter, und bie Dberbefleibung erfter Urt; ober es finben fich iumenbig auch unregelmakige Steine, mit Rall, Erbe und Thon gemifcht und verbunben. Bene groferen Borgmiben find genau nach ben Beltgegenben gerichtet, und ibr Suft ftebt jum Theil auf funftlich geebnetem Rellen, 80 fuß bober ale ber Ril fteigt. Es beftebt fein beftimmtes Berhaltnig amifchen ber Grundflache und Bobe. Babricheinlich murben fie erft in mantelartigen Abfaten erbaut, und bann bie Ctufen ausgefüllt, fobaf auferlich eine glatte Rlache entstand. Diebei marb naturlich bas Dberfte guerft fertig, unb bie Steine waren fo forag geformt und gelegt, bag ein lebergewicht nach innen fiel. Die außere Befleibung mancher Byramiben ift allmablich binweggenommen und anbermarte perbraucht worben. Ebenfo find Bilbmerte und Bierogluphen verfcmunben. mit benen wenigstens einige gefchmudt maren.

<sup>1)</sup> Rosellini, I, 1, 129; Lepfius, G. 181. 2) Bunfen, I, 24; Barthei, Beilagen.

<sup>3)</sup> Sirt, Gefcichte ber Bautunft, Bb. 1; Schnaafe, Gefcichte unb Runft, Bb. 1.

nicht an ber Geite fleine locher in ben glatten Granit eingehauen maren. Bett erreicht er eine Stelle, mo an bem erften Ranal eine Definung jum zweiten gewaltfam binburchgebrochen ift, welche nur anberthalb Guf Sobe und zwei guf Breite bat. 1) Er wird von bem Fubrer bei ben Gugen burch Sand und Staub binburchgezogen, und muß fich gludlich fcaten bag biefer Enghag nur amei Glen lang ift. Enblich bat er bas Enbe aller Bange, ober Ranale erreicht, und man bringt ibn in ein fleines Zimmer, in welchem ein Gartophag von Granit fteht, ber aber fo wenig als bie Banbe bee Rimmere, Glattung ober fünftliche Bergierungen geigt. - Beld ein unnüger Aufwand von Rraften und Gutern, um eines Grabmals millen, in welches bie verhaften Erbauer vielleicht nicht einmal bineingebracht, aus welchem fie (gegen ibre bestimmtefte Abficht) gewiß herausgeworfen murben! Belch eine Thrannei genbt wiber ein ungludliches, eingefnechtetes Bolt! Die Enticulbigung: man habe ben Bau nur unternommen, um mufige Banbe ju befchaftigen, behalt vor einer ernften Brufung fein Gewicht: und ebenfo follte man aufboren, Die Buramiben echten Runftwerfen beigugablen. 3hre Große mag Ginbrud machen, tann aber nabe liegenben Tabel nicht befeitigen. Auch fteben fic nur in Sinfict auf ben Rubifinbalt, alfo febr unfünftlerifc, obenau: fonft ift (felbit obne Rudlicht auf Ruuftvollenbung) bie Bobe ber Beterefirche, und ber Thurme von Straeburg, Antwerpen und Bien großer und wunderbarer. 2) Dehr Dauer hat freilich bie feststebenbe, mathematische, einfache Bestalt einer Byramibe, wie ein echtes Werf ber Baufunft; allein biefe Dauer beftimmt nicht Werth, Burbe und Goonbeit.

Bon ber großen Stadt Memphis (westlich von Rairo) ift nichts fibrig als Bruchflide, jum Beweise ber einst vorgandenen außerordentlichen Tempel und ber dazu geförigen Rolosse. 3 Die bortige Tobtenstadt, mit ungöligen Mumien, erinnert allein an

früheres Leben.

Naher als die Pyramiden stehen ber Aunst die Obelisten, ober Spussalung unter benen der lateranische 1740 v. Chr., in die Ziel Zossimosi V. Ziel, wir. Die entststellt volle. Die entststellt vollende die Ausgeben der Verläuferten Ind allerdings lehrreich über Königsnamen, derschaften fein mustische Ausentungen; aber im Gangen beite der Index der Verläuferten von der die Verläuferten der Verläufferten der Verläuffe

<sup>1)</sup> Best find biefe Schwierigfeiten wenn nicht gehoben, boch febr verminbert.

<sup>2)</sup> Schnaafe, I, 376. 3) Parthei, S. 133, 134.

Ein manussplatiges, greßartiges, funsgenisses Gebäute ist ber von Törber beschrichten: Salast bes Dymannias (Romiels ist ber von Törber beschrichten: Salast bes Dymannias (Romiels ist ber der Bernell ist der der Bernell ist aber nicht ibes Etreit enthanten, ob die Beschrichtung Dieber's richtig, sondern ob Aberbaupt iemals ein istließe Gebäute vorhanden war. Das letzt leugent Eetrenne aus sparssim angeschieß in erreitstigen Balaste. Dieber ist ist der Bernell ist der Bernell ist geschlichten Bernell ist Dieber ist ist der Bernell ist geschlichten der Bernell ist die unwissenten und leichtglundigen Kremben einen großen Einst zu der Dieber der Bernell ist geschlichten der Bernell ist der Bernell ist geschlichten der Bernell ist der Bernell ist geschlichten der Bernell ist bie Uberbleißes zu geschlichten der Bernell ist geschlichten der Bernell ist geschlichten der Bernell ist geschlichten der Bernell ist der Ber

Dem wöbersprechen ertlären sich Gait, Champolion, Besteini, Seren, Bunsen, Lepsing, Brugle sir was einstige Daleps jenes Balostes, und glauben besten Lebersche in denen des logen annatum Amesselmum wieder ju ertennen. I Deveitsche inden ges höchsens bleiben: ob der Balas wirtlich von ürgembeinem älteren Baling, erbr von Geschitst Gammes II. erbaut jedichten Stampes II. erbaut jedichten Stampes III. erbaut jedichten fachten fac

lleber ein auberes, meit ffingeres Bebaube, bas Lab printb. ftimmen bie Radrichten in ben Quellen ebenfalls nicht überein. und mahrend etliche ben Ronig Amenehma III., ober Moris, als Erbauer nennen 4), fegen es Unbere in bie Beit ber Dobefarchen, ober ber gwölf gleichzeitigen Ronige. Rach ben Entbedungen von Lepfius bat man in vericbiebeuen Reitraumen baran gebaut. Es mag ein Grabmal und jugleich ein burgerliches, religiofes und politifches Beiligthum gewesen fenn. Anbere bringen feine Bebeutung und innere Ginrichtung mit bem Connenjahre und ber Geelenwanderung in Bufammenhaug. Es ift faft gang gerftort, fobag man erft in neuefter Beit ben Ort auffanb, wo es geftanben. Laut Berobot murben feine gwölf Bofe mit gegeneinander ftebenben Thoren von einer Mauer eingeschloffen; 1500 Bemacher lagen über, 1500 unter ber Erbe. In ben letten murben bie Leichname ber Ronige und ber beiligen Thiere aufbewahrt, Jeben Sof umgab ein Gaulengang von weißen funftlich ineinander gefugten Steinen, und an iebem auferften Enbe bes Laburinthe

<sup>1)</sup> Diod., I, 47.

<sup>2)</sup> Memoir. de l'acad. des Inscriptions, nouvelle serie, vol. 9.
3) Gail, nouv. serie, vol. 8; Champollion, Relfe, S. 251; Rosellini, III, 2, 228, 247; I, 1, 269. Peeren, II, 2, 240; Bunfen,

<sup>4)</sup> Dlod., I, 61; Strabo, XVII, 1165; Mela, I, 9; Plinius, XXXVI, 13; Herod., II, 148; Bunjen, II, 338; Lepfius, S. 204.

ftand eine 40 Orghen 1) hohe Phramibe, in welcher große Thiere eingegraben waren.

Beit die wichtigken und großartigken Ruinen fiud von Tempeln umd Valfein über geflichen. Indeschondere metieferten alle Dynastien in dem Ruhme, jur Erweiterung, Berfchnerung, sert Bilebegleistlung biefer bemudernweurten Denthiafer und Bosselfligthimmer Thebens nach Kräften beigutragen. In Und biefen Baumerfenn über ber Grebe traten noch hinzu bie galterighen Gerberten über ber Erbet traten noch hinzu bie galterighen Gerbarten und Palaffe der Tobten! Ein Bist auf die in befenanten Prachburerten entheltenen Darfeltungen bei pleise gieteinbesten ein beutlicheren Beiterbungen websalb ich mich mit beien als alle schrissungen, wesselbs ich mich mit beien nicht abmüßen, sondern nur einige allgemeine Bermertungen hinzuffigen will.

Wenn de das des Soulemannelle gegatetet.
Denn die Urberreffe ägsptischer Tempel, Palaste, Vrabmäler
u. f. w. noch jett, trob der furchsbaren Jersförung, in Erstaumen
legen, wie ungeleich grüßer und erchaener unte ber Teinburd zu
der Zeit senn, wo sie unversehrt in vollem Glauge bosjanden, und
breisser und best opserne und gottwecheren. Jodien und Unnggewo
füllten. Hiezu fam die Pracht der Gesäße, des Goldes, Eilbers
und der Gossifiere, der goldburchwirtlen Berjänge, der Purpurbeden u. f. vo. Rein Bunder, wenn im Bergleiche mit diese
Pracht, Größe und Erhabenheit, Bielen griechische Bunwerft, Hiele
Pracht, Größe und Erhabenheit, Bielen griechischen. Einen füngerwich Gestellen fleichisch und ichklimige gescheinen. Einen fünger-

<sup>1)</sup> Eine Orgve mißt 26 Sanbbreiten.

<sup>2)</sup> Lepfins, Briefe, G. 272, 279. 3) Sirt's Gefcichte ber Baufunft; Gan, Dentmaler von Rubien,

Bb. 5; Lepfius, Chronologie, S. 30.
4) Clemens Alex. Paedag., III, 2.

gig, wie einfeilig es siede fijt das Angeptisch auf Kosien bes Heinschen ausschlichtig au erheien, giett sichen der eine Umfandtbaß in dem Allerheitigten der Tener bie Erner bie Egus um Alfene ist ab Phieds fipenen, dert sich gelt sie Egus um Alfene des Beitsche Grennen, der ein Zie fis auf gemeine Enwel fiede, und des genatigter Jwang und böhliche Symbolis, alle Auflich und des gehaltschlie Linke der geschlichten Engelt der Engelt find eine in sich abgestollften Wert !), soubern erauben und zigen meiß Nabaue, Julies um Bergrößerungen unterfacheliker Art. Auch is der eine in fir Regel, debanning um hypothesische Wert. Auch is der eine filt Regel, debanning um hypothesische von aller Symmolisch vor aller Symmolisch vor aller Symmolisch vor aller Symmolisch eine Grucht vor aller Symmolisch eine Grucht vor aller Symmolisch eine Kosien der Mehre. In haben 3. B. nur der ein gleiches Mehr, und ähnliche Berschiedenheiten bemerkt man ben der Cingalance.

In ben silliden Gelingen, moher bie Regypter iss Rammaterial bezogen, jeten an einigen Eellen unvollender ausgehauene Sinden und Delisten ben Bauterer in Erstaunen. Eie febra und vermadien mit ben wiehen Gelatungen ber Natur, und ihre Bithere verfchwanden, der sie besseinige vollenderen, von ihren als gile und Jowel ihres Delpens erssienie, ein Geidfal, das jeben Eingelnen, das alle Staaten triffi; und einereities um Benuth auweiten, anderertiels un züllofer Edistatelt.

anfenern foll.

Gin fenntnifreicher, begeifterter Forfcher (Bunfen, V, 572) ruft aus: "Negupten bat eine große Stelle rubmlich ausgefüllt. einen erhabenen Beruf mit Treue bewahrt, und in feiner Abgeichloffenbeit Menichbeitliches entwidelt und unvergangliche Dentmaler feines Runftfinns gurudgelaffen fur bie fernften Sabrbunberte." - Done bies gu leugnen, fen auch une am Schluft biefer Borlefung ein zugleich beiftimmenber und abftimmenber Rudblid auf bas Mitgetheilte erlaubt. Beld ein munberbares leben in biefem Flufthale bes Ril! Beute noch baut bas Bolf emfig ben Ader, und nach menigen Tagen ift es in ein feefahrentes verwanbelt, und bas gange laub bietet ein Schaufpiel, mogegen eine Stadt wie Benedig einzeln und flein erfcheint. fegendreichen Fluten fpiegelt fich ber buntele, emig wolfenlofe Simmel, und prachtvolle Buge mallen gu ben herrlichen, überall fich erhebenben Tempeln; aber ber ben Gottern bargebrachte Danf behalt immerfort feinen brudenben Ernft 3), und ein Blid auf

<sup>1)</sup> D. Müller, Archäologie, S. 228; Séances, XXXVIII, 315.
2) Wilkinson, Thebes, p. 3, 4. Doch fönnte man fagen: die Asgepter hättet diese Symmetrie nur anderen Jweeden untergeordnet.
3) Abdithungen von lustigen Secuen erweisen jedoch, daß auch die

bie gur Seite gegen bie libifden Buffen bin liegenden unermeftlichen Tobtenfelber und Soblen erinnert ftreng an benjenigen Bedfel, welchen bie erfünstelte Dauer ber Mumien nicht verbedt,

fonbern ftrenger bervorbebt.

Durch bie Rafteneintheilung wollte man ben Brrthimern und Mikariffen freier Gelbftbeftimmung entgeben, Bufriebenbeit mit bem unabanberlich Gegebenen, eine groffere Bollfommenbeit in allen Befcaftigungen berbeiführen, fowie gefährliche Umtriebe im Staate befeitigen; allein biefe Conberung ericheint (trob einzelner Lichtfeiten) bei naberer Brufung bennoch in mehrfacher Begiehung tabelnewerth und gewaltfam. Biele Berbaltniffe ber Menichen find burch bie Ratur unabanberlich gegeben, anbere werben nilblicherweife burch Befete geordnet und bestimmt; jene Rafteneintheilungen gerftoren aber mehr wie fie forbern, und befdranten auf fchledite und gewaltfame Beife bas, mas burch Datur und gottliche Bugung frei gelaffen ift. Die Difgriffe und Brethumer freier Gelbftbestimmung find viel feltener und unbebeutenber, ale bie übeln Folgen ber unnatürlichen, aufgebrungenen Rafteneintheilung. Gie erzeugt feinesmege allgemeine Bufriebenbeit, fonbern befchrantt bie munfchenemerthe ungehinderte Anwendung menfchlicher Rrafte, entfagt aller lebenbigen Bemeglichfeit und Bilbfamteit, und vergift, bag nur bas mabrhaft Gigenthamliche ber Raturen gefellen, trennen und forbern folle. Ebenfo ift echte Gittlichteit freier Menfchen unverträglich mit Rafteneintheilungen und Briefterherrichaft.

wie eine Berthalte ber Berthalte bei Berthalte bei Berthalte bei Berthalte bei Berthalte Berthal

Negopter ihre heiteren Stunden, und bas Lachen nicht gang verlernt hatten.

<sup>1)</sup> Dautbar und freudig wird jeber beifimmen, fobalb biefe Zweifel burch neue Entbedungen wiberlegt finb.

strenge umerlassische Besonnenseit zu vernichten; es gab keine echte Geschächtspreiber, dem biese erwachsen nur auf dem Bedene Preibeit; es gab keine Bisliospoken, denn ein abergläubiges Bost bedarf ihrer nicht, und herrischend Preiser beiden fin mehr. Da and allen Richtungen halte man lange Zeit spinvurch Bisliospoken und Kunft und kunft unden bei den an lange Art spinvurch Bisliospoken sträßis. Die Reinsigen waren folg zu Waschigen geworben, wo jeber des ibm zugesteilte Einstein fertig fähöffen mutikt, ohne erchte zu filchen dere links. Da den Gesteen wir in den Denkmalen sehen wir zugeleich Tiefe und Beschändung, Größe und Berschwedung in Berschwedung den der links der Berschwedung den der Aufliche und Praussbare, und die größen Anstein den den der Berschwedung den der finktie besentierung Mickelen und Praussbare, und die gestellten Anstein.

Bie gang anbere bei ben Griechen! Dit ber Anertenntnift perfonlicher Freiheit und Gelbftbestimmung eröffnen fich neue Belten! Gie mußten nichts von Zwangsauftalten, um bas Große ju erzeugen und abguichaten; aber in jeber Richtung trieb es ungehindert und machtig bervor, und ward nach feinem inneren Wefen gewürdigt und auertanut. Reineswege beuteten fie bas Bochfte in bunteln Ginnbilbern an, und entftellten es zugleich; fonbern fie fanben es in ber unmittelbar anfprechenben Schonbeit. und verloren bennoch bie Tiefe nicht über bie Rlarbeit ber Erfenntnik. Riemals foraten fie angftlich fur bas Tobte; benn Alles ichien ihnen lebendig, felbft ber Benine bee Tobes. -Daber mirlen bie Briechen auch fort und fort auf alle Lebendigen, mabrent bie leberreite aguptifder Grofe in einfamen Buften verlaffen bafteben. 3bre Unfterblichfeit ift nur eine andere Art bes Tobes, und wollte man auch biefe Dauer filr ein Leben gelten laffen, fo wird bie Blias bennoch langer bauern und leben wie bie Buramiben!

## Bufat über die fpatere Gefchichte Aegyptene.

In ben Jahren 488 bis 484 b. Chr. empörten fich die Regehrte gegen Darius Dipflothepel; kerre fellte bie Muse wieder her. Inatus ferner fiel 463 mit albenischer herr. Inatus ferner fiel 463 mit albenischer höfer ab, falle ab, 468 kan dem einem sich Ausgeschus des Land von neum sich Ausgeschus des Land von dem Ficken nuterstützt, zum Keing auf, und hatte sieden Ausgeschus der die der Verlegen und der Aufgeliger, bod waren sie ein ben Besten ginschen und bet leigte, Vereinnehm, 331 d. Chr. erobert Migspelm der Angepten, dann folgten die Plelemäer. Unter ben der erften Königet diese bie Beleichte (Heinbachbynd, Genregete, 322 bis 221 siedes 168 251 fieldste Philaderhynd, Genregete, 322 bis 221

v. Chr.) blubte Megypten in Dacht und Reichthum; Runft und Biffenicaft marb nicht minber beforbert, ale Sanbel und Gewerbe, und wenn auch bie Jugent bellenischer Dichtfunft und Gefdichtidreibung in bem gelehrten Alexandrien fich nicht erneute, führten boch ernfte Beftrebungen (3. B. für Dathematit und Armeifunde) ju erheblichen Fortschritten. Rritisch gelehrte Beitraume find gewöhnlich unfabig, auf jenem Boben ju erfchaffen und zu erzeugen. Die nachahmerei bes Apollonius, bie talte Bracht bes Rallimados, und bie an bem lippigen Sofe ber Btolemaer jum Gegenfat berbeigefunftelte Birtenpoefie erreichen nicht bie mabren Boben bes Barnaffes.

Die fpateren Btolemaer maren fo unmurbige, ale jene brei erften ruhmliche Berricher; auch erichopften fie bie ohnebies fintenben Rrafte bee Reiche in unnugen und thorichten Rriegen gegen bie Geleuciben in Sprien. Bon 31 p. Chr. bis 740 3abre n. Chr. berrichten in Megupten bie Romer,

Bon 740 - 868 bie arabifchen Rhalifen.

- » 868 905 bie Tuluniben.
- » 905 935 wieberum bie Rhalifen. » 935 - 968 bie 3fdibiben.
- » 968 1171 bie machtigen Fatimiben,
- » 1171 1254 bie ajubifchen Rurben, unter ihnen ber größte Salahebbin.
- » 1254 1382 bie babariben Mamluten.
- » 1382 1517 bie tidirfaffifden Damluten, ober (welch ein Begenfat jum alten abgefchloffenen Megupten!) frembe Sflaven, beren Abgang nicht einmal burch Che und Beugung, fonbern burd Rauf erfett marb.

Seit 1517, jeboch oft nur mit geringem Ginfluffe, Die osmanifchen Türfen.

Mm 2. Juli 1798 lanbete napoleon Bonaparte in Megupten, aber am 1. Mug. gerftorte Relfon Die frangofifche Flotte. Mm 21. Mai 1799 hob Bonaparte bie Belagerung von Accon auf, am 9. Oct. lanbete er in Frejus. Um 8. Darg 1800 warb ein britifches Beer in Aegupten ausgeschifft, und am 28. Juni 1801 ichloffen bie Frangofen ben Bertrag von Rairo, wonach fie bas Land binnen funfzig Tagen raumen muften. Geit 1806 ift Debemeb Mi, ein Dann voll Rraft bes Beiftes unb Charattere, Berr von Megupten, und wird (bies hoffen gunftig Befinnte) mit Bulfe gliatifder Tprannei europäifde Bilbung in Megupten begrunden. Biejest ift bies aber meber ibm noch feinen Nachfolgern in ber ermunichten Beife gelungen.

## Sechste Vorlefung.

Die Affprer, Babylonier und Deber.

Die unter bem allgemeinen Namen ber Semiten jusismingsfaßten Söller erftreden fich von ber Sölbpige Andelsies in um Kaspijchen Meere, ohne daß ist Urfprung und die Orinke ber Albeweckungen ibere Sprachen um Schriftigken vom Neptijchen, Ohnelsiehen, Chinefischen u. f. w. sich nachwecken lasten. Unter ihmen elekt gereiche bei größte Berchickenheit in Janisch auf Wilsen, Medigson, Berchslung, Beickslung und Sitten, vom Arabern, Böbnitgen und Duten, ibs just Alfrechen aber den einer Merchen.

Bleiben wir junachft bei bem abenblichen Abfalle bes afiatifden Sodlanbes fteben, fo marb er allem Anicheine nach nicht fpater bevolfert, ale ber fubliche und öftliche; vielmehr burfte bas Benbooll ober bie Mrier, es burften bie Reiche in Gran und Baftrien ber uns unbefannten erften Urgefchichte fo nabe fteben, als bie Inber und Chinefen. Auf jeben Rall find jene Reiche wohl alter ale bie affprifchen, mit welchen man zeither bie geichichtlichen Ergablungen begann; benn abgefeben von bem neu Entbedten, weifen icon bie gewöhnlichen Quellen auf ein Fruberes bin, ja fie ermahnen namentlich beffelben. Ueberhaupt laft fich ein Fortichritt 1) ber Bilbung und Entwidelung bon Mittelaffen bis jum Bontus und Thracien aus genugenben geicidtlichen Thatfachen febr mahricheinlich maden, und Mehnliches mochte in Bezug auf bie fprifche Rufte und bie Juben moglich fenn, wenn auch beren geschichtliche Urfunden ben hochften Berth und vielleicht bas bochfte Alter behalten. 2) Beil bier aber nicht

<sup>1)</sup> Ritter's Borballe.

<sup>2)</sup> Es ift unenticieben (fagt Bertheau jur Geschichte ber Ifraeliten, G. 110) ob babylonische ober agpptische Cultur atter fep.

ber Ort ist, die Spuren biefer Berbreitung im Eingelme zu verschigen, weit wir über des Schwoft, ister Jorossfer und bessen Geschwaft, aber Jorossfer und bessen Geschwaft, auch einigem Geschwaft, verschen wollen, so stellen wir bier, soeiner wichtigen Andentung, auf gewöhnliche Weise und diener wichtigen Andentung, auf gewöhnliche Weise und diese Anderschaft und die Verschwaft von der die Verschwaft von die

Diefe großen Staaten ber abenblichen Salfte Uffene finb ihrem Entfteben und Bergeben, ihrem innerften Befen nach ebenfo verschieben vom Inbifden 2) und Meguptischen, ale vom Europaifchen. Muf unbebeutenbe Unfange folgt ein unerwartet fchnelles Bachien, und bie balb bann fich einfindenben Ummaljungen führen ju ploblichem Untergang. Ungebildete Sirtenftamme, wie fie bas mittlere Afien noch immer erzeugt und ernabrt, beren Busammenhang mit gebilbeten Urvolfern wir aber nicht genugenb nachaumeifen im Stanbe find, baben bie meiften iener Ummalaungen berbeigeführt. Gie befiegten und beffeuerten gebilbetere Stamme, liefen . jeboch beren innere Ginrichtungen größtentheils befteben, gewöhnten fich an fefte Bohnfite und ftabtifche Beicaftigungen und an bie Gitten ber Unterworfenen. - Defiungeachtet nufte aus bem Rechte ber Eroberung überall Despotie bervorgeben, und wir feben nirgenbe eine Gpur eigentlicher Berfaffung; es fehlte faft überall echte Biffenfchaft, Runft und Bilbung. Trieb auch irgenbwo etwas Schones bervor, fo marb es bei ber Auflofung bes Bangen, gleich bem etwa erhaltenen Melteren, in ben Abgrund geriffen, und nur bas, mas bie gewaltige Billfur Gingelner an ergwingen vermag, g. B. ungebeuere Bane, find in biefen Theilen Mfiens ju Stanbe gebracht morben. Ueberbies gerruttete Bielweiberei bie Familienverbaltniffe; es gab viel mehr Zwingherren ale Sausvater, und ber Staat mußte bas große Begenbilb ber Familie fenn. - Dhne viel Anftrengung eutstand Reichthum in biefen von ber Ratur begunftigten ganbern, und bierauf Ueppigfeit und Ausartung por mabrer Reife.

<sup>2)</sup> Bufolge neuer Untersuchungen gehören biefe Bolfer nicht gum inbifc arijden, fonbern gum femitifden Stamme. Branbis, G. 71.

Dan unterwarf bie Lanbichaften ber willfürlichen Bebanblung einzelner Stattbalter; biefe emporten fich gegen bie unbequeme Berrichaft ber Ronige, und, wenn außere Gefahr ausblieb, ging ber Staat fo an inneren Rrantbeiten ju Grunbe.

Der Rame Affprien foll von Affur, bem Gobne Gem's, berrühren; man verftand barunter gewöhnlich bas Panb gwifden Armenien, Mebien, Guffang und bem Tigrie, bas beutige Rurbiftan, gwifden bem 35. und 38. Grabe norbl. Br. 3n weiterem Ginne begriff Affbrien auch Defopotamien und bie Lanber bis ans ichmarge Meer, ja bismeilen Sprien felbft. Den Griechen mar Affprien ein allgemeiner Rame ber berrichenben Bolfer am Euphrat und Tigris, ben Juben ein beftimmtes Bolf und Reich, nämlich bas neuaffprifche

Ueber ben Aufang und bie Dauer bes erften affprifden Reiche weichen bie Radrichten außerorbentlich poneinanber ab: Berodot laft bie Affprer nur 520 Jahre por bem Abfalle ber Meber in Oberafien berrichen; bienach mare bas Reich erft funfgig Jahre por bem trojanifden Rriege entftanben. Bellejus fett bie Dauer auf 1070 Jahre, Gufebius auf 1280, Juftimus auf 1300 1), Diobor auf mehr benn 1300. Calliftbenes auf 1425. Bewöhnlich (jeboch ohne genfigenben Beweis) nimmt man an, es habe 1120 Jahre, von 2000 bis 880 Jahre v. Chr., beftanben. 2) - Un Bel, ben Connengott und Simmeletonig, reiben fich bie alteften religiöfen und burgerlichen Gagen; Rinus bagegen ift ber erfte une befannte affprifde Ronig, ben wir fur eine geschichtliche Berfon halten tonnen. Er bilbete fich (fo wirb er= gabit) ein Beer, und eroberte binnen fiebgebn Jahren viele Lanber 3); guvorberft Babylonien, in Berbinbung mit Ariaus, einem Rouige ber Araber. Sierauf machte er Barganes, ben Ronig von Urmenien, ginebar, ließ ibn inbeffen, weil er fich freiwillig unterwarf, in unverfürztem Befige feines Lanbes. Konig Bharnus von Mebien wiberftanb bagegen, marb befiegt, und mit Frau und fleben Rinbern ans Kreug geheftet. 4) Der erfte Bug ber Affbrer gegen Orhartes, ben Ronig von Baftrien, miglang; bei bem zweiten brang man bagegen bie Baftra, und belagerte bie Stadt; jeboch ohne Erfolg, bis Gemiramis, bie Frau bes Relbberrn Menon, ben Rath gab: bie von Ratur festeste, und bes. halb mahricheinlich am ichlechteften bemachte Stelle anzugreifen.

<sup>1)</sup> Giche Chronologiiche Unterindungen bei Dunder (I , 264) und Branbis, Affprifde Jufdriften.

<sup>2)</sup> Bolney fest ben Rall bes affprifden Reiche binab bie 717 v. Cbr. Bunfen (IV, 300) auf 747 b. Chr. (Plato, De legibus, III, 685.)
3) Diod., II, 2. 4) Cbenbaf., II, 1.

Jir Plan gelang, und Rinds befalleh, voll Benunderum über kenfighei der Semiramis, fie zu beiraffem, und feine eigene Tochter dem Menon zu vereheliden. Als dieser indeh solchen Anträgen tein Gehör geden wollte, brohte der König, er werde ihm die Augen andstehen lassen, woram Menon (weider sal, daß Ingerer Wiberstand unnahr, und der Verfulf seines Weises maddenebber 169) sich sieht löbetet, und Semiramis Bolingin ward. — Was man piecom and als beglausigt annehmen, was ann verwerten will: solciel ist, wie gelagt, außer Zweisel, daß Rinns und der Angelen der Angelen der Weise nicht ver Anjangspunt der Weiselichte ist, solchen allere Reiche vorkanden wonden.

Cemiramis berrichte nach bem Tobe bes Rinus als Bormunberin ibres Cobnes Minvas. Es ward verbreitet, fie feb eine Tochter ber Gottin Derceto, ansgesett, von Tauben ernahrt, und bann vom Birten Simmas erzogen worben, 1) Gie foll Debien, Berfien, Phonigien, Megypten, Methiopien unterjocht, und gulett einen Bug nach Indien gegen einen Ronig Stabrobates unternommen haben. 3hr Beer bestand (fo lautet bie un-glaubliche Sage) aus brei Millionen Fußgangern, 500000 Reitern, 100000 Streitwagen und 100000 auf Rameelen reitenben Mannern, welche vier Ellen lange Schwerter trugen. Ronig Stabrobates hatte nicht etma nur ebenfo viel Colbaten, Bagen u. f. w., fonbern von allem noch weit mehr, und ungablige Glefanten. Um in bem letten Bunfte nicht gang gurudgufteben, ließ Semiranis 300000 fdmarge Ochfen fclachten, und aus ben Sauten ffinftliche Elefanten bilben : in jebem folden Runfttbiere ftedte ein Rameel und ein Dann, ber es lentte. Der Konig von Indien machte ibr jest fdriftliche Bormilrfe fiber ben ungerechten Angriff, fie aber ermiberte: ber Erfolg werbe enticheiben, wer Recht habe. Rach anfanglichem Glude marb jeboch Gemis ramis fiber ben Inbus gelodt, und bas Bebeimniß wegen ber fünftlichen Elefanten verrathen; worauf bie ermuthigten Inber fo vollftanbig flegten, bag nur ein Drittel bes affprifchen Beeres bem Berberben entging. Balb nachher trat bie Ronigin ihrem Cobne Minbas bie Berrichaft ab, ber mabriceinlich, langeren Bartens ungebulbig, icon bamit umging fie ihr gewaltfam gu entreifen. Diefe Berrichaft erftredte fich jur Beit ber größten Musbehnung bes affprifden Reichs über bas Glufthal bes Enphrat und Tigris, Debien, Armenien und vielleicht auch Baftrien.

Rinnas regierte ftaatoffug, aber fcmelgerifch. Durch öfteren Bechfel ber Statthalter und bes Standorts ber Soldaten foll er Aufruhr behindert haben, und wir wollen dies glauben; bag aber

<sup>1)</sup> Ueber biefen Dothos fiebe Crenger's Sombolit, II, 73.

bas Reich unter breißig untauglichen Rachfolgern noch an taufenb Jahre bis auf Carbanaval bestanben babe, ift folechterbinge unmöglich. Beil bie Gage alles Grofe, mas binnen langer Beit gefchab, auf bie Ramen bes Rinus und noch mehr ber Cemiramis baufte. blieb für ihre Rachfolger nur bie Rehrfeite übrig. Wir tonnen bie Buden ber fpateren affprifden Gefdichte nicht genugent ausfüllen, und übergeben bie außerft vereinzelten Mugaben, welche

fich über jenen Beitraum finben. 1)

Arbaces, ber Statthalter Debiens, hatte Belegenheit, ben letten affprifden Ronig Carbanaval in feiner verachtlich ichmelgerifden Lebenbart gu beobachten, fiel beshalb ab, und verbanb fich mit Belefis, bem nadmaligen Statthalter Babylons. Dreimal murben jeboch beibe vom Ronige und feinem Bruber Galamenes gefchlagen, und flegten erft fpater mit Buffe ber Baftrier. Bierauf begannen fie bie Belagerung ber Sauptftabt Rinive; aber bie Ginwohner vertheibigten fich brei Jahre lang aufe bartnadigfte 2), bis ber Tigris einen Theil ber Stabtmauern einriß. Garbanapal, welcher fab, bag feine Mueficht gur Errettung übrig blieb, verbrannte fich, feinen Balaft, feine Schate und feine . Beiber. - Beber jener tapfere Biberftant, noch biefe Tobesart lagt fich mit ber Befchreibung vereinigen, welche ihn ale ben unmannlichften Beidling barftellt, und mir baben bier wieberum genugenben Grund, Die grofe Durftigfeit und Mangelhaftigfeit ber vorhandenen Rachrichten ju beflagen. 3) Arbaces mart nunmebr Ronig, und Belefis, mahricheinlich mit großen Borrechten, Statthalter in Babylon. Liftig batte er fich von jenem bie Miche bee toniglichen Balaftes erbeten, und fant in ihr bie gröften Chabe; bie bestellten Richter verurtheilten ihn aum Tobe. Urbaces aber vergieb ben Betrug.

Ungefahr fechzig Jahre nad biefer Eroberung Rinives erfcheint bie gewiß nicht gang gerftorte Stabt fcon wieber blubenb: ber Brophet Jonas ging babin, um fie ju guchtigen. 4) Etwa achtgig Jahre nach bem Untergange bes altaffprifchen Reichs wart Menahem, ber Ronig von Berufalem, fcon von Bhul, einem Ronige bes neuaffprifchen Reiche bebrangt, und befeitigte bie Befahr burch Binegablung. Julius Afritanus nennt ben

febr verfchieben; fiebe Branbis, G. 10.

<sup>1)</sup> Teutamus, ber zwanzigfte Konig nach Rinnas, babe unter Demnou, bem Briannis Bulfe nach Eroja gefanbt. Diod., II, 22; Vellejus, 1, 6, 2) Diod., II, 27.

<sup>3)</sup> Athenaeus, XII, 529. Rad Sellanifus (Fragm. hist., I, 67) gab es zwei Carbanapale. 4) Mlle drouologifden Augaben lauten bei verfcbiebenen Foridern

Bhut einen Entel Sartvanapal's. Bureipunbert Jahre fang, vom Jahre 800 ihs 600 v. Chr., tilligt bas neuaffyrifige Reigh (eber boch ein neuassuisifier herriftersamm); allein bie Nachrichten ber Bibel, bes Attesia und bes Dieber sin nicht fichgig ub vereinigen. Wir folgen ber ersten, biesmal reichhaltigeren Duelle.

Tiglath Pilefar, Phul's Nachfolger, jog gen Piläftling, und Afgas, König von Inda, unterwarf sich; dagegen wurden Jiraels Städte mit Gewalt genommen, und ein Theil der Einwohner nach Sprien verpflanzt. Auch Damastus ergab sich ercoberer, welcher König Keign spinrichten und die Kinwohner zum

Fluffe Rur ans Raspifche Meer führen lieft.

Unter Galmanaffar (728-714 v. Chr.) erreichte Reuaffprien ben bochften Glang. Er vernichtete bas Ronigreich Ifrael, eroberte Bhonigien bis auf Thrus, und vielleicht einen Theil von Norbarabien, Barthien und Berfien. Gegen Ganberib, ben Rachfolger Salmanaffar's, emporten fich aber bie verpflangten Bolter, bie Oberafiaten wurden unabhangig, und Ronig Sietia von Buba, welcher fich mit Gethon und Meghpten verbunden batte, verweigerte bie Binsgahlung. Sanberib's Rrieg gegen beibe blieb ohne Erfola, benn eine Beft vernichtete mabricheinlich ben groften Theil feines heeres und zwang ihn nach Rinive zurudzutehren, wo er balb nachher von zweien Söhnen, Abramelech und Sarezer, ermorbet warb. Efarhabbon, ein britter Gohn von einer anberen Mutter, bielt burch feine Rlugbeit ben Berfall bes Reichs noch eine Beit lang auf, und ließ Babplon (welches bisweilen eigene Ronige gehabt haben mag), jur Behinderung bes Abfalls, burd) Stattbalter regieren; er fubrte ben Ronig Manaffe von Juba fo lange gefangen mit fich, bis er ibm nicht mehr gefahrlich erfcbien. Die Anfiebelung frember Aubauer in Shrien und Palaftina, gur Siderung biefer Eroberungen, ift mobl nicht zu bezweifeln, ein Ginfall Cfarbabbon's in Megupten bagegen unwahrfdeinlich. Unter beffen Rachfolgern, Saosbuchin, Chunilaban und Garat, fant ber nenaffprifche Staat immer mehr, bie Berfer und alle Bolfer bieffeit bes Gupbrat verweigerten ben Beborfam; endlich verbanben fich Rhagares, ber Ronig von Mebien, und Rabovalafar, ber Statthalter von Babylon, belagerten und gerftorten Dinive (606 ober 607 v. Chr.) und theilten bas Reich; Affprien felbft warb eine mebifde Lanbicaft.

Die Nadfrichten über ben alteren babylonif den Staat in Melopotamien find ebenfo unficer und unvollftändig, als bie über ben alteren affprichen. Nimrod, ein Entel Jam 8, foll ibn vor ber Erifcing Affpriens begrandet und mehrere Stabte erfaut baben, feine Nachfelaer wurten aber, von semitifden Stam-

men vielleicht bis Arabien, ober gar bis Acthiepien verbrüngt. 1)
Perchis ermögint (jaelbjafter Zagn nicht zu gebenten) abblevlich,
mebilfig, chalbäissig, arabissig Swing; pir wissen nicht ge,
getig ober nachenaber regieren, jier Thaten sind unbefangt.
Babylon schein bie Zeit bes atassprissigen Richt sind unbefangt.
Babylon schein bie Zeit bes atassprissigen Richt sind unbefangt.
balf, tonnte er sich boch nicht gang vom medischen Einstulft balf, tonnte er sich boch nicht gang vom medischen Einstulft befreien. Dwei Empörungen, wie erste unter Nabonassiger at750 Jahre v. Chr., bie zweite unter Werebach Balaban, begrünbeten leine bauerne Unabssingsight, und Eurspaban und Brügsbach wie 
Babylonien uns Jahr 700 v. Chr. zu einer Lanbssaft Reuaffreien.

Mit bem Sturge biefes Staats entftanb burd Rabopalafar bas neubabulonifche Reich, und bauerte etwa von 630 bis 530 v. Chr. Es war am machtigften unter Debutabnegar 2) feinem Cohne (bem Beitgenoffen von Rharares I., Buthagoras, Solon und Tarquinius Briofus), welcher bie Meanpter 605 v. Chr. ganglich bei Circefium folug, Berufalem eroberte, und bei wieberholter Emporung ber Ginwohner, Diefe Stadt und bas Reich Juba gerftorte. Er befiegte ferner Die Sprer, Moabiter, Ammouiter und Phonizier, eroberte Thrus nach breigehnjähriger Belagerung und verheerte bas Land bis Meghpten. 3) Diefe Heberfpannung ber Rrafte feines Reichs, ber Babufinn welcher ibn befiel, Die Comade feiner Rachfolger und ber Anwache machtiger Rachbarftagten ffursten ichnell ben neubabnonifden Stagt von feiner Sobe. Evilmerobach mart von feinen Schmager Rerigliffar ermorbet, biefen erichlugen bie Deber, beffen unmunbigen Cobn und Rachfolger Laborofoarchob tobtete Rabonibus; Rabonibus enblich, ber Labynetus bes Berobot, marb von Chrus befiegt, Babylon im 3abre 538 v. Chr. erobert, und bas Reich in eine verfifche Landfcaft verwandelt. 4)

Webien hief das Land, mifchen 33 u. 40 Grad nöcht. Br., wofches vom Urzers, dem Asspischem Weree und dem heitigen Chorolan und Chuffinn eingeschoffen ist. Es mocht die Andfahren Arbeitichan, Echievan, Kilan und Wasanderan in sich begreifen, und wird gerfihmt wegen siemer Frunksbartet und sienes Reichthums am Wenschen und Pierten. 9 Diefensigen, weben

<sup>1)</sup> Lepfins, Chronologie, G. 7.

<sup>2)</sup> Bem ber Rame nicht gefällt, bat bie Babl gwijchen vielen anberen, 3. B. Rabufubruffar, Rabufhabarachara u. A.

Josephus contra Apionem, I, 1172, 1176; Fragm. hist.,
 1V, 282.

<sup>4)</sup> Abweichenbes ergählt Josephus (Antiq., X, 11, 2). 5) Polyb., X, 27.

<sup>3) 1</sup> oiyo., A., 21.

<sup>1)</sup> Kritit biefer Ergählung. Dunder, II, 419. Bufolge neuerer Bebauptungen find Dejotes und Affunges gleiche, gang allgemeine Königsnamen. Riebufor Minr. S. 39.

Sechapsungen inte Seyeres und anjongen greupe, yang augemeine Königsmanen. Mebuhy, Alipa, S. 32.
Diodor., Fragm., VIII, 33, 319. Bel ben fich durchaus widerspreceden Ministen uneuer Celebrien über die Art, wie die Ergöbensen first grieben der Anjohen uneuer Celebrien über die Art, wie die Ergöbensen first grieben der die Art die Bereit und besteht die Art die Bereit und besteht die Art die Bereit und die Art die Bereit und die Geben.

144

Mame, jur Abstellung berfelben, die höchste Genalt übertragen werben müsst — es wählte Dejetes jum Könige. Deiser diese sich eine Leibmade, ließ sich einen Balost erkauen, grine beite Chadana, und zog alle Bewohner der benachbarten Drie in biese einigie Stadt. Ferner führte er eine strenge Desponnung ein, damit seine am Alter, Gebeurt und Lagberteit nicht geringeren Genossen sich gewöhnen möchten, ihn als ein höheres Westen zu bertrachten. Er biel Kunthschafter und Kullauer im gangen Ande, damit tein plöslicher Auffland ihn fürze; sonft herrschte er gerecht und follsse.

Gein Cobn Bbraortes beanligte fich nicht mit Debien. fonbern unterwarf bie Berfer und mehrere anbere afiatifche Boller, mart aber endlich 625 Jahre v. Chr. von ben Reuaffprern gefdlagen und getobtet. Sharares I., bes Dejotes Entel, legte bierauf ben Grund ju einer befferen Rriegetunft; benn er fchied bie Langentrager, Reiter und Bogenfcuten, welche vorher gemifcht untereinander fochten, folig bam bie Reuaffprer, und mar fcon mit ber Belagerung von Dinive befchaftigt, ale ein großes Beer Schthen unter ihrem Konige Mabbes bon Mitternacht ber in fein Reich einbrach. Rimmerier hatten angeblich biefe Scutben aus Europa nach Afien verbrangt, welche auf ihrem Buge ben Raufafus jur Rechten ließen, nach ber Dieberlage bes Rhagares alle Lanber bie Balafting eroberten, und von Meghpten nur burd Befchente und Bitten bes Ronige Bfammitidus abgehalten murben. Achtundgwangig Jahre (634 - 707 v. Chr.) 1) beherrichten Die Scuthen Afien, willfurlich besteuernd, plunbernd, feines Gigenthums iconent. Da ermorbeten endlich Anargres und einige anbere Deber beren Anführer bei einem Gaftmable; auch bas Bolf griff ju ben Baffen, und die medifche Berrichaft flieg nach bem Falle ber Scuthen bober ale vorber. Der Ronig eroberte Minive und gerftorte bas neuaffprifche Reich (606 p. Chr.); er befriegte Albattes, ben Ronig ber Luber, funf Jahre lang, bis eine, von Thales porbergefagte Sonnenfinfternig beibe Theile erfdredte und einem Frieben geneigt machte, welchen Labynetus von Babylon und ber Rurft von Gilicien vermittelten. Um biefe Beit berrichten bie Deber vom Salne bie jum Tigrie, bie nach Baftrien und Inbien.

Wir jaden bie trodene Ergählung von den Staatsbegebenheiten ten filpriffen, babloniffen mub meiligen Riche nicht gerfülden wollen, um ihre leidige Duffigleit nicht daburch noch mehr zu erhöfen, wund laffen erft jest das solgen, was sich über ist Natur der Lönder, iber Städer, Sitten und Gebräuche mit Sicherheit oder Wahrfeintigkeit lagen fäßt. Eine Schitzerung Migriess um Weckens

<sup>1)</sup> Ueber bie Jahreszahlen finben fich Abweichungen.

murbe allein auf fpateren Radrichten beruben, und bei ber Dannichfaltigfeit ber örtlichen Berhaltniffe febr umftanblich febn muffen, um ein beutliches Bilb hervorzubringen; viel abgefchloffener und eigenthumlicher ftellt fich Defopotamien, ober bas Land amifchen bem Guphrat und Tigris bar. Beibe Fluffe entfpringen in ben hoben Bergen Norbarmeniens, eilen bann, nicht ohne bebeutenbe Bafferfalle, burch fruchtbare Stufenlander gu ben ebeneren Begenben. Sier aber werben fle auf lange Streden, von Doful und Thapfacus an, mit unwirthbaren Steppen und Buften eingefdloffen, und erft bei Bagbab und Babplon beginnt bas megen feiner Fruchtbarfeit bewunderte Babplonien. Ungablige Ranale burchichneiben nach allen Richtungen bas reich bevölferte Land. und bienen in ber Regel gur Bemafferung, bin und wieber auch aur Bertheidigung beffelben. Rubiger und flarer flieft ber Eupbrat amifchen niedrigeren Ufern, truber und reifender ber Tigris in feinem tieferen, oft von Unboben beidranften Bette. Beibe ichmellen jahrlich zweimal an, im April wenn ber Gonee ber Bebirge fcmilgt, und im Rovember nach bem Gintritte ber regelmäßigen Regen in ben oberen ganbern. Done biefe Ucberichmemmungen mare Babblonien feiner trodenen Bitterung balber unergiebig geblieben, jest lobnte bie Saat zweibunberte, ja breibunbertfältig (?); Beinftode, Delbaume und Feigenbaume fehlten, befto eintraglicher maren bie Balmen. - Richt einmal ber Guphrat tonnte ftromaufmarte befdifft werben, wie viel weniger ber Tigris. Die auf jenem Strome aus Armenien berabtommenben Rabrzeuge bestanben aus einem mit Leber überzogenen holzernen Gerippe, welches man in Baby-Ion verfaufte; bie Saute bagegen murben auf Gfeln wieber in bie oberen Gegenben geführt und ein neuer Schiffsbau begonnen.

Minive, Egbatana und Babylon, Die Sauptftabte von Affinrien, Debien und Defopotamien, verbienen eine nabere Ermabnung. Geit 2400 Jahren mar bie Lage Minives, ber bochberubmten, übergroßen, ftart befestigten affprifden Saubtstabt unbefannt, mabrent Meabotens Dentmale als Bunber ber Belt zu Tage lagen, und von Jahr ju Jahr richtiger erfannt und gewurdigt murben. Um fo erfreulicher und überrafchenber find bie Entbedungen, welche por Allen Botta und Lapard feit bem Jahre 1843 gemacht haben. In einer jest muften, baumlofen, nur burch Erbbugel unterbrochenen Chene (etwa funf Stunden von Moful, und nabe bem Bufammenfluffe bes Tigris und Bab) lagen Balafte und Runftwerte febr eigenthumlicher und mannichfacher Art verschüttet und bem Huge verborgen, ja bem Gebachtniß ber naben Ummohner und ber fenntnifreichen Fremben völlig entschwunden. - Die aufgefundenen lleberrefte geboren jum Theil mabriceinlich bem altaffprifden, und ned weit mehr bem um 606 v. Chr. burch Apagares zerftörten Ainive. Einer noch fpatrern Zeit (etwa Bennacheribs und Ciarhabbons) werten Dentmale bei Rhorbabons) werten Dentmale bei Rhorbabons und Konquaift zugewiefen, welche mit ungbligen Insprietten in verschiebenen alteren und jüngeren Sprachen und Schriftverten becetef fint, und für berne Entigferung (tunch Grotefenb. Bournouf, Zusten, Rawlinsen, Bensen u. M.) bereits Erhebliches gefachen ist.

Die Balafte, bas erfennt man noch jebt, maren von febr großem Umfange und prachtvoll ausgestattet; von Gaulen und Bogen ift jedoch fehr wenig Gebrauch gemacht, die Zimmer find verhaltnifmagig fehr lang und fcmal, nub bae Licht tomnt (weil Wenfter feblen) blos von oben unt burch bie Thuren: Balten von Bappeln und Balmen tragen bie Deden. Die meiften ber auf fünftlichen Sugeln rubenben Gebaute befteben aus gebrannten, ober an ber Conne getrodneten Cteinen, welche jum Theil bemalt und mit einem glangenben Firnif überzogen finb. Debrere Banbe bebedt weißer Alabafter, ber fich inbeft meniger erhalten bat, wie jene Steine, Muf anberen Banben finden wir jum Theil bemablte Baereliefe, welche bie mannichfachften Begenftanbe barftellen. Doch begieht fich bei weitem ber größte Theil berfelben auf Jagb, Rrieg und Giea: alfo Schlachtmagen (vier- bie awölffreichig), anfprengente, reichgeschmudte Reiter, Funganger, Belme, Banger, Comerter, Burfipiefe, Dolde, Schilber, Fab. nen u. f. m. Durchaus unvollfommen und ohne Berfpective erideint alles Landidaftlide; am geidmadvollften bingegen zeigen fich einzelne Arabesten, ausgelegte Suftboben und allerhant Schmud; ferner Gefäge in Thon, Glas, Rupfer, Elfenbein und Bronge. Die Thiere murben im Allgemeinen beffer bargeftellt ale bie Menfchen. Augen und Fuge find falich gebilbet, und neben fühnen, ja unmöglichen Stellungen finden wir (wie in Megupten) ungablige, gang gleiche Berfonen, mit plumpen und febnigen Gliebern, im Brofile bargeftellt. Die Gefichtebilbung ber Danner ift obne Mannichfaltigfeit, und bie felten und faft nur ale Befangene abgebildeten Beiber find nichts weniger ale reigenb. Der Ronig zeichnet fich überall aus burch reichgeschmudte Rleibung und ein gablreiches Befolge; Die Briefter fceinen in Abbangigfeit von ihm gu leben. Roloffale geflugelte Stiere mit bartigen Menfchentopfen bewachen ober fcmuden bie Gingange. Diefe häufige Mifdung von Thier- und Menfchengeftalten ftanb wohl in Berbindung mit ber Religion (Ratur- und Sternenbienft) 2)

,

<sup>1)</sup> Drei Spracen: Benb, Sansfrit und bas Reuperfifche förbern biefe Entifferung. Benten, Reilinfchriften, S. 5. 2) Baur, S. 278, 280.

und bem Aberglauben. Pirgends marb Schönfeit, Aubrud umb finffictifche Bellendung als bögftes Bil vergefert, ober bech gewiß nicht erreicht. Ben Einwirtung griechicher Aunft auf diefe afprische Ann iden der Geirechausg baller eine Reche jen, die eine Wechfeleistung bes Negwritichen um Affrichen fattlant, fil noch nicht ermittet, um bas Leiengalteiten auch ber der berch bellensichen Einfung balb auf eine weit höbere Ente gebesen. Alles gun Allem gerochner, erweiset bas Ausgefrumben: Wacht, Beichbum, Lunus, und eine merhwürdige Geschildlichteit im Gewerben und Affinder.

Roch fefter ale Rinipe muß Cabatana gemeien febn. 1) Es mar am Abbange eines Berges angelegt und batte im Rreife fieben Mauern, ven benen bie eine über bie andere um bie Bobe ber Bruftmebr bervorragte. Die Bruftmebren ber erften Mauer waren weiß, ber zweiten fcwarz, ber britten roth, ber vierten blau, ber fünften fanbarachfarbig; bie fechete mar verfilbert, bie fiebente abergolbet. - Die fonigliche Burg, welche fieben Stabien im Umfange hatte, war von ben ebelften Bolgern (Cebern und Cupreffen) erbaut, alles Solgwert aber mit filbernen und golbenen Blatten belegt, und bie meiften Biegel aus biefen Metallen gebilbet. Ochon gnr Beit ber Rachfolger Alexander's und ber Geleuciben murben jene Schape vermengt; boch mar noch gur romifchen Beit bie practe und funftvolle fonigliche Burg ein Gegenstand ber Bemunberung, und bie neuesten Reifenben 2) bestätigen nicht bloß bie Richtiafeit ieuer brtlichen Angaben, fonbern find auch beschäftigt uech viel Unbefanntes ju Tage ju forbern.

nen volle Ansteannies an Zuge au ereieren.

Mehre ben Nuhm Knivess und Szletcanas hat fich aber ber Nuhm bed uralten, für Jambel um Sölfterverfejr kreflich gegenem Bahyds en erheben. Nimred, Semiramis, Richtris, Webnikangs, werben als ihr den Schopenster geben der Gelegenen Bahyds eine Bernard werden der Gelegenen Geben der Gelegenen Gelegenen der Gelegenen

10 \*

<sup>. 1)</sup> Mannert, V., 160. Rach Diebor (U., 28) hat Arbaces Egbatana jur Respective exposen.
2) Morsier, Second vorage, II., 138; Polyb., X, 27.

gerechnet hat, umgab bie Stadt; ber Euphrat floß mitten binburd und theilte fie in zwei Theile. Auf beiben Geiten erftredte fich bie Mauer bis an biefen Bluff, und von ba an umfleibete und foutte ein Bollwert bie beiben Ufer bes Stromes. Alle Straffen liefen gerate und burchidnitten fich in rechten Binteln. Bebe bon benen, welche gum Fluffe binführten, batte an bem Bollwerte fleine Thore, Die Stadt felbft aber hundert Thore, welche alle, fammt ben Pfeilern und Heberfdwellen von Erg waren. Die Baufer gablten brei bie vier Stodwerte; begungeachtet mar bie Ctabt mobl meber fo eng bebaut, noch fo gablreich bevolltert ale eine europäische von gleichem Umfange. - In bem einen Theile Babylone lag eine große, mit brei Dauern umgebene tonigliche Burg, in bem anderen zwei Tempel bes Simmele . und Lichtaottes Belus, Muf ben Mauern jener Burg befanben fich Gemalbe, welche unter anberem große Jagbicenen barftellten; Gemiramis erlegte vom Bferbe berab einen Banther, und Minus traf einen lowen. Der erfte, grofere und vieredige Tempel bee Belus hatte eberne Thore und zwei Stabien im Umfange; in feiner Mitte ftanb ein ftarter Thurm 1), ein Stabium lang und eines breit, auf bemfelben ein zweiter, und fo in allem mit phramibenartig abnehmenbem Umfange, acht übereinanber. 2) Bon aufen ber führte eine Treppe im Rreife nach allen Thurmen bin, und es febite nicht an Rubeplaten und Banten fur bie Ermubeten. 3m letten Thurme fand man enblich eine große Rapelle mit einem Bette, worin ein inlandifches Beib folief, welches fich ber Gott ermablte. 3m zweiten Tempel bes Die, ober in einer anderen Abtheilung bes erften Tempele fand eine große golbene Bilbfaule bes Gottes, und ju ihrer Geite ein golbener Tifch, ein golbener Geffel und ein golbener gufichemel. Augerhalb bes Tempele maren zwei golbene Altare errichtet, auf welchen große Thiere geopfert wurden. - Debutabnegar und Mitofris, feine Bemablin ober Tochter, trugen viel gur Befeftiauna und Berfcbonerung von Babylon bei. 3) Jener fcmildte unter anderen ben Tempel bes Belus 4); biefe fuhrte ben Enphrat in Rrimmungen um bie Stabt. befestigte beffen Ufer und

<sup>1)</sup> Jest Bire Rimroob. Baur, Rinive, G. 181.

<sup>9)</sup> Hier follen bie Chalbäer affronomische Beobachungen angestelt baben. Schon zur Zeit Diebor's (II, 9), ja Mexanber's bes Wacebonices (Strabe, AVI, 785), tagen Thirme und Tempel in Unimen. Seiche Bolme's Unterjudpung was Semitamis, Ritbris, Refufaburgan u. j. w. in Babgiote eigentlich gebaut haben. Bir fönnen bier

<sup>3)</sup> Stepe Bollier's Unterjuding was Schittamie, Attories, Medifabuejar u. f. w. in Babylon eigentlich gebaut haben. Wir fönnen hier nicht näber darauf eingeben. Fragm. hist., IV, 284. als Rebuladnezar. Layard, Discoveries, p. 496.

<sup>4)</sup> Mleganber wollte ibn wieberberftellen. Jos. Apion., I, 22.

ließ eine steinen Bridde über ben Strom erbauen. Ihr Gradmal war über einem ber gangbarften Thore angebracht und batte solgende Enferie einem ber gangbarften Thore angebracht und bei solgende Inferie Gentle est einem meiner Rachfolger unter bei Rönigen von Bachylon an Bethe gebrechen, so kiffer er biefes Grad und nehme soviel heraus als er will, aber er öffene es nicht anderes als wenn er wirtlich Volls seibet, benn solm worten er ich nicht woch bach ich einhen." Das Grad biete unbereiht bis auf Darius Ophlaspes, ber es öffnen ließ, jeboch Richts als ben beichman mit eine Cafvit bes danbig fant: "Käreft bu nicht ber gefoglerighte und gewinnschügte aller Wentsche hen, so würdert bu nicht ber gefoglerighte und gewinnschäften das eine Rechten, so würdert bu nicht ber Grade ber Tobten geförnet daben.

Sier milfien wir ferner von ben berühnten Görten ber Semitamis prochen, mehre inbesten wenn fie flerenapt in ber bestehtenen Art ju Babilon je vorsanden waren jest Entletenen Met ju Babilon je vorsanden waren jest Entleten warfteleinlich bem Keutantegar verbanten.) Diefe sofraß ober terrassensjonis angesegten Gärten (welche an die Ifola bella im Lago maggiere ertmenn) utstem unt vielen Unterbauen. Der besteht mag der Ollen, und die Babine hatten 22 hug Diefe. Etimenne Balten, 16 fuß lang und 4 breit, tibeten die Ormabagen der Deden. Auf ihnen ruther eine Lage Robe mit Asphalt verbunden, dam jusei Schiften von gedrannten Ethen, nichtig ein Zach von Beite, damit die fenglichten und gedrannten Erbe aufgestaufgelt und der ber darfüge aufgeschenen Erbe nicht einveringe. So feil war viele berrichtungen schaften Wasser der verwählerung bis auf die größte Bobe.

<sup>1)</sup> Diod, II, 10; Jos. Aplon. I, 19; Antiq., X, 11, 1 2) And hier find Saiden und Inheitien, den perfestitanlichen vermante. Borter, Reife, 11, 101. — Sul al in geriftet inte Bashlen. Genedi, II, 412. Bei dem Geuligen Schulch findet man in einer wissen der Berteiler der Berteiler bei Berteiler der Berteiler Gegen der in einer wissen der Berteiler Gegen dem unr benigte Utersfelbiel. Dunder, 11, 681.

man an ber Stelle ber alten Bunberftabt ftebe. Jene Biegel find theile gebrannt, theile ungebrannt, und mit Ralf, Dortel ober Erbbarg verbunden. Die beiben erften Bindungemittel tropen ber Berftorung, biefes bat fich abgelofet und ift über bie gange Flache gerftreut 1); auf ben gebrannten Biegeln finbet man Buchftaben, Reichen, Reilfdriften und Abbilbungen mannichfacher Art; fie zeigen ben iconften Firnig und bie lebhafteften Farben. Marmorblode find bagegen nur wenig vorhanden; entweder weil fie icon au anberen Gebauben binmeggeführt murben, ober bie Babulonier fich wenig ber naturlichen Steinarten bebienten, mas trot ber portrefflichen Mauerarbeit und bes fefteften Cementes 2) allerbings jur geringeren Dauerhaftigfeit ibrer Bebaube beitrug. Diefe, welche nach ihrem Giufturge allmablich von ber Erbe bebedt murben, gleichen großen Erbhugeln 3) und liefern ben jebigen Bewohnern ber Gegent noch immier gange Gdiffelabungen voll Biegel. - Bon Stadtmauern und fünftlichen Bogen, von tunftreicher Bollenbung ber Bierathen u. f. w. ift feine Gpur. Ebenfo wenig vollfommen find bie an Berfepolis erinnernben balb erhabenen Arbeiten, gefdnittenen Steine u. f. m. Rur ber Umfang bee Berftorten macht bier Ginbrud, nicht bie Schonbeit. Die größten Erummer geboren bochft mabriceinlich jum babble. nifden Thurme (Bire Dimroct), bas beift aum Tempel Bels Des Counengottes. Um Coutthugel umber find Sobien fur Lowen und milbe Thiere, Locher fur Gulen, Lager von Anochen. gerippen; fragt man erftaunt ben Araber: "Bie ift bas Alles fo gerftort morben?" fo antwortet er ohne Muffchub: "Durch bie Gunbflut!" - Und er bat Recht: benn gefchab es nicht burch bie phufifde, fo gefcah es burch eine moralifche Gunbflut.

<sup>1)</sup> Ritter, II, 144; Fundgruben bes Crients, III, 129, 198; Ewath, Zeitschrift, I, 214.

<sup>2)</sup> An fich hatten biefe Ziegel fo lange als bas natürstiche Geftein; also tommt bie Zerfferung burch größere Naturtrafte, ober menfcliche Greatt. Einzelne Ballen von Sandftein hat man inbefi auch gefunden.

<sup>3)</sup> Der Bugel Mujalibe ift 550 Fuß lang, 230 breit, bis 140 boch. Borter, II, 340.

Unter bem Ramen Chalbaer, beffen wir bier ermabnen muffen, bat man biemeilen Romaben im Allgemeinen, ober auch ein bestimmtes Sirtenvoll verftanben 1), ober einen gebilbeteren, eingewanderten, ober uranfaffigen Stamm; endlich porquasmeife eine erbliche, fteuerfreie Rafte bon Gelehrten und Brieftern in Babylonien. Diefe, vielleicht vom Zendvolle abstamment, hatten eigene Besitzungen, ein befonberes Dberhaupt, und theilten fich nach ihren Befchaften in mehrere Unterabtheilungen. Gie meiffagten, beuteten Traume, bielten fich fur Mittler amifden Göttern und Menfchen, beteten Sterne, bann auch Bilber und Steine an, ale Ginnbilber ober ale Begenftanbe, in welche bie Rraft ber Blaneten verpflangt morben. Gie lehrten, Die Belt fen emig und unverganglich, boch ftebe fie unter ber Leitung ber Getter: pon breifig Sternen batten funfgebn ale rathgebenbe Gotter auf ben Simmel, funfgebn auf bie Erbe Dbacht. Dit biefem Cternenbienfte waren Berfonificationen verbunben. 2) Die Chalbaer trieben miffenfchaftliche Aftronomie, jugleich aber auch abergläubige Aftrologie; ibre verhaltnifmäßig genauen Beobachtungen 5) follen bis 1900 Jahre por ber macebonifchen Beit binaufgeben. Gie fannten bie Lange bee tropifchen Jahres von 365 Tagen, 6 Stunden; bod mar fitr ben burgerlichen Bebrauch mobl ein gebundenes Mondjahr im Gange. 4) Gie begannen ben burgerlichen Tag mit bem Aufgange ber Conne und famnten bie Albtheilung in Stunden. 4) Es war ibnen befannt, baf bie Monbfinitermife vom Schatten ber Erbe berrührten; es finbet fich aber nicht mit Gewigheit, bag fie ben Grund ber Connenfinfternifie gefannt, ober Berechnungen barüber angulegen verftanben batten. Dan tonnte fie ben aguptifden Brieftern vergleichen, ebgleich ihre öffentliche Birffaniteit und ber Gang ihrer Bilbung voneinander abweichen. Daß aber bie Megupter - wie Jofephus bebauptet 6) - ibre Beisbeit von ben Chalbaern, und amar querft burd Abraham befommen batten, ober baf biefe umgefehrt von jenen abstammten - wie Dioborus ergablt -, ift nicht genugenb ermiefen. 7)

Die Babylonier trugen ein leinenes Untergewand, und

<sup>1)</sup> Cic., De divin., I, 1.

<sup>2)</sup> Gefenius, Jefaias, zweite Beilage; Diod., II, 29.

<sup>3)</sup> Ueber große Abmeichungen in den Bahlen: Bodh, Metrologie, S. 36.

<sup>4)</sup> Untersuchungen bieriber bei Gunblach, Zeitrechnung, S. 28. 5) Beler, Abbanblungen ber berliner Mabemie, 1816; Efrono-logie, I, 195; Bunfen, I, 41.

Joseph., Antiq., 1, 8, 2.
 Diod., I, 81.

<sup>, 51011, 1, 521</sup> 

aber baffelbe einen wollenen Rod und einen Meinten Mantel. 3fre langen haare hielten fie durch Birden julammen und fallbeiten ben gauten Körper. Ideet belaß einen Siegeleting und einen ftunftlen. Ein battellte Sie batten teine Merje, einen brachten die No darfelbe Sie batten teine Arzite, sondern der der brachten bie Aranten auf ben öffentlichen Martt, und alle Boregebenden, wedes volleicht son Abschildes gelitten hatten, ert hielten guten Rath. Sie legten die Tobten in Bache, und betrauerten sie wie die Nethen der bei de Tobten in Bache, und betrauerten sie wie die die Kenten bei de Tobten in Bache, und betrauerten sie wie die bet Kapptele

3bre Bebereien in Leinen, Baumwolle und Bolle geichneten fic aus, und nicht minber bie Burpurfarbereien. 1) Dan hanbelte gur Gee über ben perfifchen Deerbufen nach Arabien und Inbien, au Lanbe nach bem porbern Afien, und über Berften nach ber fleinen Bucharei, vielleicht bis China. - Strabo ermabnt breier Berichtehofe ober Beborben: eine beftrafte bie Diebftable, bie meite alle übrigen Berbrechen, Die britte batte bie Aufficht über bie Jungfrauen und bie Beirathen. Benigftens war bie Urt merfwürdig, wie man bie Jungfrauen nach Berobot's Ergablung verheirathete. In jebem Orte tamen biefe jabrlich einmal aufammen, und bie Danner ftellten fich ringe umber. hierauf bot ein Ausrufer guerft bie Schonfte, bann nach ber Reibe bie minber Schonen aus, und folug fie benen ju, melde bas Deifte boten. Ram man endlich an bie Saglichen, auf welche niemand bot, fo fragte ber Musrufer: mer bas menigfte Gelb ale Lodmittel ber Braut jugelegt baben wollte? und mit ben fur bie fconen Dabden eingegaugenen Gummen 2) murben bie Baflichen untergebracht und ausgesteuert. - Jebes inlanbifche Beib mußte fich einmal in ihrem Leben, im Tempel ber Aphrobite Mulitta, einem fremben Manne fur Gelb preisgeben. Die Schonen (fagt Berobot) febrten balb nach Saufe jurud, aber manche Saftliche fag barrent Jahre lang; - um feinen Breis hatte aber ein Beib baffelbe jum zweiten mal gethan; ein Bemeie, baf ber Gebrauch auf verwerflichem Aberglauben beruhte. Ueberhaupt wird von ber Musartung und Schwelgerei ber Babnlonier, fowie von ber Ungucht ihrer Beiber viel Rachtheiliges berichtet. 3)

Faft noch weniger als von ben Babyloniern wiffen wir von ben Mebern. Gie waren urfprünglich friegerisch und gute Reiter; sie bebienten sich vergifteter Pfeite. Ihre Rieibung bestand in Beinkleibern, Westen mit langen Aermein und fpitigen

<sup>1)</sup> Seeren, I, 2, 205. 2) Nicol., Damasc., p. 562.

<sup>3) 3</sup>efaias, XXI, 5; Curtius, V, 1.

Milgen. Man hielt es unter ihnen für unanflänisig Leichanus un begrachen, für gegienend biefe ben Dunben preistugeden. Beim Mösschiefen eines Bühnbuiffes band man bie beiben Sammen werden Sohne justamen, machte in die Spiepen bereichen einer erchien Sohne justamen, machte in die Spiepen bereichen einer Einschaft, und beber Theilungen einer Beit aus; beit aus; beit aus beite Biefen Beiter und der Regel mehreren Mannern gemein, mur ber König hatte viele Bereich geber der Beiter mannich- gemachtimen. Im Anfange leiten bie Meder höchst einer der dem allmäßlich von den Befreigen Böllern mannich- latigere Geniffe fennen, wodurch sie, nicht minder als jene, verreichtichten und ersschlichtigen Westelle Beiter mannich- latigere Geniffe fennen, wodurch sie, nicht minder als jene, verreichtichten und ersschlichtigen Westelle der mößlich, abg Chrus ben Sohn bes Knapares, den Allwages, bestiegte und den mehigen ben Sohn bes Knapares, den Allwages, bestiegte und den mehigen gefehn der Weich gereichtigten Westellichte ergäst werden sein.

## Siebente Borlefung.

## Die Juben.

Die Geschichtsquellen leines Bolted sind von is verschiebenen, is entagengeschien Standpuntten betrachtet und beurtheilt worben, als die ber Inden. Es ist daßen nehmendig (bevor wir auf Tradlung ber Ihafden irgend eingeben sonnen, in höchfter Mire wenightens an die Jourstehren und Grundfige zweier Schulen zu erinnern, von denen wir eine die alte und glaubige, eine die neue und frittige neuen können.

1) Renan, Langues sémitiques.

<sup>3)</sup> Aartmann's Forfanngen; Mengel, Staates und Refigiones, offactes et Menigraties, Aub um Firezi, Sanalfein, Weiselidies Recht, und bestellen Archielosigie; Palfrey, Lectures; Baure, Geschieles Perusen, Germanner, Geschieles Paufer, Germanner, Sananner, Lädesfen, Kriticke Untertudungen über dem Genetatend; Themis, Die Bider Samuel's; Lud, Gemmenter über die Genstist, Grand, Germanner, Germanne

Bene behauptet: bie Schriften bes alten, gleichwie bie bes neuen Teftamente burfen nicht anberen weltlichen Geschichtequellen gleichgestellt, nicht in berfelben Beife betrachtet und fritiffrt werben. Gie haben eine innere Beglanbigung, eine unmittelbare Gewigheit, einen boberen gottlichen Urfprung, welches allem Beurtheilen und Zweifeln vorausgeht, und unantaftbar barüber binausreicht. Es find bier gang eigentbumliche Intereffen bes Blaubens und ber Religion im Spiele, von welchen Die gefammte Brofanliteratur unberührt bleibt. Jehova bat biefe Schriften eingegeben, fie find über menfcliche Billfur erhaben, und ein Bud wie ber Bentateuch tann fich nur fo lange ale echt bebaupten, ale es wie ein beiliges ausgelegt wirb. Allein ber Glaubige verfteht ben Glauben, fowie ber Aberglaubige nur ben Aberglauben, und ber Unglaubige ben Unglauben. Gelbft Steuer., Erb., Ader- und Ceremonialgefete haben, vom rechten Standbunfte aus betrachtet, ihren gottlichen Charafter, und beburfen feiner weiteren Rechtfertigung und Beglaubigung; am menigsten bie bee 18. ober 19. Jahrhunderte, welches in feiner übertriebenen Zweifelfucht an mabrhaft Reues, Großes und Gottliches nicht mehr alaubt, fonbern Alles aus geiftlofer Rothwendigfeit, ober gang allmablich burch viele fleine, unbebeutenbe Leute hervorgeben laft. Die echten Beroen und Bropheten nehmen aber burch gottliche Offenbarung bie fünftigen Beiten voraus, und verfunden verborgene Babrbeiten, mofur fich Geift und Muge ber nachrildenben Daffen erft allmablich icarft.

Es mare grundlos und thericht bae perfonliche Dafenn bes großen jubifchen Befetgebers abguleugnen 1), und an feine Stelle. man weiß nicht wen, ober wie viele feten in wollen. Ein abnlicher Berfuch, Romulus und Ruma, ja alle fieben Ronige Rome ju vernichten, bat bie romifche Beidichte auch nicht geforbert, und mirb balb wie ein bloger Einfall, ein lusus ingenn, betrachtet werben. Die ichwierigere Frage bleibt allerbings: ob Dofes Schriftfteller und Berfaffer bee Bentateuche mar? Ber nicht fühlt, wer nicht burch ben unmittelbarften Ginbrud überzeugt wird, die funf Bucher Mofis feben eines Beiftes und aus einem Buffe, mit bem ift freilich fcwer ftreiten; wer hingegen jenen allein richtigen Standpuntt und bamit bie barmonifche genulgenbe Einficht in bas Bange und alle einzelnen Theile gewonnen bat, fur ben behalten eine Ungabl fleiner Zweifel und Bebenten fein Bewicht: biefe Tafdenfpielerffinfte und fritifden Rartenbaufer fturgen bor bem leifeften Sanche bes gottlichen Beiftes gufammen.

<sup>1)</sup> Josephus (Antiq., VII, 14, 7, 10) ipricht ben Rachfommen bes Mofes.

Das agyptifche Alterthum bietet feine Beugniffe wiber Dofe 1), und wenn er aus Meghpten tam, wo bie Schreibtunft langft befannt mar, fo batte er gewiß auch ichreiben gelernt, Die Zweifel, welche man über bas Rieberfchreiben ber Blias und Dbuffee ausgefprochen bat, find feinesmege über Begeneinmenbungen erhaben, ober finden boch auf ben Bentateuch feine Unwendung, mo nicht (wie in ber 3lias) bas Schreiben blos einmal und zweibeutig ermabnt, fonbern überall vorausgefest und angewandt wirb. Much meint wohl niemand: bie hebraifche Brofa und bas Ceremonialgefet fen auswendig gelernt und burch Rhapfoben abgefungen morben.

Biele Ericheinungen ber fpateren jubifden Gefdichte 2) finb nur begreiflich unter Borausfegung ber mofaifden Abfaffung bes Bentateuchs. Bar fpater Manches anbers, als es bier angebeutet ober angenommen ift, ober tam es mohl gar nicht gur Unwenbung, fo beweifet ebenbies bie frube Abfaffung: benn bintennach batte mobl niemand biefe Dinge (s. B. ein Cabbat- ober Jubeljahr) erfonnen! Roch weniger batte man (etwa gur Beit ber Richter, ober ber Ronige) Die gefammte mofaifche Gefetgebung in folder Umftanblichfeit erfinben und ju Ehren bringen fonnen. Gie mußte alter febn und tiefer murgeln. Etwanige Beitverwirrungen laffen fich berichtigen, anberes Berugte burch geringe Ginfchiebfel erflaren.

Man hat ben Bentateuch ein Epos genannt. Fehlten auch anbere Grunbe biefen Bergleich für unpaffenb gu erflaren, fann man bod Anordnung und Inhalt nicht bichterifd nennen; ober man mußte bas Caremonialgefet in bas Belbengebicht aufnehmen, gleichwie etwa die Zwölftafelgesete in erfundene römische Epopöen. Daf ber Bentateuch nicht ale ein Ganges citirt wirb, beweifet fo wenig gegen feine Einheit, ale wenn man Berobot's Berte

lediglich nach ben Ramen ber neun Dufen anführte.

Der einen alten, einfachen Wahrheit gegenüber, machfen unablige, fich untereinander obenein miberfprechenbe Spootbefen empor, und um nur ben allbefannten, burch Jahrtaufenbe anerfannten Dofes los ju werben, erfinbet man Urfunben, Bearbeitungen, Umarbeitungen, Bucher und Schriftsteller, ohne Daf und Biel. Bebenfalls braucht man felbft alebann immer noch Schreiber und Ordner, und man muß nachweifen, mer bas fcbrieb, mas man in Orbnung brachte?

Diefen und verwandten Grunden bat man entgegnet: Die Unfichten von Urfprung, Inhalt und Werth ber Schriften bes

" stall!" hav

<sup>1)</sup> Bengftenberg, Moje, G. 21. 2) Bengftenberg, II, 5.

alten Teftamente baben feit Jahrbunbeten baburch eine ichiefe. ja unverftanbige Richtung genommen, bag man es für gottlos ausgab, bie überall gultigen Grunbfate einer vernunftigen. grammatifd biftorifden Rritit und miffenfchaftliden Unterfuchung barauf anzuwenben. Man fette ale ermiefen poraus, mas bes Bemeifes bedurfte, forberte Glauben für bas, beffen Glaubmurbiafeit bodft zweifelhaft mar, und nannte ba Barteilichfeit ein Berbienft, wo llubefangenheit mehr ale irgendwo noth that. Die Meinung: man fonne und folle burd ben Glauben erfennen, ob. mann, wie, von wem ein Buch geschrieben, ober nicht geschrieben. ob eine Thatfache mabr, ober unerwiefen feb, ift laderlich: ober man muß fie auch gelten laffen, wenn Inber, Battrer, Dubammebaner fie fur bie Bebas und Buranas, bie Benbavefta und ben Roran aufstellen; man barf bie Meanpter nicht befpotteln. wenn fie ibre beiligen Schriften auch fur infpirirt und ben Bermes für ben eigentlichen Berfaffer balten.

Die mabre Religion fteht weber, noch fällt fie burch bie Ergebniffe gefdichtlicher Brilfung, und es ift verfehrt irgenbeine Reibe von Schriften ber menichlichen Unterfuchung und Betrachtungemeife gang entrieben gu wollen, weil bequemer Aberglaube baburch geftort und aufgefdredt wirb. Es ftanbe febr fibel mit ber mahren Theologie, wenn Alles, mas Jehova im alten Teftamente faat, ober mas man ibn fagen lant, echte Gottesoffenbarung mare. Der driftliche Forider fann bem fo wenig beiftimmen. ale ber außerften Umtehrung biefer Lebre burd einige Geften. welche behaupten : bag bas alte Testament Gingebung eines, mo nicht bofen, boch berben, untergeordneten Beiftes fen. Die Formel: bei ben Juben feb alles That Bottes, bat fibrigens nicht mehr und nicht weniger Ginn, als wenn man baffelbe von Chriften und Duhammebanern ausfagte. Das Unfittliche, Buchtlofe, Granfame, Trugerifche, mas bei ben Juben bervortritt, muß gleichwie bei anderen Bolfern beurtbeilt werben, und eine Beingnabme auf unmittelbare gottliche Rflaung reicht bier fo menia ane, wie bort.

Wer Benefit ber Glaubmürrigfeit altissamentarische Duesten anderswo (3 d. in ben ögspitischen Atterbühmern) aussich, ber auch baber sich erhebende Zweisel nicht lurzweg verteammen. P Sewie sich sie Prophenderstließen erher ober weniger Glaubwürdigkeit nachweiseln lässt, is auch für öblissige, woderes die Wahrbeit nicht versiert, seubern gewinnt; nub selch auf den gläubigken Schanbpunste lann und muß man falsche Sedarten,

<sup>1) 3.</sup> B. fiber bas Alter ber Ergvater. Diod., I, 26.

Sloffen, Ginichiebfel u. f. w. anertennen, ohne baf bieburch bas Gange preifaggeben wurde.

Die Stellung bes Glündigen, Mergländigen mit Ungläntigen ift allerbings verschieben, allein niemals undehing getrat und entgegengefest: sie beziehen sich auf biefelben Grundlagen, gesen ineinander löber, oder springen auch von einem Eandpuuffer in ben anderen sinein. Der Wiffenschaftliche giebt die Kegel, giebt den spiritus rector, um das Erzentrische, Bhandstische au-Derbung, Mas um Bahdveit jundschiffen. Ungländige und abergländige gleitäume ber Beltgeschickte, welche rubige stotiomn und Errenntris verschmaßten, taugen gleidwein.

Daß Einstimmiegleit da hertichet, wo man Pelifung und Böberspruch verbieben, bertehert, ist ein geringer Ruhm; daß von dem Angenblide, wo man das Recht freier Forschung erstritten hat, über so duntele und schwierige Gegenstände verdieiten Ansischen und Berfunde beroorteren, ist ein Geaustand

bes Tabels, fonbern gang natürlich, ja erfreulich.

Wenn auch fein genugenber Grund vorhanden febn maa, bas perfenliche Dafenn ber großen Wefengeber Dofes, Pufurque, Romulus, Ruma an lengnen, fo ift boch um beswillen bie Unterfudung nicht fiberfluffig: ob Alles, mas man auf ibren Ramen gebauft bat, wirflich von ihnen berrührt, und ob Dofes inebefonbere ber Berfaffer bes gangen Bentateuche ift. Darque, baf bie Schreibfunft ju feiner Reit bereite erfunben mar, folgt nicht, baf er felbft Schriftfteller warb; auch bat bie aguptifche (bemotifche) Schreibmeife nichts mit ber bebraifden (femitifchen) gemein, pber ibr gegenfeitiges Abbangigfeiteverhaltnig ift boch noch nicht ine Rlare gebracht. Allerbinge gefchieht bes Schreibene im Bentatench bestimmte Ermahnung, womit aber bie Frage noch nicht beantwortet ift, wie alt tiefe Runft, ober wie jung bas Riebergefdriebene feb. Angenommen aber, bag Dofes bie funf unter feinem Ramen gebenben Bucher von Anfang bis gu Enbe felbft nieberidrieb, fo beburfte er boch fur alle ibm porbergebenben Beiten ichriftlicher ober munblicher Quellen; er mußte glaubig annehmen, ober zweifelnb gur Geite werfen; er mufite aufammenftellen, orbnen, ausfüllen, verfürgen, furg alle bie Befchafte und Arbeiten unternehmen, welche einem Geschichtschreiber obliegen. Rübrt bingegen ber Bentatend von einem, ober mehreren Unberen ber, fo lag ihnen biefelbe Berpflichtung ob; in beiben Rallen aber ift unfere (burch aberglaubige Borurtbeile nicht ju befeitis genbe) Mufagbe, auch bier bie fritifden Forfdungen gu unternehmen, welche bei fo mandem Brofanidriftfteller (g. B. Diobor und Blutard) mit fo viel Scharffinn und Erfolg burchgeführt wurben. Bat man auch bas Biel aller biblifchen Rritif noch

nicht erreicht, fo ift man bod aus idlafrigem Ctumpffinne erwacht, und richtet feine Aufmertfamteit auf Gegenftanbe, bie man frither fibereilt für abgemacht bielt. Dan fitblt und fiebt t. B., baf Aelteres und Bilngeres (ans viel fpateren, mefentlich peranberten Berbaltniffen und Buftanben), baft mehrere Gagen und Radrichten nebeneinander geftellt, ober ineinander verwebt find; man zeigt Erfindungen, Unmöglichkeiten, Schreibfehler, Ginfchieb. fel, Bieberholungen, Abweichungen, Biberfprfiche. Dan fragt: wie Tag und Racht eber febn fonnten, ale Conne und Monb? Bober Rain's Beforgnif erichlagen ju merten, bevor es (aufer feinen Meltern) Menfchen gab; mober feine Fran, bie (fofern man fich ftreng an ben Bericht halt) noch gar nicht vorhanden mar? Bober tommen in ber Bufte bei Aufftellung ber Stifte. butte funftliche Bebereien, Detallarbeiten, Steinschneiber u. bal., ba boch Runfte und Gewerbe noch ju Galomo's Beit in ber Rinbbeit maren? Ift bas erfte Bud Dlofe aus zwei Sauptquellen gufammengefest (ber Elobim - und Rebovaurfunde) und burch anbere Brifabe vermehrt? Dber ermuche es aus vielen Bruchftuden? Dber gab es nur eine, fpater überarbeitete und erweiterte Grundlage? Rührt bas zweite Buch Dofis von bemfelben Berfaffer ber, ober ift es frater pon einem Unberen entworfen? Barb ber Bentatend niebergefdrieben jur Beit bes Dofes, ber Richter, Galomo'e ober Eera's? Bat er nur einen Berfaffer, ober gwei, brei, vier, fünf; ober nur zwei, einen Sauptbarfteller und einen Erganger? Gind überhaupt bie biblifden Bucher von ben genannten Berfaffern, ober bon anberen in fpateren Beiten gefdrieben?

Diefe und ungablige andere Fragen find aufgeworfen und bie verschiebenften Antworten barauf gegeben worben, melde bier mitantbeilen feineswege ber Ort ift. Doch bebaupten Rubrer ber fritifden Schule: baf ibre Anfichten nicht mehr obne Bufammenbang und Richtung nach allen Seiten anarchifc auseinander gingen, fonbern wichtige Ergebniffe, wenn nicht von Allen, boch von ben Meiften anertannt murben. Go g. B., baf ber Bentatend nicht von Ginem berrubre, fonbern an bem erften, eigentlichen Berfaffer ein Erganger, und fur bas fünfte Buch Dofis ein britter Cammler, ober Cdriftsteller angunehmen feb: von benen ber erfte frabeftens balb nach Jofua, ber zweite gur Beit Befaias, ber britte jur Beit bes Beremias gelebt habe. Die Grundlage bes Buches Joing rubre auch von bem erften Berfaffer bes Bentateuchs ber, und fei von bem Erganger in abnlicher Beife vervollftanbigt. Es werbe nicht gelengnet, bag Dofes wirflich gelebt und wichtige Ginrichtungen getroffen babe, fonbern nur, baft er felbft Urbeber bes gangen Bentateuche feb u. f. m.

Beit entfernt von ber Anmagung, über bas vorlaut abguurtheilen, mas felbft für Deifter zweifelhaft bleibt, wollen mir nur einige unmaggebliche Bemertungen beifugen. - Es ift gang unmöglich, und ware thoricht, Die Rritit 1) ber biblifchen, aus febr perfcbiebener Reit berrubrenben Schriften auf bie Stelle quruduldieben, mo fie bor bunbert Jahren fant. Dagen bie Comanfungen ju groß, Die Berfuche und Bermuthungen ju fubn, Die Musfpruche ju oberflächlich, anmagend und unvereinbar febn, fo find bies Tehler, Die jum Theil aus ber entgegengefetten, gleicheinfeitigen Richtung entfpringen. 3m Gangen ift man fortgefdritten, ber Babrbeit naber getommen, und nach bem Ginten ober Berbampfen ber blogen Schladen wird bas reine Golb befto fconer glangen. Der Werth bee Pentateuche liegt nicht in ber unerweislichen Borausfetung, er babe einen von allen anberen Berten wefentlich verfcbiebenen, er habe einen unmittelbaren gottlichen Urfprung, und enthalte felbft über Phofit und Aftronomie unantaftbare Bestimmungen. Much bei ber fcarfften, jeboch unparteilichen Rritit behalt er feine bobe Merfmurbigleit und Bichtiafeit; ja Mofis erhabene Aufgabe, feine gottliche Genbung, tann anerfannt werben, wenn er auch feinen Buchftaben nieberfdrieb, wie wir ja auch nichts von Chriftus Gefdriebenes befigen, 3m Fall er umgefehrt aus hundert Quellen icopfte, bliebe er bennoch Urbeber und Berfaffer, wie ieber anbere nothwendig benfelben Beg einschlagenbe Beschichtschreiber. Reine Rritif tann bas Befentliche vernichten; ober bas Bernichtete ift nicht bas mabrhaft Gebeiligte.

Gewiß ist der Bentateug feine willfürliche, pifalige, gebenjeft Anhäufung, und auch die etwanigen Aufgete und Ernschungen, ober die späteren Redactionen zigen Borlag und Gefalicheit. Wer freilich baben der der ber der die Bertaffer nicht Aufgete.

pa länstlericher, widerhruchstofer Einheit erhoben. Bergleich am jedog die imbifden Buranas mit dem Bentateuch, foi ilt der Aufgete der Bertaffer und Klassen einem Bentafeuch, foi ilt der Aufgete der Bertaffer und gefährt, die gescheich abergemehrer, der der einembergewörfelt und gefflich, ja geradehin abstruct. Der einte fünstliche Teutungen sind nichtige, um Berfand und Bedeutung baten haben h

<sup>1)</sup> Es ift bier nicht ber Ort, Die Ergebniffe ber Rritit fiber Beit, Entflebung, Berfaffer u. f. w. aller biefer Schriften mitgutheilen.

<sup>2)</sup> Mit Unrecht behauptet fr. Schlegel (Berte, I, 166), baß affe Ausbrude im alten Teftament nur bilblich und fombolisch ju verfleben, und bie jübische Religion nur Borbild, Topus und Beiffagung fev.

Inbien und Birmanien nicht allgemein verbreitet 1) und erfett, mas man oft übereilt an Dofes und ben Bfalmen verfcmabt; und nach allen Lauterungen und Feuerproben ber Rritif 2) wird auch ber Ungläubigfte gestehen muffen, es gebe fur bie Bolfer fein befferes Buch ju Unterricht, Erbauung und Beiligung, ale bie Bibel. Aller Brrthum, aller Migverftand, welcher aus ihrem Lefen hervorgegangen ift, und hervorgeben fann, rechtfertigt meber, bag man fie ben Chriften (als maren es inbifde Chubras und Barias) eigennützig ober überangflich vorenthalt; noch baft ba, wo fie jebem juganglich ift, bie erbarmlichften Lefereien fie ju verbrangen im Stanbe finb.

Die alteften biblifchen Quellen geben feineswege barauf aus, bas Mothifche, Gagenhafte und Befdichtliche prufent ju fonbern. Es ift nicht unferes Umtes, biefe fcwierige Arbeit gu übernebmen, ober bie großen Luden ber eigentlichen Ergablungen genau nachzuweifen. Es genugt, auf zwei Abwege bingubeuten. Die Erflarer bewegen fich nämlich meift ichwantenb bin und ber 3): .. wifchen ber ganglichen Musleerung bes geschichtlichen Inhalts, und zwijchen bem Reithalten bes unverftanbenen, überlieferten Buchftabens".

Dit Recht bemertt Jofephus 4): bag anbere Bolfer (inebefonbere bie Inben) altere amtliche Urfunden befagen, ale bie Bellenen, und fich in ihnen weniger Biberfpruche fanben, als bei ben griechischen Geschichtschreibern. Allein iene Uebereinftimmung ift gewiß jum Theil Folge einer monopoliftifden Berechtigung, und bie jubifchen Gagen fint fo wenig wie bie belleuifden eine beglanbigte Gefchichte. Endlich wirft bas von Jofephus getabelte griechische Streben nach vollenbeter Darftellung nicht blos nachtbeilig, fonbern auch vortheilbaft zu geiftiger Belebung, Ueberbaupt batte ber biblifche Ranon nur einen bestimmten religios etbiiden Zwed, nicht ben allgemeinen, Die Literatur ber Bebraer barauftellen ober au bemabren. 5)

Die Geschichte ber Juben ift im Anfang nicht bie eines Bolte, fonbern eines Stammes, ober vielmehr einer beweglichen, einer Birtenfamilie. Rach ber Glut, fo wird ergablt, batte fich bie Erbe wieber bevolfert. Thara, ein Gemit, verließ Ur in ber Begent von Ebeffg ober Rifibis im norboftlichen Defopotamien.

<sup>1)</sup> Sumes, Reife, G. 170.

<sup>2)</sup> Cowie gur fprachlichen Rritit Sprachtenntniffe geboren, fo gur eigentlich religiofen Rritit religible Gaben.

<sup>3)</sup> Bertheau, Bewohner von Balaftina, S. 200. 4) Contra Apion., I, 4-8.

<sup>5)</sup> Saalicut, Archaologie, II, 2.

Raumer, Borlefungen. I.

jog angeblich etwa 2000 Jahre v. Chr. gen Ranaan 1) und farb in Saran ober Rarra. Abrabam, fein Cobn (beffen Berfonlich. feit gang ju leugnen feine genugenben Grunte vorhanden find), ging mit Lot, feinem Reffen, über ben Guphrat, und fant in Rangan foon fleine Reiche, großere Ctabte, und theile Birtenpoller, theile auch beblenbewohnenbe Stamme. Er felbft mar Romabe, und Digwache trieb ibn ju bem fruchtbaren Megupten, wo fein Berftand und hoher Ginn ihm Achtung gewann: mit grofem und fleinem Bieb befchentt febrte er gurud, und trennte feine jablreichen Beerben bou benen Lot's. Diefer blieb in ber fruchtbaren Gegent von Cobom und Gomorra; Abraham bingegen jog abendmarte, und farb in bobem Alter: ber Cbelfte aller Erabater, ber murbige Anfangepuntt einer unendlichen Reibe menichlicher Bestrebungen und Thaten. Gein Gobn 3faat meibete feine Beerben in ber Begend von Berfeba, boch ift auch von Aderbau Die Rebe. Jatob, ber Entel Abraham's, fein tabelfreier Charafter, betrog feinen alteren Bruber Cfau um bie Eritgeburt, floh bann nach Defopotamien, fehrte aber mit zwei Frauen und großen Beerben gurud. Jofeph, geliebter vom Bater, und gewiß auch ausgezeichneter ale bie übrigen Bruber, erlag ihren eiferfüchtigen Nachstellungen; allein aus biefem Frevel ging feine Große und ihre Rettung erft berbor. Ber chrte nicht Jofeph's Gelbftbeberrichung, feine Grofmnth? Und bennoch fceint es noch wunderbarer, baf ber Frembling in bem ungugangliden Aegypten folden Ginfluß gewann. Benige Gefdichten alter Zeiten zeigen fo einfach, rubrend und ungefünftelt bie Borfebung Gottes, fur welche jeber tuchtige Denich Glauben und Cebufuct in feiner Bruft tragt.

Durch eine Sungereneth bedrängt, zogen die Ifractiten zu dem Irnatidaren Megypten I, und erhielten nicht allein Zehensmittel für den Augenblich, fendern auch die wahrscheinisch in der Gegend von Seurs zelegene Landschaft Gesen. Man sollte der wahlschen, des von beiern Magnenblich an, wo die Idene mit einem schon langer umd böher gekülteten Bolle in Zerührung annen, ihre Geschichte zusammenhöngender, inpaltereicher, beglandigte naren, ihre Geschichte zusammenhöngender, inpaltereicher, beglandigter werten währet, fatt besten wir Alles lädenhöster, undereillicher, und binnen mehreren Jahrhunderten wolfen Jesten und Wolse tritt teine Lehreiche Kunde liber Ihatlanden, feine einigig Perspällichteil auf, wöhrende man sier Ihatmaßinne sein Frichaftung der Bedt geschichten Glauben verlangt.

<sup>1)</sup> Ben ber Bermanbtichaft ber Juben mit ben Chalbaern. Jos. contra Aplon., I, 13.

<sup>2)</sup> Rad Biffinfon (Thebes, II, 177) gur Beit bes aguptifchen Ronigs Ofirtafen I.

Die Buben (fo wird ergablt), welche meift wohl Sirten blieben und beshalb verachtet murben, follten in bie Stabte gieben und eine andere Lebensmeife ergreifen, weigerten fich aber bartnadia, bie degbpter (nach Bertreibung ber Spifos) febr barte Mittel anwandten, woraus wiederum Trop ber Juden und Reigung ju Biberfeslichfeit und Aufrubr bervorging. Diefe öffentliche Befahr veranlagte ben Befehl, alle jubifde Erftgeburt ju erfaufen; ba marb Dofes in einem Schiffden von Bapbrus burch Bhargo's Tochter Thermubis gerettet und im foniglichen Balafte erzogen. Grater mußte er nach Mibian entflieben, entweber weil er einen Megupter tobtete, ber wiberrechtlich einen Ifraeliten ichlug, ober weil er ale Gelbberr bie Methiopen beflegte, und baburch bei ben Brieftern und bem Ronige Reib und Argwohn erregte. Erft nach bes Letten Tobe febrte er aus Mibian gurud, verband fich mit feinem Bruber Maron, und beichloft, fein Bolt aus ber Dienftbarfeit gu befreien. 3hre nachbriidlichen Borichlage, ibre Bitte, ben Bebraern meniaftens brei Tage gu bewilligen, um in bie Bufte ju gieben, murben jeboch von Bharao 1) gurudgewiesen, und ber Drud wie bie Muthlofigfeit nabmen gn. Erft große Ungludefalle, welche Megupten betrafen, anberten bes Ronias Ginn 2); noch batten aber bie gen Arabien aufbrechenben 3fraeliten bie Bufte nicht erreicht, ale er 3) ihnen nachfette, und babei mit feinem Beere burch bie Dacht eines Raturereigniffes (ober burch ein Bunber) umfam. 4)

So ciujad bies Alles Ilingt, ober je gläubig es hingenommen wirt, ift ber untejangen Brüffer bed, un ger vielen Bragen fingerdingt, melde gemilgend zu beantworten er sich außer. Etante sieht. Edon in ber Jayptischen Belgische jaben wir brand aufmerfing ermacht, bah ba Berkstäusig ber Juben zu ben Dyssie, und beiber zu bem Megyptern seineswegs im Klaren, ober leicht begreissich sich. Die jüblischen Lundlem halten sich sich sober leicht begreissich sich. Die jüblischen Lundlem halten sich sich sober leicht begreissich zu ber bertreberamitien angeben; Brüssiehten und Bertreber und Derstreberamitien angeben;

11 \*

<sup>1)</sup> Bharao heißt Konig. Jos., Antiq., VIII, 6, 2. 2) Die Dauer ihres Aufenthalts in Aegopten wird vericieben au-

<sup>2)</sup> Die Dauer ihred Aufenthalts in Agypten wird verschieden augegeben. Lepfius (Chronologie, S. 380) will erweisen, bağ von Abrabam bis Mojes höchstens 215 Jahre versiossen oder 225 nach Rougé. Der Auszug etwa 1300 v. Cbr. Bunfen, IV, 30.

Der Ausgug etwa 1300 v. Chr. Bunjen, IV, 30.
3) Senry (l'Egypte, I, 100) jähli jehn Namen biejes Pharao auf; Lepfins (Chronologie, & 388), Bunjen (IV, 204) und Orcurti (I, 55) entscheichen sich sie Wenephish, den Schu des großen Ramses.

<sup>4)</sup> Laut Diobor (I, 30) gingen gange heere beim ferbonijden, mit Sanb bebeiten fauschen Gee gu Grunde.

5) Rach Strabe (XVI, 167) find bie Juben Colonisten ber Aegopter.

und bie Aegypter wiffen eigentlich gar nichts von allem bem Bichtigen und Bunberbaren, mas bie Bebraer berichten.

Was nun beie Wunter antetrift, fo wollen wir viejenigen ich befritten, weiche sich oburd, erdunen, und vorzigsveiseisen Glauben an Gorf begründen und flärten; wem aber in allem und beiem, wos er sieht und höht, die tiestlimighen und erhabensten kanten erne einzelen, bet en behalten jene einzelen, für den behalten jene einzelen, of undes laubigten, ja unglandlichen Bunder oder Bundertichstetten nicht von ihm erfogleiter Benicht. Das Gorf Wundertichstetten nicht von ihm erfogleiten Benicht. Das Gorf Wunder ihr, den Lauf von ihm erfogleiten und betroch wir den eine Lieben vorschreiben kann, hat feinen Jweisel. Die für forbert una aber mit Recht gemägende Benetige, und man soll Gostes Allmacht und Allwissender Denetige, und man soll Gostes Allmacht und Allwissender Denetigen ihm er Interbrechung ind Musselben von Naturgelong von Naturgelong ohn kanten eine eine einigen sind, wie den man nach zu ihm den den Lebelogen oft in einen fallsten Gegen ihm ihm den kante den den der den der eine gestellt werden.

Mit ber Ausbranderung aus Agypten ist allerbings ein Anfangspunt sir unabsjanges Bolfsbafen, aegeben, auch nicht zu bezweiseln, baß nach längeren Umberzieben die Inden unter Joha Kanaan eroberten, und sich dafelbi fest ansstehen. Des bei die Ergebnis bleich aber noch Anambes zweissthaft, uns

geidichtlich und unerflärlich.

Rachft bem Zweifel Aber bie Dauer biefer Banberungen in ber Bufte brangt fich ein zweiter bervor: iber bie Jahl ber Banberuben. Benn 603550 wehrhafte Manner aus Kegypten auszogen?), jo mußten an britthalb Millionen Menichen burchs.

<sup>1)</sup> Lepfius, Chronologie, G. 15.

<sup>2)</sup> Mofes, IV, 1, 46; 18, 32. Philiacobus und Apion (Fragm. hist., III, 335) geben die Jahl von nur 110000, Chärennon (III, 496) bon etwa 200000. Bie off sinden sich Jerthilmer in Zahlzeichen.

Rothe Meer gegangen und nachftbem in ber nahrungelofen Buffe umbergewandert febn, und gwar nabe beifammen und abhangig bon einem einzigen Unführer. Gine Zeitlang mochte man mit ben aus Megupten meggeführten Beerben ben Sunger fillen, auch wohl einige Tage lang fich bes Bachtelfanges erfreuen; Jahr aus Jahr ein tonnte aber bies Jagbvergnugen unmöglich fortbauern, und es icheint une gottlofer, Gott mit ungabligen Bunbern zu beläftigen, ale (wie fo oft) Schreibfebler in ben Quellen und Brrthumer in ben Berichten anzunehmen. Gelbft befonnene Rritifer haben beshalb bie Beit ber Banberungen 1) und bie Rabl ber Banbernben bebeutenb ermäßigt. Fur bie lette Berichtigung fpricht noch folgenber Umftanb. Die Ergablungen ber Rundichafter über bie Dacht ber Rangniter erregten unter ben Juben folde Furcht, bag ihnen alle Luft zu friegerifden Unternehmungen berging, und ber nachfte Eroberungeverfuch ganglich miflang. Bie fonnten nun aber 600000 ftreitbare Dlanner fich bor ben Einwohnern eines Bintele bon Balafting fürchten, ober gar bon ihnen gefchlagen werben? Freilich beift es an einer anberen Stelle 2): in Balaftina fenen fieben Bolfer, jebes gablreicher wie Die Juben. Dann batte bas Land (felbft menn mir feine Groke ftatt auf 350 bis 450 Quabratmeilen, bober, ju 500 Quabratmeilen anfeten) auf jebe Beviertmeile 28000 Ginmobner gebabt. 3) 3a, ale bie Juben einzogen, mehrte fich bie Bahl berfelben, weil fie trot aller Graufamteit bod nicht zwei Dillionen tobticblagen tonnten. 28000 bis 30000 Einwohner auf einer Beviertmeile in bem an mehreren Stellen mafferlofen, unfruchtbaren Balaftina! Credat Judaeus Apella!

Im Gegenfage zu ben Biffen Affens und Afrikas fann man inbessen Palössina ein gelobtes Land nennen. Rach ber Anstiedeung inden wir den albau von Beisen, Gerste, Olde, Linien, Erbsen, Bohnen, Flachs, Sassler, Fürerrötze, Feigenund Delbaume, Plaumen, Virmen, Duitten, Dattelpassinen, Weinköde. Richt midre alle anobsosilieden Sauskiere.

In ben Sagen feines Softs treten fo haufige Berheiftungen auf Lohn und Strafe in biefem Leben hervor, als bei ben Bebracen, wogegen mehrere Aeuferungen allerdings auf ein Auftiges Leben lebr bestimmt binweifen, jedoch davon nirgends auf

<sup>1)</sup> Goethe (Divan, II, 184) verflirzt bie vierzig Banberjahre ingwei. 2) Mofes, V, 7, 1, 7. Aehnliche Uebertreibungen ber gablen

<sup>(</sup>IV, 32). 3) Bertheau, S. 120. Achnliche Uebertreibungen ber ägyptischen Gelchichte. Siebe oben S. 96.

<sup>4)</sup> Bolg, Gulturgeichichte, G. 47.

eine gang beutliche, beruhigenbe ober begeisterte Beife bie Rebe ift: vielleicht weil Dofes meinte, es beburfe fur bas allgemein Anerfaunte feiner umftanblichen Belehrung, mas fich jeboch wegen ber fonft überall beraustretenben religiofen Geite bezweifeln lagt. 1) Bei feinem Bolle ift bingegen foviel von fünftiger Beltberrichaft bie Rebe, und fei feinem ift biefe weniger in Erfüllung gegangen. Man bat aber gemeint: ber Mangel an Musbehnung irbifden Befites merbe anbererfeits baburch mehr als ausgeglichen, bag bie Erwerbung Balaftinas 2) (fowie ber agnptifden Befage u. f. w.) fchlechthin gerecht, tabellos, von allen ahnlichen Erwerbungen burchaus verschieben, furg in ibrer Art einzig feb. --Unberen ericbeint bagegen bie vorgeblich religiofe Behauptung: Gott habe ihnen bas Land gefchenft, ober ihnen bie Beftrafung ber Ginwohner aufgetragen, mit maucher abnlichen, g. B. ber begeifterten Araber und Rreugfahrer, auf einer Linie gu fteben. Und bie erft fpater verfucte rechtliche Begrundung, gufolge melder bie gablreichen Rachfommen weniger ausgewanderten Sirten nach Jahrhunderten ein ganges Land in Anfpruch nehmen, und bie rubigen Befiter verbrangen burften, Diefe Begrundung icheint manche neuere, häufig angeflagte noch an Cophiftit ju übertreffen; wenigstens mochte es auf biefe Beife nicht fcwer werben, Die Anfpruche ber Englander auf Deutschland, ber Deutschen auf Bolen und Rugland, ber Araber auf Spanien, ber Italiener auf bas gange altromifche Reich u. f. w. genugent nachguweifen. In ihrer Rraft und ihrem Bedurfnig muffen Die flegenben Bebraer, wie alle Eroberer, ihre Rechtfertigung fuchen, obgleich felbft bier nicht verhehlt werben barf bag Berratherei ihnen au Bulfe tam, und ihre Eroberung baburch einen eigenthumlichen und verbammlichen Charafter erhielt, baf fie in abergläubig milbem Gifer ben Grundfat aufftellten: man milife alle Ginmobner, bie Gauglinge nicht ausgenommen, ja fogar bie Thiere ausrotten, bie Ronige aufbangen, ober ibnen auf bie Salfe treten bamit ber mabre Gott allein im Lanbe verebrt merben fonne! Bludlicherweife blieb bie Ausführung binter bem Grundfate aurud, und nie find alle Kananiter ermordet, wohl aber größtentheils ginsbar geworben.

<sup>1)</sup> Die Lehre von Gott besteht übrigens unabhängig von der Lehre menichlicher Unsterblichfeit, und reicht hin zur Begründung eines gerechten Lebens auf Erben.

<sup>2)</sup> Man jagi: die Aegypter gaben Alles gern, machten die Rickgabe unmöglich; Gott wollte seine Gerechtigleit offenbaren u. f. w.
Derlei Gründe lassen sich leicht ausstünden, um menschliche Bergeben in
Baten Gottes zu vertwandeln. Dort fönnte man böchstens von Erfah
für früheren Druch frecken, und be eine Entschuldbistanne auffünden.

Gbe mir aber bie fpateren Schidfale ber Juben ergablen. muß pon bem Bichtigeren, von ber mofgifchen Gefetgebung bie Rebe fenn. Bir betrachten (um es nochmale auszusprechen) feinesmegs jebes Bort ber fünf Bucher Dofie ale urfundliche, bon ibm nieberaeidriebene Gefdichte, glauben aber (bis auf weitere Beweife), bag bie Grengen ber Dhthe und ber Gefchichte, bes Dofaifden und nicht - Dofaifden, bee Melteren und Jungeren, feinesmegs mit unbebingter Bewiftheit fonnen gezogen merben; und bis babin, bag bies gefdieht, burfen wir uns gu unferen porliegenben Zweden an ben Inbegriff jener Bucher halten, ohne

fünftliche Conberungen und Unterscheibungen,

Bebe Beit, jebes Bolf bat feinen Belben, auf ben allmablich alles Grofe und Bunberbare gehäuft wirb; Gemiramis, Gefoftrie, Mofes, Galomo, Mleranber, Cafar, Rarl ber Grofe theilen bierin bas gleiche Schidfal, obgleich fritifche Conbernng bei bem Ginen leichter ale bei bem Unberen ericeint. Wenn nun aber jemant ale ein großes Ergebnig verfundete: bie Belben, welche ale Riefen und Zeitentrager in ber Morgenrothe ber Beichichte beraustreten, und ben fernften Befichtefreis fo erhaben vertlaren, fegen burch ein fritifches Gernrohr betrachtet, nichts ale bloker blauer Dunft, fo wird unfer Glaube an ben mefentlichen, nothwendigen Rern biefes Dunftfreifes bieburch nicht erichüttert; fo wenig, ale wenn man, abnlicherweife fortidreitenb, behauptete: Befus und Betrus fen eine ethmologifche Denthe, und Saulus und Baulus bochftene ein grammatifcher Gpag. Bare aber - um Goethe's treffliche Borte gu mieberholen 1) - bie Britif auch im Stanbe, bas Bange gu gerftildeln und gu gerfplittern, fo wird fie boch niemals babin gelangen, une ben eigentlichen Grund, an bem wir festbalten, ju rauben, ja uns nicht einen Mugenblid an ber einmal gefaften Buverficht irre ju machen. Denn auf jenen Grund, bas Innere, ben Ginn, Die Richtung bes Werfe fommt es an; bier liegt bas Urfprungliche, Göttliche, Birtfame, Unantaftbare, Unberwuftliche, und feine Beit, feine außere Ginwirfung noch Bebingung fann biefem inneren Urmefen etwas anhaben.

Mehnlichermeife ftellt fich Rouffeau inebefonbere ber oberflächlichen Darftellung Boltgire's entgegen, und fagt 2): "Die Befete Dofis und Dubammeb's, welche feit Jahrtaufenben bie halbe Welt regieren, zeugen noch heute von ber Groge berjenigen Manner, welche fie gegeben haben; und mahrend bie ftolge Bhilosophie ober ber blinde Barteigeift in ihnen nichts fieht als

<sup>1)</sup> Lebeu, III, 153. 2) Contr. social, II, 7.

glüdliche Betrüger, bewundert der wahre Staatsmann in ihnen das große und mächtige Genie, welches allein dauerhafte Ein-

richtungen begrunden fann."

Bunachft ift bie Frage aufgeworfen worben: was und wieviel Mofes aus Meanbten entlebnt babe? Gemin manches; benn große Manner ergreifen machtig bas Gegebene, fie bilben aber auch nicht weniger burch eigene, ober vielmehr ihnen von Gott verliebene Rraft, und geben ihrem Bolle, ihren Umgebungen iebesmal poraus. Es ift naturlicher, baft in einem großen, in Megupten gebilbeten Manne ber Gebante einer burchgreifenben Umgeftaltung entftanb, und bag er biefe auszuführen verfuchte, ale bag fie allmablich aus fleinen Steinchen nach verfchiebenen Anfichten und Abfichten gufammengeflicht murbe. Manches in ber mofaifden Gefetgebung erinnert an bas Megnptifche, anberes ftebt bamit in fcarfem Biberfpruche; fo bie Abmefenheit ber Raften, Die Bleichheit bes Bolts, ber Monotheismus u. f. m. Um menigften bfirfte fich erweifen laffen, bak Dofes bie gar große gebeime Beisheit ber agpptifchen Briefter offenbar gemacht babe; feine Gotteslehre hat eine wefentlich verschiebene Grundlage, und Seeleuwanderung und Thierverehrung bat er niemale (weber mit noch ohne Deuteleien) angenommen. Etliche, welche meinen, bak bie Benbavefta alter fen ale Dofes, führen mancherlei (3. B. bie Lehre von reinen und unreinen Thieren) auf jene gurud; es bebarf jeboch naberer Forfchungen und Beugniffe, bevor man bieruber beftimmt aburtheilen tann; übrigens ift weber bas Meltere noch bas Jungere an fich beshalb bas Beffere.

Die Ichn Gekote — wahrlich von ben Mentscha als Gefest der Mentschaft und Sottes gu betrachten — find in ihrer Einsachbeit fo vollendet h. daß man leine erste Gefesgebung damit vergelichen lann, und Wosse hat durch sie nicht bles auf die Inden gewirft, sondern auf die gange gebildete Welt bis gum beutigen Zagi; er wirb bis in die spätenge gekten wirfen.

Rein Bolf ift ohne Religion und Glauben an höhere Wesen; aber an ber Spite ber moslissen Gesteygebung sinde bestimmter als irgenibne ausgesprocen bie Dree eines einzigen lebendigen Gottes; und biese höchste Deze, bieser Gegensap zu bem bei allen anderen Sollten bereichnem Polityskeimus ber Raturresigionen ift zwar nicht ber Kern einer wissenschaftlich ausgesibeten Beitgebeich wer den Bestiebeite gionen ift zwar nicht ber Kern einer wissenschaftlich ausgebilderen Beitgebeich ist ber Anfang umb

<sup>1)</sup> Mertwilrbig, daß sie weientlich nur verbietend find, Christi Sausgebot bagegen gebietend ift. Doch läßt sich aus ben zerstreuten Ausgerungen im alten Testament ein Spstem ber Sittensehre erbauen. Saalichus, N, 55.

Die Briefter bilbeten ben Begriff ibres Gottes, und wiefen ihm nach Belieben Urtheile, Befehle und Thaten gu. Der Gott im Dornbufche, welcher Abraham bie Opferung feines Gobnes befiehlt und Batob bie Bufte labm folagt; ber bie Ifraeliten anweifet, ben Meguptern ibr Golb und Gilber ju rauben; ber jebes unbeschnittene Rind, jeben, welcher gefauert Brot ift, ausrotten 1), jeben, ber Connabende Solg liefet, umbringen will; ber fo oft von Menfchen erft belehrt und gur Befinnung, gur Reue und gur Entfagung wilben Borne gebracht werben muß; ber 50000 Menfchen erfchlagt, weil fie gufallig bie Bunbeelabe gefeben baben. 42 Rinber von Baren gerreigen lagt, weil fie ben fablfopfigen Glifa einen Rablfopf nannten; ber (weil ein Ronig, ale Liebhaber ftatiflifder Rachrichten, fein Boll gabtt) 70000 Unichulbige an ber Beft fterben läßt 2), und bernach biefe Bertebrtheit bereut, - biefer Gott, einfam und mit unbedingten Ansprüchen bingestellt, ift oft weit mehr ein Bobe, ale ber olympifche Beus mit feinen Benoffen. - Aber auf ber anberen Seite ift Bebovah - bas ftete Biel aller Bebete und Soffnungen, ber treuefte Rathgeber in Zweifeln, ber Erretter aus aller Roth, ber ftete Rabe, Buffreiche, ber an jeglichem milbe Theilnehmenbe, Fürft und Bater zugleich, überall lebenbig eingreifenb, fegnent, fdredent, Renigen vergebent - biefer Jehovah ift ein viel gottlicherer Gott, ale bas leere, von allem Gemuthlichen entfleibete, in eine trube Ferne binaufgefcbrobene, um bie Burmer von Menfchen und ihr elenbes Treiben unbefummerte, feiner

<sup>1)</sup> Dojes, I, 17, 14; II, 12, 15; IV, 22, 9; V, 20, 16. Samuel, I, 6, 19 u. j. w.
2) Doch faft fich behaupten: auf alle biefe einzelnen, bem Jehovah

<sup>2)</sup> Doch laft fich behanpten: auf alle biefe einzelnen, bem Behovah jugeichobenen Thailachen, few weniger Gewicht zu legen, ale auf bie erhabene Gefammtanficht von einem gerechten, bas Bofe haffenben, bas Bute belohnenben Gotte.

Liebe fäßige Gebantending, wos mande Bölter in unferem Jahpunbert begeistern sollte, bis sie entlich ben Betisch zerchlugen, bas Selbsgemachte mit Ruften traten, und sich ohne Schen und Scham bem riesenhalt emporwachsenben Atheismus in die Arme warfen.

Gewiß bedurfte ber jubifche Jehova einer hoberen, driftlichen Entwidelung und Bertlarung, und biefe tonnte wiederum leichter aus jenem, obwohl mangelhaften Monotheismus, als aus

ber heibnifchen Bielgotterei empormachfen.

Mofes wollte übrigens burch bie 3bee bes einigen Gottes nicht blos innerlich beleben, fonbern auch jedes einzelne Befet bamit in Berbindung bringen und aufferlich Die Staatsverbindung aufammenhalten; ja in biefer Begiehung fleht bie jubifche Anficht noch felbständiger und eigenthumlicher ba, ale in ber blos religiofen. Gie mußte aber bei biefer Berbindung bes Religiofen mit bem Bolitifch- Braftifden an einer Beidranfung fubren, und Die Gottesverehrung (felbit unter Unbrobung ber barteften Strafen, 3. B. fur Entheiligung bes Cabbate) an ein beftimmtes Boltebeiligthum, an Boltefefte binben, wenn nicht bie Bhantafie von ber Berehrung eines einzigen Gottes jum Thierdienft ober jur Bielgotterei ableiten follte; fie mußte burch bochft umftanb. liche Formlichfeitegefete (Die jeboch in ber Bufte taum gur Unwendung tommen fonnten) eine Dannichfaltigfeit icheinbar nothwendiger Erfenntniffe und Berpflichtungen, Opfer und Gebrauche berbeiführen, und biefe überall mit öffentlichen, mit Staatsangelegenheiten in Berbindung feten. Bisweilen gingen freilich bie Sauptfachen um ber Debenbinge willen verloren, nian legte gerabe biefen bie bochfte Bichtigfeit bei, und meinte: Befolgung bes Budftabens und tobte Berfheiligfeit mache eine innerliche Beiligung entbehrlich und überfluffig. Doch erlofch ber Opferbienft bei ben Bebraern vielleicht früber ale bei anderen Bolfern.

Whofes hat nie gewollt daß feine Gefetgechung allgemein angenommen werbe; er inderte fein Bollt noch ftrenger von allen übergiet Böllten, als fich Sellenen von Barbaren sonderten; gehich sich nicht lengnen läht boch sie Weitung, ein auserwähltets Boll zu sehn, bei den Auben noch anmaßticher und einfeltigerendertit, als bei den Wriechen. Diese Albidustung, die Fartendartismas der Junen hat eine Seite der Whatheit und bes Richts (welche auf ihrer Gente beite ber Whatheit und bes Richts (welche auf eine Lumahybeit umd bes Bochmuths). Jobes Boll hat weigenflich int große nelliglichistische Aufgabe zu tößen; ilt beite erfüllt, pflegt eb bem Tobe entgegengageben, umd es fragt sich nur, ob bei neuere Zeit dauerhaftere Berifingungsmittel bestigt, als die ine Völkis dielten die bestieren Indeen an ihrem Berufe fest,

miberftanben verlodenben ober truben Ginfluffen, und murben baburch grofartiger in ihrem Monotheismus, als anbere Boller (Inber, Megnoter und Griechen) burch ibre mannichfache Mnthologie. Aber bie zweite große Galfte meufchlicher Entwidelung burch Biffenfchaft und Runft mar nicht in ihre Sand gelegt, und eine Unbilligfeit ber Beurtheilung bauert bei Bielen felbft in unferen Tagen noch fort. Wenn fich nantlich bie Griechen ben Barbaren ale bie boberen gegenuberstellen, fereit man über Dochmuth: mabrent man noch fcharfere Anfpruche ber Juben 1). bas allein und für Mles ausermablte Bolf au febn, für naturlich, ausgemacht, ja fur einen driftlichen Glaubensartitel giebt. Durch eine abergläubige Betrachtungs- und Erflarungeweife bermanbelt man viele Gunben und Barbareien ber Juben in Thaten Gottes, ober in Erfüllung feiner Befehle; mabrent fold ein Berfahren, auf ein anberes Bolf angewandt, fur gang thoricht gelten wilrbe. Die Griechen haben ihre eigenen Thorheiten niemale bem olompifden Reus aufgewältt, und burch feine angebliche Ermablung vermanbeln fich bie Gunben eines Bolte in Berbienfte.

Das fibische Berbot, mit anderen Stämmen in irgendeine Memeinschaft au trein, gelte überigens so schw mit einer allgemeinen Bestägen, wie mit einer allgemeinen Bestägen, wie mit einer allgemeinen Bestherrischaft in Besteptund, W. wie inwisseln wie Kestigson mit allen aufgeren Endatseinrichtungen so wie bei den Juden verwachsen ist, muß der Unstang und die Verbeutung einer mit der Tächstiefet ibes Endang und die Verbeutung einer mit der Tächstiefet ibes Enda

felbft in ftetem Wechfelverhaltniffe fteben.

2) Sofern aber bie gauge Erbe (nach jubifcher Lehre) Gottes ift, bietet fich ber Uebergang jn einer allgemeinen Religion.

3) Chronit, I, 2, 4; II, 8. 14.

<sup>1)</sup> Jur Rechtfertigung, eber boß jur Entischubigung ber Juben bient, baß ohne ihren ichreschen Berticularismus, ibr Menolbeits mis in Gesher lam von ben Valurrerligienen ibretchwenmt in werden. Andererlieb das Legien (Indichige Allerthumentunde, 1, 444) scharffund ernolfen, obl bei emittischen Selfter under lieberit das obzierts, nede furisch das bezumatigs, in der Reisigien ausschließenb, und nur in gewissen der Stellen der Bertick der Stellen der Stellen

Stämmen getrennt haben; beshalb erhielten sie 48 (wahrscheine auf die diest neien ben ihnen bewahrt) Sähe um Stabstegirte in verschietenen Tektien Balastinas, und außteben noch sehr bestetende Einnahmen. Nämlich: den Zehnten von allen Ihrestiten, die geweissen Erstlänge (etna 1/40 der Ernte), einen Anschließten, die geweissen Erstlänge (etna 1/40 der Ernte), einen Anschließten, die Gedamte, den Ertrag der Gelilber, das Essigeit für die Erstgebent unter Menschen Der Gebante, der und den Altauben die gestellt der Erstgeben der der Geschließten der Geschließten der Geschließten Gebied waren sie frei von allen Abgaben und vom Erstgebener Gestliche, der Geschließten der Schließten der Geschließten d

Benn bie Leviten wirflich jenen Grundbefit und biefe bebeutenben Einnahmen erhalten haben, und nicht vielmehr Dandes unausgeführt blieb 1), ober bie Ginrichtungen verfchiebener Reitraume irrig ale gleichzeitig betrachtet werben, fo murbe baraus folgen, baf fie (etma ein Funfzigftel bes Bolte), abgefeben von ber allmählichen Dehrung ihrer Befitthumer, wenigftene ein Reuntel aller Einnahmen erhielten; mas ale Gehalt ober Lohn febr viel ift (felbft wenn ihnen, gwar nicht ausschließlich und taftenartig, aber boch mehrentheile alle geiftliche, richterliche 2), polizeiliche, gelehrte Burben und Beichaftigungen oblagen); was aber gar nicht ju viel ift, wenn man bie ftaaterechtliche Stellung biefes bevorzugten Stammes in Erwagung giebt, und bamit ben weit mehr begunftigten, berrichenben aguptifden Briefterabel, ober ben beutiden Rirdenabel vergleicht. Ueberhaupt zeigt bie jubifche fogenannte Theofratie manchen Unterfchieb von anderen Briefterberricaften.

Ben bem an die gefammten Leviten gegebenen Zeighten sollen eigentlichen Priefter bes Bellsfeligfunns dwiecerum ein Zehnet, mithn ein Dunderfilel bes gangen Errags befommen, und von 48 Schöten 13 aushfeließt ümungshabt baben. Die bewahrten und erflärten das Gesep, die umfändlichen Leipen von einen und unreinen Thieren, vom Mussiage, ben Kranfen, Wöchserinnen; sie seiteten ben Gettenden, mustem ihne vohafde werinnen; sie seiteten dem Gettenden, mustem ihne vohafde nachtigen Erdebs senn, ein gemisse Mitten dahen Mennen fleden und eine Australien Erdebs senn, ein gewissel Mittenden, und die Bernankten auf bem Erdenstehte fehigden, der Dobespriefter aber fehnen Zohen berühren.

<sup>1)</sup> Mengel, S. 332; Dunder, I, 332. Doch find bie (aus Aegapten sommenben) Juben niemals ohne einen einflufreichen Briefter-fand geweien, ober beffen Organisation erft unter ben späteren Rönigen burchgefetet worben.

<sup>2)</sup> Doch gab es auch Richter, welche nicht Briefter maren.

Tie regelmößigs feier bes siehente Tages erscheint als ein Bortschrift aus roben und ungevorntem Jindure; ossjedig in ber Art bes Deisigens noch Sputen gewalfiamer Dambabung berundirten. Die größen fleje waren des Fajols, jum Ambenten ber Aussisserung aus Legybten, bas Erntless, und Deisigen dem Beinless, der Aussisserung der Jinduren ferne ber große Berisbungsbag, und die bei werder feine jedes Meumende. Deisigen der Berisbungsbag, und die bei beimbere fieden geben fein.

Rur ein Tempel mar im Lande, welchen jeber 3fraelit 1) jahrlich wenigstens breimal befuchen, und gur Bestreitung ber Reife, ber Opfer und anderweiten Ausgaben ein Bebntbeil feiner Einnahmen bestimmen moge. Diefe Ginrichtung follte bie Berebrung eines Gottes festbalten, und bas Bolf gur Ginigfeit, Freundichaft, gur engften Berfnupfung binweifen 2); aber biefe iconen Zwede murben feineswegs immer erreicht, benn Danche fanben bie Roften ju groß und bie Reife unbequem; noch Unbere wollten baneben einen Orte. und Sausaott baben, noch Anbere verloren bie unfichtbare Leitung gang aus bem Befichte. - Offenbar ift bie driftliche Berbreitung ber Tempel und ber Religionslehrer ein vollfommenerer Buftanb; benn bag bie Leviten mit eigentlichen, überall einwirfenben Bolfelebrern menig gemein batten, und bei obigen Ginrichtungen nicht als folde wirfen tonnten, leibet feinen Zweifel, Darin aber zeigt bas Bubifche einen Borgug por bem Megoptifden, bag von Brieftergebeimniffen nicht bie Rebe mar, und ber Borrang ber Leviten fich nicht ju poller Brieftertprannei ausbilbete. Doch fehlte (befonders in fpaterer Reit) biegu nicht ber aute, ober vielmehr ber boje Bille; und icon friber erichricht man, bag ju Dofie Beit, und in feinem Auftrage, Die Leviten breitaufent ibrer Bruber, Freunde und Machiten erichtugen 3), weil biefe bem neuen Monotheismus noch feinen vollen Glauben ichenften, fonbern ber aanptifchen althergebrachten Abgötterei mehr vertrauten.

An der Spije der Leviten And der Sobgeriftler, beffen Warte (gang abweichend von den gewählten derstillten Bahlen) gunächt in Arton's Familie erblich blied. Es hatte den Anschein als fep der intem erblichen Saupte der leitenden Briefter ein metflicher flührer entlögtrich; nachmals der trat hier ein Wangel beraus, an den Wofes vorfichtig medet gedacht haben, der aber schwerer zu befeitigen wor, als er glaubte

<sup>1)</sup> Bielleicht fanben fich nur Stellvertreter, Reprajentanten, ber Uebrigen ein.

<sup>2)</sup> Doch wirfte bie Einrichtung, abnfich und unabnfic, wie bie ofpmpischen Spiele.
3) Moles. U. 32. 27.

<sup>5) 200,00, 21, 02, 21</sup> 

Dit Ausnahme bes geiftlichen und gelehrten Erbabele, batte Dofes jebe Rafteneintheilung verschmaht: ben Brieftern ftanb bas Bolt gleichartig gegenuber, jeboch nicht ohne mehrere gur Aufrechtbaltung ber Orbnung nothwendige Ginrichtungen. Schon in ber Bufte feste Dofes Saupter über gebn, über hunbert, über taufent: welche ftrenge Bableintheilung fich jeboch mohl vorzugeweife auf Rriegsanordnung und Unterordnung bezog, und bei feftem Anfiebeln nicht fonnte anfrecht gehalten werben. Mur bie Melteften ber Stamme und ber wichtigeren Unterabtbeilungen icheinen nit ben obrigfeitlichen Berfonen und Sauptleuten eine Art von politifder Berfammlung gebilbet au baben 1), por welcher wichtige Gegenftanbe verhandelt murben. Db aber bie Melteften mirtlich alt febn muften, ob und wie und auf wie lange fie gewählt murben, ob fie ohne nabere Bollmacht verfahren burften, fur wie viel Sausvater ein Meltefter ericbien - biefe und abnliche Fragen fonnen wir nicht mit Giderheit beantworten. Bisweilen murben Die Befdluffe mobl bem Bolfe jur Beftatjaung vorgelegt, biemeilen nicht; im letten Falle miberfprach aber baffelbe einigemal ans eigener Macht.

Seber Claim war ein gefclossene Geneinemefen 9, mit einem Claimmeberften an ber Gipte. Da, wo num aber ber religible Mittelpuntt nicht anterichte, wo ber in welflichen Dingen unersahrene, ober einseitige Bobepriefter nicht mit Rachtrad einer wirten lonnte, ergad es sich, baß bas Band bes Claimme- ober Claatmeereins zu loss sich, baß iber bie gefegebende und aufsehend Gewalf zu wenig ssessen, wie bei nich kied giber- wächtig hereinbecehen fehnen; wogegen unan alebann zwar Rothmittel erzeif, leinebwegs aber bie Grundmang der Berfallum

bauernb abftellte.

Achnlide Erideinungen zeigte ber Staatenbund ber Richerlunde, wo die Cefthfambgleit ber einzelnen Zunhschaften mit geber Achtung und Berficht antrecht gehalten, aber für bas Gemeinman zu wenig gefthan, mbe im Stattalater für das Gange babe reichnet, balt verschmäßt wurde; je nachtem ein engerer Berein in rubjenggeiten entschrich, in Zeiten ber Weste baggen als Rettungsmittel erfigien. Doch ging bier die Auflöhung nie in weit, pak ein einigen Zunhschaft (gleichwie ein jürklicher Claumu Jeagtung auf gefragen ber bei der der gegen der gegen ab gebreiten gebroden wören. Muß festle es uuter ben Inden gang an Generalstaaten, melde ein an ben hanpttempel gefnührtes höchelse Gericht nütt ertjene lomte.

2) Auch bie Stabte hatten (unentbehrliche) burgerliche Ginrichtungen.

<sup>1)</sup> Es ift zweifelhaft, wenigstens bier nicht nachzuweisen, wie fich biese Dinge allmählich entwidelten.

In Begiebung auf bie Familienverhaltniffe finben fich löbliche Ginrichtungen, neben fonberbaren, vielleicht alteren Auswudbien. Bu jenen rechnen wir bie wurdige Stellung ber Frau, bem Manne gegenüber, bas Berbot ber Beiratben unter allau naben Bermandten, bas Berbot aller Berftummelungen und unnatürlicher Gunben; gu biefen unter anderen bie, trot einzelner Beifungen, nie gang vertilgte Bielweiberei, fowie bas Berbot Beugniffe bon Frauen bor Gericht anzunehmen. 1) Der Schwiegervater und bie Braut erhielten gewöhnlich aufehnliche Beidente, welche mobl oft ale ein Raufpreis betrachtet murben. Erwiefenen Chebruch bestrafte man mit bem Tobe. Es gab feine Diffheirathen, und bie leibeigene Dagt, welche ber Berr beichlafen hatte, mart frei, fobald bas Berhaltniß aufhorte. Riemand follte eine Bure, ber Briefter auch feine Berftokene, ber Sobepriefter nur eine eingeborene Jungfrau beirathen. Wer eine folde verführte, mußte fie ebelichen, ohne ihr ben Scheibebrief geben ju durfen; ober, wenn ber Bater es verlangte, Die ungewöhnlich große Gumme bon 50 Gedeln bezahlen. Mangel ber Jungfraufchaft follte an ber Ifraelitin mit Steinigung, an ber Levitin mit Berbrennung beftraft merben; boch tam bies Gefets wohl feiner Strenge megen nicht jur Bollgiehung, ober es ließ fich leicht umgeben. Dan ward (im Biberiprude mit boberen Anfichten von ber Che) gegwungen, die finderlofe Bitme feines Brubere gu beirathen, und mit ihr wenigstens einen Gobn zu gengen, bamit beffen Familie und bas Gut innerhalb beffelben Stammes erhalten merbe. -Ueber But und Gound ber Frauen fint reichliche Berichte porbanben.

Jeber war, zweifmäßiger als in Tegypten, zum Kriegsbienste verpflichtet, und die Ausbebung folgte nach einer sesten, auf Berzeichnisse gegrundeten Ordnung. Befreit blieben inbessen von augen-

<sup>1)</sup> Jos., Antiq., IV, 8, 15. — Da es nicht mehr Frauen ale Männer giebt, fann die Beltsgamie nirgendes allgemein fepn. Bestrafung bes Epberinchs haft nicht gang jum Erlauben ber Bielweiberei.

blidlicher Einstellung: wer ein Saus bauete, ober einen Delberg anlegte, ferner Berlobte, endlich Reuvermählte auf das erste Jahr ihrer Ebe. Um Sabbat burfte niemand fecten, was im Kriege

nicht obne nachtheilige Folgen blieb.

jünfen follten nur von Ausländern, nicht von Seckereit genommen werten; ein Gefe, nos man in dem Augenflöch von Bestellens auch ichen allemal zu vereiteln weiß. Wegen best Bezielst mecht man fich Visan geken lessten, oder zur Auspfändung schreiten; nur durfen Mößen mit Wertzeuge, die zur Ervereinus von Unterdats beinen, micht in Beschäng genommen werden.

Gur piele, jeboch nicht fur alle Berbrechen fant bas Bergeltungerecht fatt. Gotteelafterer und Gobenbiener murben gefteinigt, angebliche Bauberei und porfatlicher Morb mit bem Tobe, jufallige Tobtung mit ber Bermeifung bestraft. Much foliten feche Freiftabte im Lande ben, melden bas letigenannte Bergeben brildte, gegen bie Berfolgungen bes Blutrachere; ja nach bem Tobe bes Sobenbrieftere borten felbft auferhalb iener Stabte alle Rachftellungen auf. Bier befdrantte alfo Dofes eine alte barbarifche Gitte, fowie ihm auch bas Berbieuft bleibt, Folter und gefcarfte Lebensftrafen nicht eingeführt und jebe Beftrafung ber Rinber fur bie Bergeben ihrer Bater von feiten irbifcher Obrigfeit aufgeboben zu baben; melde Boridrift bie allgemeinfte Rachahmung verbient batte, aber nicht gefunden bat. Denichenbiebftahl marb mit bem Tobe bestraft, Diebstahl an Gold und Gilber mit zweifachem, an Beerbenvieh mit vierfachem, eines Dofens mit fünffachem Erfat; mer bagu außer Ctanbe mar, verlor feine Freiheit. Befangnifftrafen icheinen erft in fpateren Beiten eingetreten ju febn.

Terflide Geses und Atmahungen, vie man des Alter ehen, Bertirten ben Beg weichen, vermigliches Beiher tellen, frembe mibe und zosifreundich behanden 1), Arme, Witmen um Wolfer unterstühren mibe und gestreundich behanden 1), Arme, Witmen um Wolfe der andererfeits sind Zengnisse verhanden, wie nötigig es war dem rohen Bolle dies wiederbeit einzusschaften, umd es funt sich einer verdrießlicher Weberspruft fund, wenn man die so mendslichen Berbeitruch ihm, wenn man die so mendslichen Berbeitruch ihm, wenn man die so mendslichen Berbeitruch ihm einer Geschaften von Palafiting ihmen fielte, und sieht, welche berbeitruch von Palafiting in dem fielt wirden geste werden geste werden.

-----



Dies beweifet, daß der jübische Particusarismus nicht so schroft und fanatisch wer, als man oft annimmt. — Eleich milbe, Odyss., XIV, 56.
 Jos., Autiq., XIII, 1, 4; 3, 4; 4, 4; 10, 3; 11, 11; XIV, 16, 2.

Leibeigenichaft entftanb unter ben Buben auf mehrfache Beife: erftens burch Rrieg, wenn man ber Menfchlichfeit ober bes Rutens eingebent, bie Befangenen nicht tobtete; zweitens wenn fich jemant, mas erlaubt mar, in bie Stlaverei verlaufte; brittens burd Geburt; viertens (abmeident von Megnpten) Schulben balber. Die Leibeigenen und Tagelobner hatten gwar fein Grund. eigenthum, mobl aber, wie es fceint, anderes Gigenthum, mas manche, wenigstens bebraifche Anechte, in ben Stand feten mochte fich loszutaufen. Richt blos Brivatperfonen, fonbern auch bas Rationalbeiligthum befaß Leibeigene. Ber einem folden Auge ober Babn ausschlug, mar burd bas Befet gezwungen ibn frei ju laffen; wer einen foling bag er ftarb, marb geftraft, obgleich milber ale für ben Tobtichlag eines freien Mannes. Lebte aber ber Rnecht noch ein ober zwei Tage nach ber Digbanblung, fo fiel bie Strafe hinweg, benn er fen bes herrn Befitthum. Bum Bitrgerrecht gelangten Leibeigene aus fremben Boltern mobl nie: war boch bie Aufnahme freier Manner aus tananitifden Stammen verboten, und nur erft in ber britten Befchlechtofolge fur Chomiter und Meghpter erlaubt.

Ueber bas Grundvermögen bat Mofes mehrere Berfchritten bittelaffen, von welche mir theils um ibere inneren Gigentifumilidfeit und Mercharbajelei willen, theils von biere inneren Gigentifumilidfeit und Mercharbajelei willen, theils von bie 30 um flandsing eigen milfigen, weil eine aufrichfige Bedfung um ay Unfichten gehich bat, die weder mit ben älteren, noch mit ben neueften Behauptungen ibereinfilmmen.

Erstens alfo follte bas eroberte Grundvermögen unter bie Sausvater getheilt werben, und bie erhaltenen Antheile follten

unveraußerlich fenn.

Ameitens: es warb vererbe a) an die Sonne, von bente erfügliche in bepptielt Theifer eightelt, b) an die Töchter, c) an die Britber bes Saters, d) an die Ohiene besselber, e) an die Britber bes Saters, d) an die Ohiene besselber, e) an die sich gegen nächten Bitmibermandten. Die frührer Klasse ber Grechte besselber die Britanisch bestellt bes Regel seinen Theil an der Bertasselber unterhon batten in der Regel seinen Theil an der Bertasselber, hendern burten gewöhnlich von ihren Sohnen der Bertandten unterhalten. h

Drittens: Tochter burften nur innerhalb ihres Stammes heirathen, bamit bas Grundvermögen nicht in einen anderen

übergebe.

Biertens: mit bem funfzigften Jahre, bem sogenannten Sallober Inbeljahre, sollten alle innerehalb ber Jubelperiode an irgendjemand, auf irgendeine Beise veräugerten Meder an ben erften Bestiger zurudfallen, und zwar ohne alle Rudgablung ober ander-

<sup>1)</sup> Mofes, IV, 27, 8; 36, 6. Raumer, Boricfungen, 1.

weiten Erfah. Dem Berfaufer und beffen nächsten Berwandten, ftanb ferner zu jeber Zeit, auch innerhalb ber Inbefperiode, bas Wieberfauförecht zu. Witt bem Anfange bes Halljahres erlofchen emblich alle Schuben.

Stuffens: Saufer auf dem Lande murden wie die Aeder behanbelt, Saufer in den Stadten fonnten dagegen für alle Zeiten veraußert werden, und nur im ersten Jahre war der Rüdstauf erlaubt.

genthum auf einen Anderen iber; auch blieb bas bem Tempelbeiligthum angefommene von ben Einwirtungen bes Halliabres ausgeschloffen.

Siebented: in bem fiebenten, bem Sabbat ober Bradsjahre, sollte meber gefänt noch geerntet werben, johenn bie Erde - jo wie ber Menisch am fiebenten Tage — ruben, ober ber zufällige freiwillige Ertrag Allen gemein fein. Schulben burfte num im beiem Jahre nicht beitreben. Derbäische Anschte waren nur jechs Jahre leibeigen, und erhielten im fiebenten ihrer Diensteit bei freibeit wieber.

Bir behaupten nun: daß dies Gefest eine wegs fammtlich gur Anwendung gefommen find doer daß fie im Kalle der Anwendung nicht die gehöfften ober erträunten guten Bolgen, sendern gar feine, ober mit geringen Ausnahmen saft nur schädiche Kolaen basen kounten.

Went viese Gefege wirtlich unmittelbar von Woses herrüften, o wollte er von den ägyptischen Einrichtungen abweichen, ehe isn die Ershyrung über die Ammenbarteit seiner Theorie delehrt hatte; er gab die Gesehr von aller Ansiedelung, und diese erfolgte betauntlich seinewass fo wie er fie fich achadt batte.

<sup>1)</sup> Jos., Antiq., III, 12, 3.

Josias wieber ausgelmiben sen, venn man es in jebem Sabbai, aber, ber Worfseit gamis, vergessen biste! Bie viel Zweissel bat man nicht gegen eigenthimmties iburgisse Emrichtungen er beben, obgließe jebes Walts ber griechischen Schlichte in Dassen beweist, wie sehr wirben nicht bie Bekenflichteiten mit Necht stegen, wen alle bies Weisstämungen jehlene! Und bemuch wie viel mehr führen jene hurgissen Gesetze zu worden zu das bie möglichen.

Bir muffen aber jest weiter unterfuchen: ob nach jenen Gefegen

Erftens Jeber, wie Mofes offenbar wollte, Antheil am Grundvermögen befam?

Bweitens ob bie, gleich gefahrlichen lebel ju großen Reichsthums und ju großer Urnuth vermieben wurden?

Die urjveilingliche Bestignahme Paläftinas führte zu teiner geschächtigen und gleichneigen Teilung, das hirtenleben betreben betreben bei bei befondere öfflich vom Berban nicht auf, umb die so ihr wechten oderen bei Bertale bei Bestigen ihre feinemwage einen jelden dauernben Bestig wie in Lalonien zu, welches viele Jahrhunteren abestig wie in Lalonien zu, welches viele Jahrhunteren Gerinde betrecht, wo eine Tigenstiffmer von jetteren Gerund umb Beden verjagt marb. Auch gbatte, wie wir jahen, bie klasse ber Taggelöhrer umb eit einem Aufonien werthattete.

Dag nun meber große Armuth, noch großer Reichthum burch jene Befete vermieben murbe, geht foon aus ber Bibel genugenb bervor; boch fugen wir jur Erorterung ber Frage uber bie fonftige Angemeffenheit berfelben noch Giniges bingn. Benes bem Erftgeborenen gugebilligte boppelte Erbtheil mußte icon in ber erften, wie viel mehr in fpateren Beichlechtofolgen bie Bleichbeit bes Grundbefigers untergraben, und bie Untheile ber Rachgeborenen perfummern. Bichtiger noch ericeint es, baft auf bie Berichiebenheit ber Babl in ben Familien, auf große Diebrung ober auf Musfterben, auf Gigenthum und Erwerb außerhalb bes Grundvermogens feine Rudficht genommen, und ebenfo wenig burd Gemeinfamfeit bes Belites, burch Gleichbeit bes Bemnes, ber Lebensart u. f. w. babin gewirft war, ben Reichen mit bem Mermeren, wie in Sparta, auf eine Stufe au ftellen. Die Borfcrift, baf bie Erbiochter nur in ihrem Ctamme beiratben follten. minberte bie Freiheit ber Chen, ohne jeboch jur Gleichheit bes Befitthume beigutragen; benn es mar jenen nicht (wie in Sparta) geboten, nur einen folden gn ebelichen, ber noch fein Grundvermogen befag. Mithin mußten, bei baufigem Bufammenichlagen ber urfprunglichen Theile, Die verrufenen großen Besitzungen, Die

Latimudia entstehen, ober bei gasktericheren Kamilten Theilungen bist in so Neime Plächen einsteten, daß niemand sich mehr davon nähren, niemand dem Zehnten entrichten tomte. Wir sehren also weder die spartanische erhadene Löhung von Bestips oder Geldgier, noch die bedreutenden Wirtungen eines Gelstess der Untelsscharteit

Das Salljahr 1) anberte alfo Richte in Sinficht jenes ohne

und eines ftrengen Erbrechte ber Erftgeborenen.

Biberfpruch mit ben Befeben entftanbenen Reichthume ober jener Armuth; mithin fragt fich nur noch, wie wirfte es in Sinficht bes Raufere und Bertaufere, bes Schuldnere und Glaubigere. Der gewöhnlichen Meinung : baf es ben Berfaufern und Schuldnern großen Bortheil gebracht habe, tonnen wir nicht beitreten; bem jugegeben, baf bas Bubelighr fur biefe eine mabre geigay Beia, eine Schuldenerlaffung, ein unentgeltlicher Rudfauf gemefen mare, fo hatten wir bamit gefetlich alle funfzig Jahre eine arge, alles Eigenthum umfturgenbe Grundveranberung, wie fie Golon in bochfter Roth taum ein einziges mal magen wollte. Entgegnet man aber: baf eben burch bie regelmäßige Bieberfehr jene Uebel geminbert ober gang binmeggefchafft murben, fo liegt barin fcon bas Bugeben unferer Unficht: bag namlich jene erwarteten Folgen bee Salliahres gar nicht eintreten fonnten. Ginen Erlag aller und jeber Coulten bat aber bas Gefet, laut ben oben über Rapitaljahlungen mitgetheilten Grundfaten, fcwerlich gemeint und bemedt, benn baraus mare eine allgemeine Rrebitlofigfeit, ein Stillftant alles Berfehre bervorgegangen; es bezog fich alfo mobl nur auf bie rudftanbigen Raufgelber, furs auf Coulben, bie aus ber Uebertragung bes Grunbeigenthums unmittelbar bervorgegangen waren. Brachte aber bas Jubeljahr in biefer Binficht wirflich bem einen Theile große Bortheile, fo biek bies alle binglide Bfanbficherheit vernichten, alfo jeben, ber weiter feine Sicherheit bestellen tonnte, freditlos machen, ober zwingen auf bas Bubeliabr Bergicht gu leiften. Wohin aber folche funftliche Befchraufungen ber Beraugerung und Berfchulbung ohne innere Befferungemittel führen, zeigt nicht allein bie Wiffenfchaft, fonbern and berienige Theil unferes Bauerftanbes, welcher folange in ahnlichen Berhaltniffen lebte, und ale ber ungebilbetfte, ungefittetfte und armfte erfunden wirb.

Allein ber Ungludliche, behauptet man, welcher in bie traurige Nothwendigleit verfest war, fem angestammtes Sigenthum zu veräußern, tonnte es boch, wenn seine Umstänbe sich besserten,

<sup>1)</sup> Die Zeitrechnung ber Juben war unvollfommen, boch brachten fie ihre Mondemonate burch Einschaftung nobl ju einer ungefähren Ueberreinstimmung mit bem Sonnenjabre.

im Laufe ber Jubelperiobe wieder erwerben, fich - und wie beilfam ift bies fur ben Staat - wieber anfiebeln; ober gelang ihm biefes nicht, fo fette bas eintretenbe Jubeljahr ihn ploplich in erwunichte gludliche Berbaltniffe. Der Sabfucht mar ein Bugel angelegt, bas Befet batte fur fie eine Strafe, fur ben Armen eine fo treffliche Rettung aufgefunden, als fich nirgenbs in ber Beltgefchichte zeigt. - Bir fürchten, baf biefe menichenfreundlichen Soffnungen auf einer Täuschung beruben, und ber Arme burd jene Gefete fo wenig ju einem Grundbefite fam. ale burch bie philosophische Lehre, bag jeber Menfch ein Urrecht auf Grundbefit habe. Gin bestimmtes Beifpiel wird am beften beutlich machen, wie jest bei folden Befeben jeber unterrichtete Dann rechnen mußte, und wie in jener Beit bie mit bem Aderbau wohlbefannten Juben gewiß gerechnet haben. Abraham alfo ober 3faat will mir ein Stud Land verfaufen, bas jahrlich 120 Thaler tragt, und verlangt bafür 2000 Thaler. Das Unerbieten icheint annehmlich, und ich nuge babei mein Gelb gu feche vom Sunbert. Allein ba ihm ber Rudfauf nach bem Befete frei fteht, und biefe Unficherheit alle Ginrichtungen auf nachtheilige Beife behindert, fo muß ich beshalb wenigstens eins bom Sunbert gurudrechnen und fann ben Ertrag nur auf 100 Thaler anschlagen. Rehmen wir ferner beifpielsweife an, baf bereits viergig Jahre ber Jubelperiobe verfloffen find, und in gebn Jahren bas Bubeljahr eintritt, mo bas Grundftud ohne Erfat jurudjugeben ift, fo taufe ich in Babrbeit nur gebn Ernten, jebe 100 Thaler werth. Wenn ich alfo bem Bertaufer jest 2000 Thaler auf einem Brete gablte und innerhalb gebn Jahren in gebn tleinen Untheilen nur 1000 Thaler erhielte, fo batte ich über hundert vom Sundert Schaben; mithin muß ich bas Beicaft nicht wie einen Rauf, fonbern wie eine Zeitpacht, und noch obenein, ber erlaubten Rudnahme balber, wie eine unfichere Zeitpacht betrachten, und banach mein Gebot einrichten. Daß biefe Anficht bie richtige fen, geht aus bem beutlichen Buchftaben bes Gefetes felbft bervor. 1)

<sup>1)</sup> Mofes, III, 25, 15-16.

amermeinen Ansieselung zu bieten, mit der ganz steren Dossimus einsigh, das die ich ut wieder zu ernerbene Wie er endich burg das Indelschaft im Stande sein sollte, sich in dem zurückstemmen Grundfläde zu erhalten, sold die ihm damit gar Richts geschent wird? Se wenig als mit dem blößen Alslauf einer Vachzeit, Kädster oder Verpädert aum oder reich wiede, bestild wieder deren der kindlere Grund geringer der größer son, der kindle gewind der kindle gestild kindle kindl

<sup>1)</sup> Jos., Ausiq., III, 12, 3. Winer (Pisififoss Realwertende, 1, 736) vernumlet: bie gange Ginrichtung fey mer am bie Unglüddiche berechnet, welche gezwangen waren fich ibres Gutes au enkallengen gelich des angehölte Gesteg moder feinen solchen Unterfigliet, mit in der Ammenhung wirde es fehr ichnietig kenn selhzigen, ere und west Ammenhung wirde es fehr ichnietig kenn selhzigene Krecht, I. 164) an führt, bewerkt sich bei Giurtichung vom firbeitommissien weiten den von der Amstalte des Ausbelgarbes verfeichen ill. Hedrigens mag der Gigenfolimet das Gwir strickstillig dere geginningen, aus Serbe ober am Gerbarbes der Gertag für der gestellt der Grechten der Gertag für der gestellt der Krechtung der Gertag für der der der Krechtung der Gertag für die Sache der mit Fille fein Benntung der der Gertag für die Sache der wirflichen Benntung gemäß es bandelte sich nur um den Bereauf eines bestimmten Angab vom Ernten.

<sup>2)</sup> Jerem. 34, 14, zeigt, bag man anch biefe milbe Borfchrift nicht beachtete.

bem es eine Staverei biefer, aber nicht jeber Art, unterbrach und auflöfete.

Bir tommen jest jur Brufung bes zweiten Gefetes über bas Gabbat= ober Brachjahr. Es mar nothig, behaupten Giniae, bamit man bie Museinanberfetung im Bubeljahre gu Stande bringen fonnte; - es ift bagu, entgegnen wir, fo wenig nothig ale ju einer heutigen Bachtnbergabe. Ge foll (beißt es weiter) ju weifem Aufbewahren von Lebensmitteln fubren; allein biefer Zwed ließe fich auf weit einfachere Beife erreichen, und bas Mittel, im Durchiconitt ein Giebentel weniger ju ernten, unt viel Getreibe ju haben, erfcheint boch gang wiberfinnig. Jeber, meinen Andere, wird gern fparen, um Gewinn aus ber im fiebenten Jahre vielleicht entftebenben Theuerung gu gieben; aber biefer Bewinn wird unbebeutend, ba er fich unter allen, ju gleicher Berechnung angetriebenen Boblhabenten vertheilt; ber Schaben bagegen trifft ausfchließend und unfehlbar Die Armen, welche bei allem guten Billen und richtiger Ginficht nicht auffparen tonnen. Und mare es nicht, wie ein Sprichwort berber bezeichnet, felbft fur bie Reichen bas Beamerfen eines groferen Gewinns ber Ernte, um bes fleinen Bortheile gefteigerter Breife willen? Rann man in ftaatewirthicaftlicher Binficht etwas Berfehrteres thun, ale von funfgig Ernten fieben, ober gar wie Ginige wollen 1) acht, alfo menigstens ein Giebentel ber michtigften Ginnahmen muthwillig vertilgen? Bir treiben gewiß nicht Botenbienft mit ber Lehre vom Rationalreichthume, tonnen aber bennoch biefe Betrachtungen feineswegs, und um fo weniger für unwichtig halten, ba gegen bie bon anberer Geite ber berfuchte bobere Begrundung bes Befetes über bas Cabbatjahr noch erheblichere 3meifel bervortreten. In ber That hatte bie alte Annahme: bas Cabbatjahr fen eingefest um ben Bilbftanb au mehren, welcher burch ben Aderbau gu febr leibe, eine ergobliche und begreifliche Geite (wenn andere bie Buben nicht gabme und wilbe Thiere erlegten, um fich in bem gebeiligten Jahre bor Sunger ju fcuten); - wogegen unverftanblich bleibt, wie bie Bichtiafeit und ber Werth bee Aderbaues baburch gehoben merben tonne, baf man in iebem fiebenten Jahre ein ganges Bolt in Sirten verwandelt? Wogegen wir unfere Unfabigfeit befennen, eine Mles überwiegenbe, religiofe Bebeutung in ienes Befet binein au beuteln. Um Gott auf Erben verehren ju fonnen, muß man auborberft auf Erben fenn; ba aber ein Giebentel ber

<sup>1)</sup> Im Salljahre, nehmen biefe an, warb auch nicht gefäet, alfo lag ber Boben im neunundvierzigften und junfzigften Sahre, zwei Jahre bintereinander wuffte.

Menichen Sungere fterben, ober überhaupt weniger leben mußte, menn um ein Giebentel meniger Rahrungsmittel porbanben moren. fo feben wir nicht ein, wie bies bie mabre Religion forbern follte: und noch weniger, wie es mit ben Anfichten ber Juben von ber munichenswerthen unbegrengten Bermehrung ihrer Babl aufammen ju reimen ift. - Die Meinung, baf man ber Erbe im fiebenten Jahre eine beilige Rube gestatten muffe, beruht auf ungenfigenben Mebnlichfeiten; und wenn bie Juben, beim Mangel anberer Gewerbe ale ben Aderbau, wirflich bas gange fiebente Jahr mußig gegangen maren, fo murbe nicht bie Religiofitat, mohl aber Roth und Frevel gewachfen febn. Diefe unermegliche Saulbeit murbe nicht nach anberen Geiten bin Bluten getrieben, fonbern fich, wie bas irreligiofe Bergraben bes erhaltenen Bfunbes, am ichlechten Saushalter geftraft haben. - Bu biefen abweichenben Ergebniffen führte uns, wie gefagt, eine aufrichtige Brufung, und wir mogen, um ber Unausführbarteit iener Beiebe millen, meber Gottes munberbare Mushulfe in Anfpruch nebmen, noch wollen wir umgefehrt Dofis Unfahigfeit als Gefetgeber beebalb fur erwiesen balten; vielmehr überlaffen mir jebem, ob er bem Jubeljahre nur eine beichrantte Birtfamteit beilegen, im Brachjahre eine fiebenfelbrige Birthichaft mit einem Brachfelbe feben, ober ob er ber Meinung beitreten will, bag beibe Einrichtungen, wenn fie in bem angeblichen Umfange ausgeführt murben 1), feineswege gute Folgen baben fonnten.

2) Bauet, Religion bes alten Teftamente, I, 203,

<sup>1)</sup> Der messeisse Staat ift nie, and nicht auf fung geit vermiftlicht werben. Bertheau, G. 278. — Ser bem Eril sighet in de Qubelicht werben geit gein. Biner, G. 737. — Und nachte wolf beein wenig, ober ohen ben gemänstern, ober erheaunten Eriel. Schon Jefebnus (III. 12, 3) macht darauf aufmertfam, daß jein. Det gefen geber der Ben gemänstern.

heit, eine Grenze bes eigenen Billens bezeichnen, so ift bei Kehnlichtein unt anberen Berchälmissen, es ist ein Uebergang, eine analoge Ammendbarteil ichwere machaumeisen; ja landwirtsssighatich und politisch ersteint bie Einrachung so unzwechnäßig, basteine angeblich stene angeblich stene ogenen ersteinst innette Muslegung ist ellem angeblich Photomung ging überbeis jebennad burch ist Unterbungsen ersteben fann. Die angebliche Rüchtefer in bie untpfrunglische Debunung ging überbeis jebennad burch ist Unterbunung sindere Berchaumang bei berandernen nämlich bie mechanische ausgere Derstellung abes Berandernen.

Gin anberer Schriftfteller wirft mir por: "3ch batte bas Sabbat - und Jubeljahr blos burch bie Brille ber mobernen Bolitit betrachtet 1) und vergeffen, bag Religion und Bolitif eine, und Granbung eines Gottesftaates bie Sauptfache fen. Das religiole Clement babe bie Bolitit absorbirt. Bier feb bon einer Botteszeit Die Rebe; alle anderen Bortbeile und Rachtbeile famen bagegen gar nicht in Betracht. Dochte fur ben Gingelnen entstehen, mas ba wollte, wenn nur bas Bange geforbert, bas beißt ber Gottesftaat erhalten murbe." Große Borte! welche alle Rritifer, Die ibre, boch auch jum Gotteeffaate geborige Bernunft bier gebrauchen wollen, ale eine unbeilige Schar, profanum vulgus, jurudweifen. Barum aber bie Gingelnen jum Beften jenes angeblichen Gottesftaates follen ju Grunde gerichtet werben; warum alle anderen Staaten ber Belt, insbefonbere alle driftlichen, biefer angeblich göttlichen Ginrichtung (gewiß zu ihrem Beften) entbehren; warum ber Gotteftaat auf ber fieben und fiebenmalfieben beruhe, und mas biefe angebliche Gotteszahl mit ber mahren Religion ju ichaffen habe, barfiber fehlen noch immer genugenbe Belehrungen und Beweife. 2)

Bwöff Stamme ber Jeaciten, von zeim Söhnen Jahob's und geie Söhnen Joelpo's, lebeilten bie unter Jospu's Anführung etwa 1500 Jahre v. Chr. in Paläftina gemachten Eroberungen. Das besteut von werde etwa 550 Duadratmeilen größ sehn, und zeigte viele Koncoffelung von Bergen und Erhälen, von Benen, Rächen und Seen. Mandre Theil wieder in Vertretten wohl schoolschaft und der Vertretten werd sich eine Mandre Andere dagen ist eine Febriger

<sup>1)</sup> Bahr, Symbolit bes mojaifchen Cultus, II, 608.

<sup>2)</sup> Biblius (De anno jubilisco, p. 36, 51) fagt: "Da ber Affer Sort gehrte, fo jet er cum pletate quadam et abstinentiu neundum jund menn man Gettes Getg bes Nichtland scheidige, it firm hunger im Sabbtajoter ju beforgen! – Rennet (De anno jubilisco) behauptet: wo, wie bei den Juden, das Nefligiöt vorberriche, bleife aller Holliche unscheidigen, und meine ungalabige lutterfung jet (S. 68) improba fraus und samma injustitis geführt. — Herauf tritifch, ober scheften ju antoneten, jeden um fleerfläßig.

Bebandung einen iehr hoben Etrag, und es ist gam natürlich, obg nach Mohgade ber örlichen um zeitlichen Berghtinstiffe Valöffina bald als ein iehr gefegnetes, bald als ein umruchtene Sand bangestellt wielt. — Wasgemukris vom Derban (haupflichlich um Biehrebe) erhielten Muben, Gab und der bathe Etamu Manasse ir voele; abendich vom Jorean folgten vom Wittag gen Mitternacht: Anda und Seinzen, Dan umd Bengiamin, bierauf Explani, der balde Stamm Manasse in halbe Stamm Manasse und halben die Gebreit, der nöbelich vom Karmel bis Siden, endlich Seckulen und Naphtali um den See Genarteth die um Genasten bis um Genasten bis

Dit iener Unfiedelung und Theilung bes Landes beginnt ber vierhundertiabrige Reitraum ber verbundeten indifchen Freiftagten pon 1500-1100 p. Chr.: feinesmeas aber maren bamit alle Befahren fogleich befeitigt, vielmehr mobnten ringeum machfame Reinbe 1), und ale man nach Jofua feinen allgemeinen Beerführer wieder mabite, fo zeigte fich ber blos religiofe Berein ungulanglich. - Er fonnte, wie wir icon oben bemerften, nicht alle weltlichen Begiehungen regeln, bas Gefet tonnte nicht alle weltlichen Fragen beantworten, nicht alle irbifche Doth ober Billfur vertilgen. Daber begannen einzelne Stamme, im Biberipruche mit bem Beifte eines Bunbes, erhebliche Unternehmungen - fo befiegte Raleb mit ben Stammen Juda und Gimeon bie Rananiter -, woraus aber oft vermifchte Beirathen, Annahme frember Gitten, und ber Glaube folgte; je mehr Gotter, befto mehr Gegen und Cout. Ja foon zwei Gefchlechtsalter nach Mofes entftanb innerlicher Rrieg gwifchen Benjamin und ben übrigen Ifraeliten, weil übermuthige Junglinge jenes Stammes ein hebraifches Beib in Begenwart ihres Mannes bis jum Tobe migbraucht hatten, mofur biefer einen Rachefrieg erregte, ber nach anfänglichem Glude gulett Benjamin bis auf fechebunbert Manner ausrottete. Aus Mitleib beichloffen endlich bie Gieger, bas friedliche Jabes in Gileab ohne weitere Beranlaffung anzugreifen,



<sup>1) 3</sup>ch barf annehmen, bag die Einzelheiten ber jübischen Geschichte aus ber Bibel befannt find, und mache beshalb vorzugeweise auf Allgemeineres aufmerfan.

erbeuteten baseibs für bie Benjamiter viershundert Jungfrauen, und bibetten ohne Milited alle Manner und Beiber, Genner vandten sie, mehr tömiss als heilig gesinnt, zu demschen Buede gneishunder! Aungfrauen am geste des Gebed au Elies - von der ungeachtet sonnten sich jene Riedergedrückten nur sehr langsam erbolen.

Solde innere Zwiftigkeiten erleichterten bie Giege ber Radbarn, und bie Juben murben biefen oft ginebar; allein bes Drudes ungebulbig erhoben fich bann Danner von Rraft und Einficht, bie balb weniger, balb mehr Stamme unter fich vereinten, bas 3och - wenn auch nicht immer burch eble Mittel gerbrachen, bann aber natürlich auf alle öffentliche Angelegenbeiten einen bebeutenben Ginfing bebielten, und fich babei immer ale Eiferer fur ben Dienft Behovah's zeigten. Go befreite Othniel, ber ifingfte Bruber Raleb'e, Die Ifraeliten von achtjabriger Unterbrildung bes Ronigs Rufan Rifathaim von Defopotamien; Chub ermorbete meuchlinge Eglou, ben Ronig ber Moabiter, welcher achtzehn Jahre Ifrael beberricht batte; Giffera, ber Rananiter, marb von bem burd Deborab begeifterten Barad erft befiegt, und bann von ber Jael, aus bem Sirtenvolle ber mit Ifrael verbundenen Reniter, ebenfalls menchlings im Schlafe ermorbet. Bibeon, ein tilchtiger Mann aus bem Stamme Manaffe, griff, bon einem Tranme begeiftert, mit breibunbert ausermablten Junglingen in ber Racht bie Dibianiter und Amalefiter an, welche Balaftina verheerten, befiegte fie, und erwurgte ihre gefangenen Gurften. Gein Cobn Abimeled babnte fich mit Bulfe ber Cichemiten und burch ben Morb von fiebengig Briibern ben Beg aur Ronigemurve, melde Gibeon ausgeschlagen batte, und tobtete · fich bann fpater felbft, nachbem er in einer Emporung von einem Beibe mar fower verwundet worben. Die bierauf vorbringenden Anmoniter foling Jephta, ber vom Ctainme Gileab berufene Gubrer einer arabifden Borbe, opferte aber, im finfteren Aberglauben und gegen Dofes Gefet, feine Tochter, weil er bem Behova bas ihm querft Begegnenbe gelobt habe. Bon ben machtigen Ephraimiten marb Bepbta als Richter erft nach einem Burgerfriege anerfannt, ber 42000 Menichen bas Leben gefoftet haben foll. 3hm folgten mehrere anbere Richter, endlich, nach Abbon's Tobe, Eli, welcher jugleich Soberpriefter mar. Er verftand indeffen nicht bie Afraeliten ju einigen und zu fubren, und

nur Simson's Anftrengungen hielten die Philipter auf, die Delia verriets. Der Unwille bes Bolts mehrte sich, als Ell's Söhne hophni und Plinchas raubssächig versuhren; allgemein ahnbete man Unglild, und Samuel, der seit dem britten Jahre seines Alters dem Temeblonks enweist war, weissate ver Schaften den Strafen Jehond's. Sie trasen ein; die Philister siegten, eroberten die Bumbessade, nahmen Cli's Söhne gefangen und tödeten sie; er selbst start vor Schrecken über viese Unisüle. So fehlte es an echten blügertichen und politischen Einrichtungen, und so ging Staat und Bolt Tuschwärte, fatt vorwärte,

Camuel, aus bem Stamme Ephraim, ftellte fich bierauf an bie Spibe bes nicht einmal in feiner jugenblichen Beit triegeriichen Bolte, bemirfte ale Dberhaupt und Brophet, bag bie Stamme fich verftanbigten und Die nothigen Beichluffe gefaft murben; er verbreitete fo viel Ginficht und Duth, bag man enblich bie Philifter gurudichlug. Aber Samuel's Gobne arteten aus und maren ungerecht, worauf bie fremben Bolter von neuem flegten, und bas Bolf nicht ohne Grund über bie brudenbe Briefterherricaft murrte. Es fublte gang richtig, bag es ben gwolf Stammen an einem Mittelpuntt, bem Staate an einer weltlichen friegerifden Auführung, an geborig vollziehenber Bewalt feble; es wollte, von monarchifden Staaten umgeben, einen engeren Berein unter bem fraftigeren Schut eines Ronigs, um gleichmäftig Die Angrebie und Die Berricaft ber Briefter gu befeitigen. Daß Bebopa ber einzige Ronig und Die Briefter feine einzigen Stellvertreter feben, wird in allen Briefterftaaten abnlichermeife bebauptet; auch bat man biefe Unficht in bie Lehre bom unbebingten gottlichen Rechte ber Ronige bineingefünftelt, babei aber vergeffen, baf nach Samuel's Erörterung bie tonigliche Regierung bie fcblechtefte von allen ift, und überall abgufchaffen mare. Bergeblich ftellte ieboch bamale Camuel bie Gefahren und ben Drud biefer Regierungeform bar, fie mar an ber Beit. Damit aber bie Dacht foviel ale möglich in ben Sanben ber Briefter bleibe und bas Berfommliche möglichft erhalten werbe, mabite er porfichtig einen Dann jum Ronige aus ber niebrigften Familie bes geringften Stammes, Gaul, ben Gobn Ris, aus bem Stamme Benjamin. 1)

In den vierspundert Jahren der veröhneten Republik fatte fich das Bolf passt jum Aleckau gewöhn, doer von der alten fappischen Bibung war wohl Manches derloren gegangen, und die Gemeinschaft mit den benachsarten roben Gerangsollern hatte ingar die Jerwichberung beschert. Als ist die Vorlh das Königthum ausjwang, und damit ein Zeugniß gegeben schien, daß das Alter über das Boll einberde, war es nicht weiter gesommen

<sup>1)</sup> Dunder (I, 285) prüft icarffinnig bie fich wiberfprechenben Rachtichten. Sauf batte fich ichen im Rriege ausgezeichnet und war vom Bolle wohl fo bestimmt als Ronig bezeichnet, baft Samuel einwilligen mußte.

als in seiner Jugenb. Das ist nicht blos Holge ber urtyringlichen Boltsthümsdeit, sonner auch die Errafe bes Absonbere, die Strase vorsählichen Unterbrüdens ber Bildjamsteit, mid bes Bergradens sens urtyrümzich vielleich teichstem Pinnete. Bas abarb baggen bie Hellens von dem ersten Aufau bes Lauben, bis jum liebergang in die Alleinhertsschaft für Bahnen burchlaufen!

Die Regierungen ber brei erften (nicht aus bem Briefterftanbe genommenen) jubifchen Ronige, Caul's, David's und Galomo's vom Jahre 1100-975 v. Chr. - jur Beit ber Bilbung ber beratlibifden Staaten im Beloponnefos -, maren inbeffen bie Beit ber Blute bee Ctaate; langer tonnte ein fo ichmach begrundetes Gebaube nicht bauern, und nur bie perfonliche Große jener Berricher vermochte es brei Beichlechter binburch ju erhalten. Unter mehreren Grundmangeln erinnern wir nur an bie Bielmeiberei ber Konige und ibr vererbliches Beiberbaus, an bas nothwendig Bermirrung erzeugende Recht einen Rachfolger aus ben Cohnen ju ermablen, und vor allem an bie Unbeftimmtheit und innere Mangelhaftigfeit bes Berhaltniffes ber weltlichen Berricher gu ben Propheten und ber geiftlichen Ariftofratie. Samuel mar Stifter ber Bropbetenichulen ober ber Befellichaften junger Danner geworben, welche wohl am baufigften jum Stamme ber Leviten geborten, und fich unter fabigen Borftehern in bem ubten mas jur Belehrung bes Bolfe geborte. Mus ihnen find unleugbar einerfeits bie größten Dichter, bie Stüten bes Briefterthume 1), Die Bertheibiger ber Bolferechte, ber Gitten, ber echteren Gottesverehrung, Die belbenmutbigen Befdranter ber eigenmachtigen Billfur fpaterer Ronige hervorgegangen: - aber andererfeite bleibt bem Unbefangenen auch nicht verborgen, baf bie Trennung und bas entgegengeseite 3ntereffe ber geiftlichen und weltlichen Gewalt eine Spaltung in Bunfchen, Anfichten, Mitteln und Zweden erzeugte, Die weit entfernt immer rubig und zwedmagig gu wirten, bem Gingelnen wie bem Gangen febr nachtheilig marb. Den folgenden Ronigen ftanben oft finftere, bis ju wilber Graufamteit einfeitige Briefter gegenüber, melde bie einzelnen Bolfounternehmungen balb forberten, balb vereitelten; oft meife, biemeilen aber auch verfehrte Rathichlage gaben und bas Bolt verwirrten. Cowie bie Berhaltniffe einmal lagen, mußten bie Ronige ober bie Briefter wechfelfeitig obfiegen, ober - und bies gefcab gang naturlich - ber Staat au Grunde geben. Jener Brophetenorben erwarb übrigens

<sup>1)</sup> Doch fielen Prophetenthum und Priefterthum feineswegs gang gufammen.

allmäßlich reiche Einfunfte, und bie Burbe warb wo nicht erblich, boch burch vorzugeweisen Besith religiöser, geschichtlicher, rechtlicher und arzitlicher Renntniffe minder zugänglich für jedermann.

Ungeachtet feines urfprünglich geringen Ginfluffes mar Gaul . ber erfte jubifche Ronig, gludlich in feinen Felbzugen gegen bie Philifter, Ebomiter, Moabiter, Mumoniter, und beflegte felbft ben Konig Roba jenfeit bes Guphrat; worauf bas gange Bolt ibn erft jest als Berricher auerfannte, und er ben gerechten Ruhm ber Tapferfeit mit feinem Gobne Jonathan theilte. 216 ihm aber Samuel befahl, im Rriege gegen bie Amgletiter Dann und Beib, und Rind und Caugling, ja Dobfen, Schafe, Rameele und Efel ju tobten, Saul aber gelinder verfuhr, und fo ben Befehl Gottes übertrat, b. b. ale er fich bem entfetlichen und ver-Dammlichen Befehle bee Dberprieftere nicht buchftablich unterwarf. ba fprach ber Bropbet ben Gluch über ibn aus, bieb ju Gottes Ehren mit eigener Sand Agag, ben Ronig ber Amalefiter, vor bem Altar in Studen, und erregte Burgerfrieg, inbem er, unbeiligen Gifere voll, beimlich und rechtewibrig David, ben Cobn Sjai's aus dem Stamme Juda, zum König falbte Saul ge-rieth hierauf in tiefe Schwermuth, fen es von Natur, oder aus Beforgnif megen ber Berfluchung bes Bropheten; nur Davib's, feines unbefannten Beaners Sarfenfviel, vermochte ibn au bernbigen. Doch bauerte biefe Bulfe nicht lange, benn entweber marb Caul über bie Befiegung Goliath's eiferfiichtig, ober er erhielt Rachricht von David's beimlicher Beibe, und wollte fich feiner iett baburd entlebigen, baf er ibn an bie Spite bee Beeres ftellte, und von ibm fur feine Tochter Michal einen bis babin wohl unerhörten Raufpreis verlangte. Allein David entfam nicht nur, fonbern gewann auch Jonathan's Freundschaft; und obaleich Caul über Die Gelbftbeberrichung, über ben Ebelmuth feines Begnere gerührt mar, fo fonnte boch fein Cobn feine bauerube Musfohnung amifchen beiben bewirfen. Davib flob au ben Bhiliftern, welchen ber Zwiefpalt unter ben Buben gewiß willfommen mar; und Gaul rachte fich auf eine graufame Beife an ben Brieftern, Die er nicht ohne Grund im Bunde mit Davib glaubte.

Als jest ein neuer Krieg gegen bie Philister ausbrach abmet ber von David und seiner Partie verläffene Saul sie in langlidt. Jonathau und zwei seiner Brither blieben bethemmtligistestend und zwei seiner Brither blieben ichten untligie feinen der jest bie Allegen seinen Leen für unerreichbar bielt, flützte sich in sein Schwecken für unerreichbar bielt, flützte sich in sein Schwecke, franzie Lagferteit, ebe Estertaubsliche, Minascheit ver Leenswerie, sweie Aldsjielt bes Billens und Charatters fönnen ibm nicht abgefrecchen werten, aber nathfalt eitzige fich varan eine von

größere Ungebult über jede Beiskraftung burch Priefter und beren Schüpfung, Dwie bas Beitreben, seine Macht seint beit graujame Mittel zu erhalten und zu nichren. Doch darf man nicht vergesien, bag die Verichte über Sant von seinen Geguern heruftern, und obenein sich im nunchen Mutten wöbersprechen. Die sigsende Partei suche alle Schuld von sich abzulchnen. — Ben eigentlichen Heistand werden sich eine gestellt den hoft nicht bie Reder; bas Bolf blide den Reichtum und Ausbant; aber es kernte unter Sant bester kriegen, als früher unter arbetere,

willfürlicher Unabhängigfeit.

David's Regierung fallt in bie Beit, wo bie Jonier aus Attita nad Kleinafien gingen, und nach Robrud' Tobe Die lebenslänglichen Archonten in Athen eingeführt murben; er berrichte vierzig Jahre, von 1055 bis 1015 v. Chr. Anfanglich erfannte ihn nur ber Stamm Juba ju Bebron ale Ronig an; 3ebofeth, Saul's Cobn, gewann bagegen gu Dadanaim burd Abner's, bes Relbberrn Gulfe bie elf übrigen Stamme, Mis aber 38bofeth bennoch gefchlagen warb, und David Abner'n boch ehrte, fo machte biefer ben Blan, ihm gang Ifrael ju unterwerfen; Boab, ber bierüber eiferfüchtige Geloberr Bubas, ermorbete jeboch Abner'n por ber Ausführung. Erft nachbem 3ebofeth von zwei Befehlehabern menchlinge getobtet worben, traten allmählich alle Stamme gu David über. Lobenswurdig bestrafte ber Ronig bie Morber feines Begnere, und ehrte ben Cobn feines verftorbenen Freundes Jonathan; verbammungemurbig und gegen fein ausbrudliches Beriprechen lieferte er ben beleidigten Bibeonitern fieben unschuldige Entel Caul's aus, welche fie fogleich erhenften. Benn jener Cobn Jonathan's, ber Entel eines Ronigs, fich vor David, bem Freunde feines Baters, niedermirft und mit einem tobten Bunbe vergleicht, fo fallt une nicht unnaturlich bei, bag felbft ein Demades folder Erniedrigung bor Bhilipp und Alexanber nicht fabig gemefen mare; aber mir burfen nicht vergeffen, wie fehr überhaupt morgenlanbifche Gitten von abenblanbifchen abweichen.

fibis in Defopotamien, in welchen auch alle jene genannten Bolfer verwidelt, und ber größte Theil Spriens, Damastus und Berbtus gewonnen murben; bas Reich Ifrael erftredte fich von ber Brenge Megnotens und ber norblichen Spite bes arabifden Meerbufens bis Thapfatus am Euphrat. Aber auch jene Rriege David's trifft ber Borwurf rober Graufamfeit, und gewöhnlich batte bas Drafel bes Bebopab baju aufgeforbert; ein Borwurf, ber bem Drafel bes Apollon gu Delphi weniger gemacht werben taun; bie Bothia zeigt fich in ber Regel milbe im Bergleich mit ben bebraifden Brieftern. Die Ammoniter hatten ifraelitifche Gefanbte befdimpft, bafür murben ihre unfdulbigen Befangenen unter Gagen und Drefdmagen gelegt und in Riegelöfen verbrannt. Gern mochte man ben Text babin berichtigen, bag man bie Befangenen nur jum Gagen, Drefchen und Biegelbrennen angehalten habe, fanbe fich nicht mit ber harteren Unficht übereinstimment bie flare Ergablung, bak Davit bie gefangenen Moabiter mit ber Defichnur abmeffen, bann zwei Drittel töbten, und nur ein Drittel am leben ließ, - fo wie fpater Rarl ber Große bie Gachfen ju fopfen befahl, beren Leibeslange über ein gemiffes Daß bingusging.

Unbezweifelt nabm inbeffen unter David's Regierung 3ubaa ju an Dacht, Reichtbum und Bevolferung; Schiffabrt und Sandlung begannen, und in Berufalem, ber neuen Sauptftabt, baute fich ber Konig einen Balaft. Aber vom Tempelbau ftanb er ab, ale ber Brobbet Rathan erinnerte, es mochte au brudenb werben für bas Bolf. Den Gottesbienft richtete er jeboch feierlicher ein, theile aus Chrfurcht fur Jehovah, theile aus Brachtliebe, endlich um ben Brieftern ju gefallen und bas Bolf ju gewinnen. Beilige Dichter und Ganger murben angestellt, Die Iprifche Dichtfunft erreichte jett unter ben Bebraern ihren Gipfel. Biele Anordnungen bes Ronigs bei bem Beere, ben Berichten, ber Lanbes - und Steuervermaltung, ben Leviten, maren flug und wohlthatig; ber Berfuch einer Bolfegablung miglang bagegen, weil, wie wir fcon ergablten, bie Briefter bies ale eine Abweidung bom Befet barftellten, und bas Bolf neue Abgaben ober ftrengeren Rriegebienft befürchten mochte. Dehr Gefahr brachten bem Ronige Emporungen in feiner eigenen Familie, und bie Uneinigfeit awifden ben Cobnen verfchiebener Mutter; benn Davib bielt fein Dag im Umgange mit bem weiblichen Beichlecht, und ein Urigebrief ift jum Sprichwort geworben. Unmöglich fann man einen Berricher megen folden Bergebens auf eine eblere und lebenbigere Beife gurechtmeifen, ale bies bier vom Bropbeten Rathan geicab; wenn aber beffen Benehmen weit milber erfcheint, ale bas megen geringerer Bergeben von Samuel gegen Saul angenommene, fo trug bie Grofe Davib's, ber rubigere Sinn Rathan's, und ber Umftand wohl bagu bei, bag bier nicht vom Ginareifen in bie Briefterrechte bie Rebe mar.

Abfalon tobtete feinen Salbbruber Amnon, weil er ibm bie Schwefter geschmacht und verftogen batte, woraus ber erfte Streit swifden Bater und Cohn entftant, welcher jeboch beigelegt murbe; ale aber jener feinen jungeren Cobn von ber Bathfeba, Galomon, jum Rachfolger ernannte, begann Abfalon offenbaren Aufftanb. und gewann burd Rlugbeit, Schonbeit und Berablaffung mehrere ber treueften Rathgeber David's und einen großen Theil bes Bolts. Der Ronig mußte aufanglich, ungeachtet bes Beiftanbes ber Briefter, aus Berufalem flieben, und Abfalon befdlief, um ben völligen Bruch mit feinem Bater gu beweifen, beffen Reboweiber vor ben Mugen von gang Ifrael. Dbgleich nun endlich bas Beer ber Aufrub rer gefchlagen und Abfalon von Joab getobtet marb, fo folgte bod bie Salfte ber Stamme nebft Benjamin einem zweiten Emporer Ceba, bis jener Relbberr auch biefen überfiel und bie Einwoliner von Abel feinen Robf auslieferten. Bett erft febrte bie Rube gurud, aber David flagte vaterlich mehr über ben Berluft eines geliebten Cobnes, ale er fich über bie Berftellung feiner Macht freuete, bie Joab ibn ftreng baran erinnerte, biejemigen, melde ibn errettet batten, mebr ju ebren, bamit fie nicht ungebulbig von neuem abfielen. - Bir gemabren in David eine fonberbare Abmedfelung von Grofe und Rleinbeit, von Belbenmuth und angftlicher Furchtfamteit, von berifichem Ebelmuth und ungebilbeter, graufamer Barte. Gein bewegliches Gemuth mar bes erhabenften Comminges bichterifder und religifer Begeifterung, und ber lleberreigung ju entnervenber finnlicher Schwäche gleich fabig; fein Leben mar nicht aus einem Stude, und bie innere Rraft bes Charaftere und Billens ericeint oft minber niachtig ale bie auferen Ginwirfungen, welche, in fich febr verfchieben, and febr ungleichartige Ericheinungen bervorbringen mußten. Es finden fic abulide Charaftere im frubeften und im finfenben beibnifden Alterthume; weil biefen aber nicht, wie bem ifraelitifden Ronige, ber Glaube an ben einigen Gott regelnb und ftarfent jur Geite ftant, fo fuhr bas Gute und Bofe in ibnen ju noch ichrofferen Gegenfaten faft unerflarlich auseinander.

Noch bei feinem Leben übergab David bas Reich, ben gefüllen Schat und Borrafte jum Tempelbau an Salomo, ben Sohn ber Bathfeba. Bergeblich bemuhte fich Abonia, bes Königs alterer Sohn 1, mit huffe Joab's und mehrerer Priefter, bie Krone

<sup>1)</sup> Davib war and ber jungere Bruber.

nach Erkrecht zu erwerben; vergeblich eigst er sich nach Daubet Zode gehorfamer; Salomo ließ ihn, feinen älteren Brüder, unter dem Bermande lödeten, daße er sich eine Frau aus dem Könflichen Berkenbaufe erketen habe, und auch der ihm gefährlich erfohennende Joad word auf siemen Bescho und der son einen Bondon der menne Joad word auf sieme Archel im Alltere School der efficient eine Beweis, daß man ein Anrecht der zur Gotthein fliehenen Schälblinge Austre, der Erner wollte.

Die Regierung Salomo's von 1015 bis 975 v. Chr. mar bie Beit ber boditen Dacht und Bludfeligfeit ber Buben, aber auch ber Aufang ibrer banernben Ausartung und ibres Berfalls. Denn ber größere Belit führte nicht ju größerer Unftrengung, und felbft ber Tempelban, biefe Bolfdangelegenheit, fonnte - fo ungebilbet mar bas Bolf 1) - uur von fibonifden Sandwerfern und Runftlern vollführt werben; ja gur Befestigung Berufaleme, jur Erbauung anderer Stabte, g. B. Palmbras mitgumirfen, bielten bie Buben unter ihrer Burbe, und gebrauchten bagu untermorfene Rananiter. Die Berbindung Galomo's mit Ronig Biram von Turus begunftigte ben Banbel; von Egiongeber aus fegelten Schiffe mit ben Phoniziern nach Ophir ober Cophir. Dichaelis fucht Ophir in Arabien, b'Anville in Cofala in ber Rabe pon Banquebar; Beeren beifit es Gibland überhaupt, bem Jojephus ift es ein Theil Judiens 2), ben neueften Forfchern 3) ein Theil ber Rufte von Dalabar, ober bas Land am Ansfluß bes Inbus. Doch biefer Sanbel, und ber welcher vielleicht nach Tarteffus, beffen Lage zweifelhaft ift, geführt murbe, blieb ausichlieflich in ben Banben bee Bofes und bauerte nur febr furge Beit; bie Buben murben balb wieberum gang vom Deere ausgeschloffen, und blieben einer Berbindung mit anderen Bolfern abgeneigt.

Salome bertiste burchans megentinbisch, bas heiß weitegrich, prachliem, and bem Weiterhant. Die Unterstätung des Doles lester wie, die Daurthalt ung bes Doles lester wie, die Daurthalt bereicherte sich, aber im Allgemeinen warb ber Druch neuer Setzene flißbar. Des Leite gestellt der die Beite der die der die Beite der die Beite der die Beite der die Beite der die der die Beite

<sup>1)</sup> Hekerhaupt fand biefer vielgerübmte Tempel Salome's vielen anderen best Alterthams, in Joar ben höckren gerallenischen maß; aber immer, welch ein Gegensta zu wierer Zeit, wo die Inden ihrer ebenalische auch einer einer elenben ihrer ebenalische auch einer einer elenben anventiden Ramm volle Spinnneben zum Berfammlungsvort haben! Mit Bey's Reifen; Berbuch's Samming VIII. 1499.

tuch's Sammlung, VIII, 429.

2) Joseph., Antiq., VIII, 6; Ritter, II, 203.

3) Doffmann, Indien, S. 28; Käuffer, I, 326.

Obfigarten und bebeutenben Beerben, endlich aus bem Ertrage einzelner Sanbelezweige und Sanbeleabgaben. In bee Ronigs Beiberhaufe führten taufent Frauen ein flagliches Bflangenleben, barunter eine agoptifche Ronigstochter und viele Rananitinnen. Salomo's Sitten ftimmten nicht immer au feinen weifen Borten. und bas bobe Lieb (wenn anders es von ibm berrührt) zeigt von feinem morgenlanbifden Blute. Diefer Lurus, Diefe freieren Sitten (und vielleicht auch eine mannichfaltigere Erregung und Bewegung ber Beifter) erzeugten ein Difffallen an ber unfinnlichen Berehrung Jehovah's, und Calomo marb, gegen ben vermoge bes Tempelbaues früber fo bestimmt ausgesprochenen Grundfat, ber Ginführung frember Gotter geneigt. Dies beleibigte bie (ohnebie 8 von Galomo wenig berudfichtigten) Briefter, ber Drud ergurnte bas Boll, fobag ber Bropbet Achia mit einer Trennung bes Reuchs brobte, und Berobeam, Galomo's ehrgeigiger Freund, ju einer Berichwörung berebet marb. Zwar mufite biefer nach ibrer Entbedung flieben, aber Sabab von Ebom und Regin von Damastus machten fich mabrent biefer Unruben unabhangig.

Deit Galomo's Tobe 1) gerfiel bas Reich (hauptfachlich burch Rehabeam's tropiges Benehmen und bie Ungufriedenheit ber gurudgefetten Stamme) in amei, meift bespotifch regierte Theile. Juba und Benjamin bilbeten unter Rehabeam einen, bie gebn übrigen Stämme unter Berobeam einen zweiten Staat. Diefer mar großer und bevolferter. Bubg aber burch ben Befit ber Sauptftabt reicher: fo entftant aus ber faft gleichen Dacht oft bartnadiger innerer Rrieg. Die Ronige von Inda ftammten aus ber Familie David's, in Ifrael entschieben bagegen gewöhnlich gewaltfame Mittel über bie Ebronfolge. Dort führte man oft unflug auch anbere Botter neben Jebovab ein; bier fuchte man burch Anlegung (ober Erneuung) eines zweiten Beiligthums, burch Anftellung unlevitifder Briefter, bas Boll auch innerlich vollftanbiger gu trennen, und es von ber Besuchung Jerufalems abzuhalten. Dan tonne, fagte Berobeam, Gott überall verebren, und Berufaleme Entfernung feb an groß.

Die Gefchiebe bes Reiches Buba ist, menn auch nicht viel, boch um ein Wenigse erkanticher als bie ben Reiche Ifreel. hier zählte man in 250 Jahren — wo über Rem nur sieben Rönigs gestertsch haben sollten — neungen Königs ber beitet Bacha reitete Terebeamis, ber finiste Gimei Bachas gang Samits aus; Jelabel (bie Tochter Ithobal's, bes Königs von Tyrus und Sipon), kas Beich bes felkenten Mach, lief alle bebrälige Briefter

<sup>1)</sup> Er ftarb 94 Jahre alt, 975 b. Chr.

umbringen, und Effa ber Frodhet schlachtete basier, als die Berbättiffe sich abnerten, 470 Veisser bes Daal. Mab sichtlige Schläftisse sich abnerten, 470 Veisser bes Daal. Wab sich sichtungen Schwaft von der Verster und nahm ihm gefangen, aber ber Jeren Geschaftig freigefassen der Veisser der Verster verster verster verster verster der Verster vers

Es murbe une jeboch über ben Umfang unferes Plans binansführen, wenn wir im Gingelnen von ber größeren Daffe bes Tabelnewerthen und ber geringeren bee loblichen, von jebem Ronige und jebem Bropheten fprechen wollten; beshalb mag bier in Unfebung ber Letten bie Bemertung genugen, bag neben ben echten, welche über Gegenwart und Bufunft begeiftert fprachen, auch faliche, abergläubige, tpranuifche auftraten, und um fo leichter Glauben fanden und jum Gotenbienft hinüberzogen, ale bie Briefter ben Ronigen unbequem und bem Bolle toftbar ericbienen. Wieberum muche bie Bahl und ber Ginflug echter Bropheten in bem Dafe. ale jener Bogenbienft wibermartiger, bie Begriffe von Jehovah geläutert, ale bie Beiten bebentlicher und ratblofer wurden, und ber Glaube an einen funftigen gludlichen Buftanb unter einem machtigen Könige, unter einem Deffias bervortrat. Diefer Glaube warb um fo lebenbiger, je größer ber Drud, und je fcmerglicher bas Unbenten an bie glangenben Regierungen Davib's und Calomo's erfcbien.

Ungeachtet aller icon berührten Mangel, fteben im Gangen bie jubifden Bropheten bober ale bie jubifden Ronige feit ber Theilung bee Reiche. In ihnen lebte eine fefte, folgerechte, oft gottbegeifterte Unficht; und ob fie fich gleich in Sinfict ber auferen Mittel nicht felten Diggriffe und Unrecht ju Schulben tommen liegen, fo find bie Dahnungen bes fraftvollen Jefaias 2), bie Rlagegefange Jeremias' bod eigenthumlicher und bentwurbiger ale alle Thaten jener Berricher. Inbeffen tonnte freilich ber Breis ihrer 3been und Betrachtungen nicht fowohl icon ale vielmehr einfach erhaben, nicht fo mannichfaltig ale mit Rachbrud auf bestimmte Begenftanbe gerichtet febn; auch muffen tiefes Befühl und ebler Ernft für langweilige Bieberholungen entschabigen. Es ift unmöglich, ben Juben (und felbft ben falfchen, ober ausgearteten Bropheten) mehr Bofes nachgufagen, ale von ben befferen Bropheten bereite gefcheben ift; ju ihrem finfteren Borne gefellt fich inbeft felten bie ergiebenbe Dilbe, melde bem Demofthenes, ben gefuntenen Athenern gegenüber, nicht feblt,

Leiber lassen fich ein finderen Schattenkeiten nicht leugenen, neche sich im Milgemeinen wurd bie gange sitvische Selchichte hindurchzieben, und sich auch im Eingelmen offenbaren. I leber-haupt war und blied die Bildung bes grammten Bolls außerft schrönaft. Selch in der höchgien Billie bes Glaats hatte man, wie wir laben, zwar bie nötligsten Jandwerte, aber leite Aus-beute sie Aussell batte man, wie wir laben, zwar bie nötligsten Jandwerte, aber leite Aus-beute sie Aussellen der bei nie Auspatien burch Raftenmang gedemmt wurde, so sehle wis Auspatien burch Raftenmang gedemmt wurde, so sehle wischen Index und bisidenna

<sup>1)</sup> Jefaias 11, 7; 19, 6.

<sup>2)</sup> Db Miles, was unter ihrem Ramen geht, wirflich bon ihnen berrubrt, ift minbeftene febr zweifelbaft.

<sup>3) 4.</sup> B. Jalob Serrigt Gint und Labou, Labou betrigt Jalob, Rodel Selfrigt Roden, Einem und Lei ermerchen verbrichtigt, Aufon, Ginnen und Lei ermerchen verbrichtigt, Aufon befoldigt leine Geiefmutter u. f. m.; Dina's Schmänzerung, Jafoph's Behanklung, Josiph's Behanklung, Josiphis Behanklung, Josiphis Behanklung, Josiphis Behanklung, Josiphis Behanklung, Josiphis Behanklung, Josiphis Behanklung, Josephis Berantaffung über jein anserwähltes Boll zu gürnen!

ihre Borliebe sit bas abstraft Gestige ließ sie den Werth der veredelten sinnlichen Wett bis zur Bertisgung von Kunstwerten verkennen 3, und nicht ahnden, was Griecken, Vönner und Christen durch die Kunst sie der die der der der der der der der Webr Eingang als Walerei und Bildbauerei sand bie wahr-

Die Juben.

fceinlich coralmäßig geubte Dufit.

Die meift ernfthaft gehaltenen Ginnfpruche ber Bebraer finb für gemiffe Berbaltniffe unübertroffen, ihre Beitbucher in febr eigenthumlicher Art außerft fcabbar und bie, Beift und Ratur gleichmäßig umfaffenbe Lyrit ber Bfalmiften erhebt und troftet noch nach Jahrtaufenben 2) Denichen ane allen Bolfern und Ctanben, mabrent Binbar burch bie gelehrteften Bemuhungen nicht guganglich und wirtfam wirb. - Bieberum fehlt ben Juben bie bewegliche Mannichfaltigfeit ber Bellenen und ber Schwung fünftlerifc ausgebilbeter 3) beflugelnber Metrit; von epifcher Boefie und von Elegien finden fich nur wenige Spuren, bebeutenber find bie Liebeslieber; von bramatifcher Dichtfunft mar bingegen bei bem burchaus unbramatifden Bolfe niemals bie Rebe, und immerbar blieb bie bebraifde Sprache (trot manden Entwidelungeftufen) arm ohne grammatifche Bestimmtheit und bobere ftpliftifche Musbilbung: feine echte Brofg, fein großer Gefdichtichreiber, fein Rebner. fein Bhilofoph, feine iconen und bilbenben Runfte. Dan bat gefagt: bei ben Bebraern mar alle Religion Boefie, und alle Boefie Religion. Bare biefe Behauptung mabr (wie fie es nicht ift), fo wurde fie nur Bermirrung und Unvolltommenheit ausbruden. Da bie Buben alfo meber fur Biffenicaft 4) noch Runft begeiftert maren, fo ift es tein grofee Berbienft, baf fich in biefen Richtungen feine Brrthumer und Musartungen finben.

Sielleicht möchen nicht Alle nus beitreten, wenn wir Wede wer größen dehengeber ber allen Belt neunen; gewiß der wer er größer als sein Solt, sowie die Hellen von ausgen größer waren als ihre einzelnen Geleggeber. Wosse wollte baß die Unden frei und zelbfändig sen sollten, aber sie wurden soll nie frei; Wosse wollte sie ihr die Beet eine Allen eine Bette der die Bette state der die Bette frei Bette wird der die Bette frei Bette der Bette frei Bette der Bette frei Bette der Bette frei Bette der Bette frei Bette f

<sup>1)</sup> Josephi vita, c. 11.

<sup>2)</sup> Bei einer vorherrichenben Richtung aller Pfalmen tann es an vielen Wieberholungen nicht fehlen.

<sup>3)</sup> Was Jofephus (Antiq., VII, 12, 3) von vlessachen Silermaßen, Trimetern und Bentametern spricht, dedur zenaueren Beweises.
4) Einheit der Effenung sindet sich dei den Inden, aber nicht ermidett der Wissendaft, auch nicht einmal im Streben dauach. Ritter, Selfdickte der Bibliopobie, I, 49.

Meghpter und Bhonigier ju bem alten Teftamente übergeht, fo freut man fich, von wilben, willfürlichen Fantasmen und Gobenbienerei logaufommen und feften Boben au betreten. Belche Runfteleien und Deuteleien find nothig, um aus jenen Mothologien bas Abgeschmadte und Frevelhafte anszuscheiben, und Berftanb und Bebeutung bineingubringen, mabrent fich bei ben Buben faft Alles einfach, flar und großartig barftellt. Allerbinge veranberten fich im Ablaufe ber Beit auch Die Religionsanfichten ber Juben, theile burd innere Entwidelung, theile burd aufere Ginwirfungen, womit bie Entitebung einzelner Geften in Berbindung trat; namlich ber ftrengen, an Dondemefen erinnernben Gffaer, ber weltfundigen Cabbucaer und ber nach Berricaft trachtenben Pharifaer.

Das Reich Ifrael bauerte 255 Jahre, unter bem neungebnten Konige Bofea 728 (?) Jahre v. Cbr. 1) eroberte es Salmanaffar ber Renaffprer und verfette bie Ginwohner nach Berfien und Debien; 387 Jahre erhielt fich Juba, ba erlag es, unter bem Ronige Bebefia 2), 588 b. Chr. ber Uebermacht ber Reubabulonier und Rebufabnegar's. Er lieft Berufalem gerftoren, ben Tempel und bie Ronigsburg verbrennen, Bebefig blenben, feine Rinber und viele feiner Freunde umbringen. Beibe Reiche, Ifrael und Buba, fielen, theils burch innere Schuld, Giferfucht, Bernachläffigung ber Gitten, Gefete und bes Muthes, burch unfluge Berbindungen nit übermachtigen ober ohnmachtigen Rachbaren: bann aber auch burch ben naturlichen Bang ber Dinge und burch bas Entfteben großer Reiche in Mfien, beren unwiberfteblicher Ginfluß fich nach allen Geiten ausbebnte.

Corus erlaubte ben Juben in ibr Baterland gurudgufebren, und Stadt und Tempel wieber ju erbauen. Auf Die Beichwerbe benachbarter neibischer Stamme nahm Cambufes biefe Erlaubnif jurud, fie marb aber von Darius und Ferres milbe beftatigt; indeffen fand ber neu erbaute Tempel bem falomonifchen bebeutend nach. Briefter, inebefonbere ber Sobepriefter, leiteten bie öffentlichen Angelegenbeiten. Rur bie ju ben Stammen Buba und Benjamin gehörigen Juben maren gurudgefehrt, bie ben übrigen gebn Stämmen angehörigen aber in ihren neuen Bobnfiben geblieben. Giferer unter jenen erzwangen bie Trennung bon allen babylonifchen Beibern. Unter Artagerres I. entgingen bie Buben ber Gefahr, welche ihnen Saman bereitet batte; Btolemaus Bhilabelphus begunftigte fie und ließ ihre beiligen Schriften ine Briechifche überfeben. Gingeflemmt zwifden Gyrien und Megupten, murben fie balb bon ben Gelneiben, bald von ben Btolemaern

<sup>1)</sup> Die Beit bes Romulus und ber gebnjährigen Archonten. 2) Beit bes Golon und Gervius Tullius.

hart bedudt 1), bis jene (durch den Nerfund heldnichen Gettebienst anspayningen) den Wattathias und eine Söhne (Wastadies und eine Söhne (Wastadies genannt) jum ünsernjen, erfolgerichen Widerfland aufrezien. Ein mit den Kömern geschlichenes Winderfland hafte für den Augentick für Erkeit, spiere Schulben in Aufrezien. Ein mit den Komern geschlich gene gene Schulb und schaltige Barteiung) im Abhängigheit, ja Anschische Komins, Securies, Sengeige, Carilies, Sciare, Gissius, Antonius u. A. missanstein und Sind gehalte bei Indexe, bis sie im Kriege wieder Bedeholan und Eithe gam leigte mad ben äusersche Widerfland siestleten, dann ader als abgeschließenes Bolt völlig zu Grunde gingen.

Wie bei ben Neghytern muß und bei den Inden die wurderder Unichrung er Berhältlig in dos Englagngeigtet anfjallen:
dos Bolf, welche durch umfändlich germindteitsgeige an einer
der einer erung gedunden war, sit in die Unmessichtige
eiger der eine Germindteitsgeige an einer
leit biefen Berdspitien Genüge zu leisten; des unt Ackreban
ertzien follte, ernechert iet Joshartausenden bes Grunkbessiges, den
nicht handen follte, leit falt ausschlichtig von viere Techhöltigung;
dos mit teinem anderen Belle in Benüfrung fommen sollte,
gerstreut unter alle Büller; dos am schnichtigen dem Ertöfere verklinder und erwartet, das ih von am fanglen perschmäßt!

Unftreitig ftebt bie Lebre Chrifti, in ihrer urfprungliden Einfachheit, ale eine nene bobere Bottesgabe, ale eine tieffinnigere und groffgrtigere Beilegnftalt, bem Jubenthume gegenüber: bas alte Testament erhalt erft burch bas neue bas rechte Berbaltnife und eine Bertfarung, bie über alles besbalb Beboffte und Beahnbete weit binausreicht. Daß biefes neue Beil ber Belt aus bem nicht burch Rrieger, fonbern burch Ergoater und Propheten erzogenen und vorgebildeten jubifden Bolle, bag es aus bem Monotheismus und nicht aus ben Naturreligionen bervorging und bervorgeben mufte, ift fo wichtig ale naturlich, und bie befebrten wie bie unbefehrten Buben verbienen gleich bobe Mufmertfamteit. Benigftens zeigt fich neben edigen, beidrantten, ja wibrigen Muswuchfen, in ben gerftreuten Juben eine Feftigfeit, Musbauer, Dulbung, Glaubenstraft und unmanbelbare Boffnung. melde meit über bas Dag biefer Gigenfchaften jur Reit ber Blute ihres Staats hinausreicht; obgleich nicht überfeben merben follte, bag bie Erhaltung bee Jubenthume burch bas Dafebn ibres gefdriebenen Befetes und ben bestimmten Gegenfat jum Chriftenthum erleichtert marb, und bie flagterechtlichen und burgerlichen Gefetgebungen nicht minter machtig bagu beitrugen, jene Abfonberung und Eigenthumlichfeit ju begrunden und fortaupflangen.

<sup>1)</sup> Jos., Antiq., XIII, 2, 3.

Daß die Juden nicht schneller jum Christenthame übertraten, man oft ihrem Eigenssum und biere Berlodtheit zugeschreite, sollte aber nicht vorzugsweise die Schweizeigleit mitwirten, unter den sich freitenben und verfegernden driftlicken Varteien eine angunöffen, und der Umfahren zu der deren, daß man ihnen zumuntzet die gange verfünstelte Dogmatif ohne Weberspruch anzunchmen?

# Achte Vorlefung.

### Die Bhonigier. 1)

Unmittelbar neben ben Juben wosnten und bilbeten sich bie Bydnigier; bestungsachtet war die Berfchiebenheit zwischen Böllern aussteredbenlich groß. Leber find aber die Jaustquellen für die Geschäuße ber letten, ihre sorzsätlig geschriebenen 
Keichäspischlicher verleren gagangen, und aus Sandmuntahmis 
lleberreiten, Justinus, Dieberos, ber Bibel und anberen einzelnen Aussterungen alter Schrifteller muß nan mußban 
Bruchfliche ihrer Geschäuße zusammenluchen, welche um so dier
krieger lind, als sie wohl nie eine reiche Literatur beschapen.

für ben Urlprung und für die Bebentung des Nammen Shönigier ihm bamcherite Erfättungen verfundt woerben: noch der gwöhnlichen, obziech besollt noch nicht dellig etwickenn Weinung ist er bestenften Urlprungs: im Zande wuchfen wieValumen, und Phönig beift im Griechischen eine Kalme. Andere 
Fraggen entstanden über die Albammung beites Solfes und berei 
frügeren Wochnibe. Waren el Edwinter ober Kannaniter? Ramen 
sie vom erzhyfichen Weren un kulte des Mittelmeeres? Datte 
mit Glau für einen und benschen gerigten, und barf man biefen 
mit Glau für einen und benschen Batten? Ih ferner unter bem 
mit Glau für einen und benschen Ramen, und mußte beställe 
trug der perssische Solfen die Westellung zu verschen?, oder 
trug der perssische Fischieren den Kulten und dem Infolio besolfen der Bönigter an den Kulten und dem Infolio besolfen der Bönigter an den Kulten und dem Infolio 
beleiben gestucht werben? Die leste Weinung ist die mahrscheinlichse, 
der Aufragen des ihrerben, werden und bei Urnamen Tyres

Movers, Die Phönigier.
 Herod., I, 180; VI, 21. Agatharch. bei Photius, S. 1324.
 Ritter, II, 162.

und Arabus fich bebeutfam im perfifden Deerbufen wieberfinben. 1) - Wenigstens leugnet mobl niemand mehr, bag biefe Stämme nicht Autochtonen maren, fonbern aus bem Inneren bes Lanbes erft an bie Rufte famen, und vielleicht vom Beburfnif. vielleicht von außerer Gewalt gezwungen murben, ben fcmalen, etwa 25 Meilen langen, 4 bis 5 Meilen breiten 2), nur theilweise fruchtbaren Strich Landes gwifden bem Libanon und bem Mittelmeere, von Arabus bie Thrus, ober - benn bie Große medfelte - fublider bie Cafarea ju befeben. Gifderei trat balb an bie Stelle bes minber lohnenben Aderbaues und bilbete allmablich gur Schiffahrt; treffliche Bafen bot bie Ratur, und

ber Libanon ftanb voller Schiffbanbola,

Die Unfiebelung ber Bhonigier fallt in bas bochfte Alterthum, und wenn auch bie Angabe ber tprifden Briefter, baf ibre Stadt 2300 Jahre por Berobotos erbaut fen 3), vielleicht übertrieben ift, fo mar boch unbezweifelt 1500 Jahre v. Chr. Gibon icon eine große Stadt, und Somer rubmt, bag fie fünftlichere Arbeiten bereite ale alle anderen Stabte ber Erbe. Torus mit feinen Burpurfarbereien beißt bei Jefaias eine Tochter Gibons, und Arabus warb baber geftiftet. Tripolis bantte feine Entftebung biefen brei Stabten, mogegen ber vielleicht noch frubere Uriprung von Biblus, Berntus, Garepta u. f. w. in gangliches Duntel gebullt ift. Bahrend gemiffer Zeitraume haben Affprer und Megupter gewiß einen bebeutenben Ginfluß auf Bhonigien ausgeubt. Bu Galomo's Zeit (980-947) war Siram Abibal's Cobn Ronig von Thrue, und Thrue felbft (welches von biefem vergrößert und befestigt, verschönert und mit Tempeln bes Berfules und ber Aftarte geidmudt murbe) Saupt aller phonigiden Stabte. 4) Ceche femer unter mancherlei Unruben rafch medfelnben Rachfolger tennen wir faft nur bent Ramen nach; ber fiebente, Ithobal, erbaute mehrere Stabte in Bhonigien und bevölferte Auge in Afrifa. 5) Geine fubne Tochter Befabel, bas Beib Ronig Abab's von Ifrael, ift übel berüchtigt auf Die Rachwelt gefommen. Mettinus ober Matgenus, ber Entel 3thobal's, zeugte Bugmalion, Barfa, Dibo (Elifa) und Anna. Dibo gerieth. aus nicht genau erwiesenen Brunben, in Streit mit ihrem Bruber, manberte ans und grundete (von gleich ungufriebenen Bor-

<sup>1)</sup> Berthean, Die Bewohner von Balaftina, G. 172.

<sup>1)</sup> Dertycan, Die Detwogner von Paiapina, S. 112.
2) Jos., Antiq., VIII, 5, contr. Apion., I, 1168, ed. Oberth.
3) Bunfen (IV, 288, 200) fest die Grindung von Aftreus 2767, von Rentyrus auf 1253 Jahre b. Chr. Auf Unterfudungen über das Afterverhäftnig von Siden zu Topia können wir die eingeben. 4) Deeren, II, 8.

<sup>5)</sup> Gin trodenes Bergeichniß tprifder Ronige. Jos., Apion., I, 18.

nehmen begleich? Aarthage etwa 880 (814?) Jahre v. Chr., um bie Zeit ber Auffeling peb allteren alfgrießen Reich ber Gefchgebung Luturg's. Cypern war damas ichen ber Hefchgebung Luturg's. Cypern war damas ichen ben Hefchgebung kunterfan, Kygmalien erkauft Karpalia auf biefer die. Imnere Unturhen, Mustvanderungen (fespedren nach Karthage), war die gefahrtiger wurden Deurs allnüblich (femäden. Nech gefährtiger wurden, bei fortbauernher Uningleit ber fleineren abenklichen Staaten, bie großen Reiche bes inneren Misens, neckher, nicht unnatürlich, nach Beherrichung ber Klitch von Mistritumeren fernakten.

nipen ees Dattenmerere traugeren.
Die Ritaire auf Chypern fielen unter Einfame von den Höhnigtern ab und riefen Salmanaffar zu Dülfe, der zieden bald Frieden floche, entwoere meil er andermarte befdähigt war, oder weil er gegen die hofte Alben der Bernacht befahigt war, der weil er gegen die thijfige Seemacht nichts ausgurichten hoffte. Alls sich inbessel den dacher Sieden, Accon und andere

ober weil er gegen die thijdse Seemacht nichts anshurichten boffte. Als sich intessen bat nacher Schon, Accon und andere Phonistick Scholle (der thriftigen Oberleitung ungedubig) empörten und den Ruenssprenz ihrer Echtiffe untertrauten, zogen die gum gweiten mat berau. Indes echtiffe ichtigken der siechtig einschlieb, und die Einstelle gehaft die Aber und der siecht feinds feindliche, und die Einstelle gehaft wert, nach ein fiel führ Jahre gemöhrt hatte, die Salmanassar Tode ausgeboten. In

In der Echlacht dei Salamist, 480 Jahre v. Chr., sinden magen, den König von Tyrns, und Tetramneslus, den König von Siden, als bedeutende, sehr gestret Ansstürer in der persisten Flotte. Um 350 v. Chr. heißt Siden wieder die reichglie stadt Phönistiens und beröand fild, wie wir stäter in der per-

2) 590? Jahre v. Chr. Ezechiel, Rap. 26 unb 29.

<sup>1)</sup> Gefenius, Jefaias, S. 709-713; Jos., Antiq., IX, 14, 2. Rach Mobers (II, 1, 400) ergab fich bie Stabt auf feibliche Bebingungen.

fifchen Gefdichte feben werben, mit Rectanebus von Meanbten gegen Artagerres Mnemon und Artagerres Dous, Jener fandte gwar unter Mentor 4000 Griechen, mit beren Gulfe bie perfifden Relbberren aufangs geichlagen murben; aber Dous 200 bierauf felbft mit furchtbarer Dacht bergu. Der Ronig Tennes und Mentor verriethen jest bie ftart befestigte, mit allen Beburfniffen wohl verfebene Ctabt aus Beigheit ober Sabfucht an bie Berfer, und bie Gibonier (welche fruber ihre Schiffe verbrannt batten, bamit feiner ber Alucht gebente) verbrannten fich nunmehr auch felbft mit allen ihren Gutern. Dous fant nnter ben Erfimmern nur gefchmolgenes Detall als Beute und lief ben Tennes, ale einen jett werthlofen und unbrauchbaren Berrather, binrichten. Diejenigen Gibonier, welche jur Beit ber Eroberung nicht gegenwärtig gemefen maren, bauten gwar nach ber Rudfebr ibre Ctabt wieder auf, Thrue aber blieb Baupt Bhonigiene bis auf Meranber's Berftorung: bann jog fich ber Sanbel nach Mexanbrien, und jene Gegenben tonnten, bei folder Umgestaltung ber Beltverhaltniffe und bei fteter Abhangigfeit von frember, gewöhnlich bespotifcher Gewalt, nie Die alte Bebeutung wieber gewinnen.

Bhonigien mar felbft in jener fruberen Beit nicht ein Staat, fonbern eine Bunbegrepublit mehrerer Stabte, an beren Spite gewöhnlich Thrus ftant. Gleiche Religion, Bedurfniffe und Bmede hielten ben Bund lange gufammen, unbefchabet jebody ber Berfaffungen in ben einzelnen Stabten. Gin allgemeiner Bunbestag und ein bochfter Berichtshof murben angemeffen gegrunbet, Die Uebermacht ber größeren Stabte jeboch nicht felten auf brudenbe Beife geltend gemacht. Die Ronige, beren Ermahnung gefchieht, regierten nicht unbeschrantt, fonbern ber einfluftreiche Dberpriefter bes Melfarth, fowie andere obrigfeitliche Berfonen ftanben ihnen jur Geite, und Guffeten, auf menige Jahre ermabit, traten oft an ibre Stelle. Ja fur gemiffe Begenftanbe icheint man bem Bolfe einen regelmäßigen Einflug jugeftanben ju baben, obgleich fich auch bier Abftufungen ertennen laffen, von machtigen griftofratifden Bollburgern, Reuburgern und mehr abbangigen Berfonen. Siemit fteht eine burch bie gange Beltgeichichte beftätigte Erfcheinung in Berbindung, daß nämlich Willfur und Thrannei mit ausgebreitetem Sandel unverträglich ift. Bon bem Mugen= blide, wo man ber blogen Dacht bas Recht gegenüber ftellte, und an eine Leitung und Befchrantung ber Berrichenben bachte, eröffnete fich ein Weg zu echter Freiheit, ben Afien fast nie mit Beharrlichfeit und Erfolg betreten bat.

Lange fchifften und handelten bie Phonigier auf bem Mittelmeere ohne Rebenbuhler, und wußten fo wenig vom Geekriege ale von ganberoberungen. Aber ibnen bleibt ber Rubm ber iconften Eroberungen burd Bflangorte; fie murben ber Mittelpunft bes bamaligen Belthanbels. Ale Beranlaffungen ber faft ungabligen Colonien Phonigiens merben aufgeführt 1): Ueberbevolferung bes fleinen Lanbes, politifche Streitigkeiten, Rriegebebrananik, Diffmache und Landplagen, Leichtigfeit ber Geeverbindungen, Bifcbegier und reichlicher Erwerb. Ungeachtet bie meiften Unfiebelungen mit Gewalttbatigfeiten verbunden maren, und übertriebene Sanbelebeichrantungen fortbauerten, fproften boch überall aleichzeitig Bilbung und Gemerbe empor. Gottesbienft und Berfaffung ber Colonien mar bem Mutterlanbe nachgebilbet. Bielleicht zwang auch ber Gingug ber Juben in Balaftina manden jur Musmanberung; wenigstens laffen fich viele Unfiebelungen in Bootien, Thafos, Bithbnien, Cilicien und Cephalonien am mahricheinlichften auf biefen Beitpuntt gurudführen. Eppern gehörte ben Phoniziern in außerft fruber Beit; in Rhobos, Rreta, Thafos und ben mehreften Infeln bes Archipelagus verfehrten fie icon vor Minos; und obgleich fie fpater von ben Griechen baraus verbrangt murben, fauften biefe von ihnen boch noch immer Rauderwert, Burpur und Butwaaren. Auf Garbinien und Sicilien hatten fie Rubeorter und Ablager fur bie wichtigere Sahrt nach Spanien. Größere Rieberlaffungen mochten auf jenen Infeln und in Italien burch bie Bellenen und Etruster befinbert merben; aber Tarteffoe, Gabes, Parteia, Malafa, Siepalie u. f. m. entstanden in Spanien burch ihren Rleif. Golb, Gilber - bies anfänglich in großer Menge, bicht unter ber Erbe, bann in funftreichen Bergwerfen -, Binn, Blei, Gifen und Gubfruchte murben baber gebolt. Roch bebeutenber ericheinen ihre Unfiebelungen in Afrita: Rarthago, Utita, Abrumetum, Die beiben Leptis, Tanger u. f. m., welche famintlich in freundschaftlichem, nicht in unterthänigem Berhaltniffe ju bem Mutterlande fanben, Much im perfifchen Meerbufen, auf Thlos und Arabus, ben Babareininfeln, fanben fich, wo nicht gar bie Urfite, bod Rieberlaffungen ber Bhonigier.

Wie ausgedehnt erscheinen nicht schon diese Niederlassungen, und bennech ging ber Geehandel noch weit darüber sinnad. Die Bhönigier holten Jim aus den Assisteiden, das beigt aus Britannien, und Bernstein vielleicht von der prensisien Rufte?); sie legelten bis zu den canarischen Inflen, von Clath um Giongeber in die Albländer, ja bis Eretson und zu ben indhische Afflen ?;

<sup>1) 1100-800</sup> b. Cbr.

<sup>2)</sup> Geleugnet von Bog, Beltfunbe, XXXIII; Boigt, Gefcichte Breufens, I, 14; Löbell, I, 561. 3) Gie holten 3. B. aus Indien baumwollene Zeuge fir Aegopten

sie unschifften endlich Afrika unter bem Könige Reche; weniglens ist, unseres Erachtens, die von Herobetos darüber gegebene Nachricht in genau, daß sie keineswegs wirderigt werben kann. Zenn ob wir gleich um der Bermuthung wilden, daß die Hischniger aus Hantelsand: dies kenntnisse word er Erde verheimlicht haben, mit Recht nicht zu gläubig über die bestimmten Zeugnisse sinausgehen sollen, sie diesen wir boch noch weit weniger betimmt angegebene Thatsachen aus fünstlichen Gründen hinwegleunnen.

Much ber Lanbhanbel Bhonigiens mar betrachtlich: er ging über Betra und Leucecome nach bem gludlichen Arabien, und burch bie Buften nach Gerra am perfifchen Deerbufen. Ueber Balmpra gogen bie Raravanen bie Babplon, und mittelbarer Beife reichte ber Bertebr burd Berfien vielleicht bie Tibet und Sing. Rimmt und Elfenbein lieferte Inbien; Bemurge, Elfenbein und Chenholy Arabien. Aus Armenien und ben benachbarten ganbern erhielt man Stlaven, Gfel und Pferbe; aus bem naben Balaftina Getreibe. Del und Rofinen; aus Meghpten fur Bein, Baumwolle und geftidte Beuge. Ja, fo lebhaft mar ber Berfehr mit biefem Lanbe, bag angeblich ber vierte Theil ber Einwohner von Demphis aus Phonigiern bestand. - Unter vielen Gemerben maren inebefonbere ibre Bebereien (mogu fie bie Bolle aus ben grabifden und fprifden Buften erhielten) febr bebeutent, ibre Schmelamerte und Glasfabriten berühmt, am berühmteften aber ibre Burpurfarbereien. Dan batte neun einfache und funf gemifchte Burpurfarben; Die Blafe an bem Salfe zweier Arten von Mufdeln gab ben Stoff. Gine biefer Arten marb von Rlippen und Welfen 1) loggebrochen, bie andere fifchte man mit Robern aus ber Tiefe bes Deeres. Auch an ben afritanifchen, peloponnefifchen, ficilifden und britannifden Ruften finben fic tiefe Mufdeln, nirgenbe aber fo baufig und bon folder Trefflichfeit ale an ben fprifden. - Die Schiffe ber Bbonigier maren gewöhnlich rund und mit weitem Bauche, bamit man viel und bequem paden tonne. Gie hatten zwei bis brei Ruberbante und mebrere Steuerruber: man fannte ben Gebrauch ber Gegel und vertraute ber Leitung ber Sterne.

Die Phonizier erhoben fich nie (wie die benachbarten Bebruer) jum Glauben an einen einigen Gott, fondern ihre Religion staub in genauem Zusammenhange mit bem alten Raturbienste 2), er-

und bas Abendland. Derod., I, 1. Schlegel, Berliner Kalenber, 1829, S. 6. Derfelbe meint (S. ix ber Borrebe ju Bricarb's Mpthologie) bag fich ber phonigifch Sanbel felbft bis China erftredt habe.

<sup>1)</sup> Plinius, VIII, 36.

<sup>2)</sup> Creuger's Symbolif, II, 7; Movers, Die Phonigier.

laubte Menidenopfer, und erinnerte an dalbaifde und agpptifche Lehren. Conne, Erbe und Sterne, Mannliches, Beibliches und Bermaphrobitifches, Kronos, Bal, Abonis und Dfiris, Afchera und Molod, Juno, Aftarte und 3fis murben gufammengestellt, gebeutet, verwechfelt, umgestaltet und mit großen Raturericheinungen in enge Berbindung gebraucht. Aus mander Berwirrung ber Begriffe und Bestalten traten allmählich bestimmtere Berfonlichfeiten hervor. Delfarth, ber thrifche Bertules, mußte (unabbangig bom griechifden) bei bem feefahrenben Bolfe balb eine Sauptbeziehung auf Die Schiffahrt befommen. Reben ben öffentlichen gab es vielleicht gebeime Lehren (bie fich bis nach Samothracien und Griechenland verbreiten mochten); ob fie aber bie febr mangelhaften religiofen 3been wirflich perbefferten und (mit Befeitigung oft pormaltenber Granfamfeit und Wollnft) auf ein beiligeres Leben im Bolfe binwirtten, ift febr ju bezweifeln, Ebenfo wenig fteht feft, baf bie aus Meghpten vertriebenen Spifos mancherlei religiofe Anfichten erft nach Phonizien gebracht

Die Bhonigier maren im Befit mander Sandgriffe und Renntniffe, welche man ale Borbebingungen iconer Runft betrachten barf; ju biefer (im boberen Ginne) icheinen fie bagegen nach ben vorhandenen Beugniffen und Dentmalen fo wenig vorgebrungen ju febn, wie bie Rartbager. Es finbet fich mebr Reigung ju Bus und Glang, ale echter Runftfinn, und bie baufige Berbindung von Menichen- und Thiergeftalten ging jum Theil mobl aus baflicher Sombolit berpor.

Drei groke Erfindungen merben gewöhnlich ben Bhonigiern jugefdrieben, und ob fich gleich febr viel gegen biefe Unnahme einwenden lagt, fo raumen boch felbft Zweifler bie Bervolltommnung und ben erweiterten Gebrauch bes anbere mober lebertommenen ein.

Erftens: fie ftempelten guerft Metall 1), benn nicht immerbar und nur bei roben Boltern reicht Spielmert jum Taufche; fobalb bagegen Sachen haufig und anhaltent gefucht werben, ift eine feste Bezeichnung ihres Berthes unumganglich nothwendia.

2 Bmeitene: fie erfanden bie Rechenfunft, ober brachten meniaftene bie mathematifden Renntniffe in mander Begiebung auf eine höbere Stufe. Bon bem Umfange biefer Renntniffe und ber phonigifden Beitrechnung ift nichts befannt.

Drittens: bie unvollftanbige Gachbezeichnung ber Bieroglyphen ward beim Berfehr mit mehreren Bollern, beim Unboren verschiebener Sprachen unbrauchbar; man mufte eine Bezeichnung

<sup>1)</sup> Much bie Liber ichreiben fich biefe Erfinbung ju. Herod., I, 94.

ber Tene haben, und Taut, vielleicht ber Name für bie Weisheit übergaupt, erfand bie Buchiabenschieft!t. !) Ben ber öfflüchen Kuftle bes Mittelmeres benag sie zu ben Griechen und Abend-Kaftbe bed Mittelmeres benag sie zu ben Griechen und Abend-Ländern; auch ber größte Theil ber affatischen und afritanischen Schriftigige ist ben phömlischen äbnlich.

Docht bürftig find unleugdar biefe unfere Kenntnisse von Phoffingerin, aber venn men auch nur bief Reuige betrachtet, wer bewundert nicht, troß mancher Schattenseiten, den Gestluchtet, wer bewundert nicht, troß mancher Schattenseiten, den Gestluchtet, den Gestluchter bei Beiten Bolles, den nur etwa zweihundert Duadratmeilen der Erdobersläche gehörten; oder vielemer, ner devenwert nicht den Gestluch der Löchsigkeit biefer der viele Erführt, der der ber bier Erführt, den benen alles Rahmendwerte ausgang? Wie schwinder des gestluchten gestluchten gestluchten der Bechtigun Bechten den wie Gebenfammt ein fich nie lebenbigen Reichen den gestluchten gestlucht gestlucht gestluchten gestlucht gestluchten gestlucht

<sup>1)</sup> Andere laffen bie Buchftabenfdrift aus ben hierogluphen berborgen, und geben ben Megaptern und Phonigiern einen Antheil an ber Fortbilbung. 20bell, I, 572.

### Heunte Horlefung.

#### Die Berfer und Enber.

Imigen bem berfifden Meerbufen, Ghuffinn, ber Biffe, Bauhendigun umb Rormannien, in einem großentheile boben Berglande, wohnten unfprünglich bie Berfer, oder, wie sie sich geften bet Berglande, wohnten unfprünglich bie Berfer, oder, wie sie fich frührer felch nannten, bie Alleien. Alls dere Berfine so laute bie griedische Sage) zum Arbeitung, ben Sohn die gelmen wer und beiffen Tochter Alteinnebe geheinsteh batte, zeugt er einen Sohn Perfes, nach welchem bes Bolf, flatt bei sim von Den Helten beigelegten Ramens Arbeiten, den neuern Ramen ber Berfer erhielt. Es war ein von den Alleien Ramen ber Berfer erhielt. Es war ein von den Alleien Ramen ber Berfer erhielt. Es war ein von den Alleien kannten ber Berfer erhielt. Es war ein den ben Alleien dehnige, um biebe in zehn, felht der Sechensert nach getrennten Sismmen: der Estimme fetchen an der Spije. In dem erhiften biefer der Sismme fanden an der Spije. In dem erhiften biefer der Sismme, den Bafargaben, galten die Addamenhen für die der Sismme.

Afthages (bes Rhagares Gobu), ber Ronig ber Deber, fo

<sup>1)</sup> Bon Boroafter's Gefetgebung fiche bie vierzehnte Borlefung.

ergablt Berobotos 1), hatte eine Tochter namens Manbane. Diefe fab er einft im Traume fo übermäßig piffen, bag fie gang Ufien überichmemmte, morans bie Dager bem Ronige Gefahr von ber Rachtommenicaft feiner Tochter beuteten, und ibn vermochten fie beshalb an Rambufes, einen rubigen Dann aus bem unterworfenen Bolte ber Berfer, ju vermablen. Balb nachher traumte bem Ronige aber wieberum, es machfe ans bem Choofe feiner Tochter ein Baum in bie Bobe, ber gang Afien beschatte; und über bie Mehnlichfeit biefer Ungeichen boppelt erichredt, befabl er bem Sarpaaus, einem feiner angefebenften Diener, baf er Eprus, ben neugeborenen Cobn feiner Tochter, an fich nehme und umbringe. Barpaque, melder einerfeite bie Folgen einer folden That fürchtete, andererfeite aber nicht mußte, wie er ben Befehl gang umgeben follte, ergriff gulett ben icheinbar beften Mittelmeg, bas Rind einem Rinberbirten bes Afthages ju geben, bamit biefer es in wilben Berggegenben ausfete. Deffen Beib mar aber um biefelbe Beit mit einem tobten Rinbe niebergetommen, welches bem Sarpagus auftatt bes Eprus vorgezeigt, biefer bagegen erhalten marb.

3m gehnten Jahre feines Altere mablten ihn bie übrigen Anaben im Spiel jum Ronige, und er gudtigte biebei ben Gobn eines vornehmen Debers, welcher ihm nicht gehorfamte, febr beftig. Ale biefe Cache bem Aftnages befannt marb, rechtfertiate fich Corus por ibm mit foviel Rubnbeit und Berftant, baf ber Ronig erftaunte. Die Befichteguge bes Anaben gliden benen ber Manbane, bae Alter ftimmte mit bem bee tonigliden Entele, fury feine mabre Berfunft mart entredt, Mitnages ichien berubigt, ja vergnugt, und Barpagus mar bod erfreut bag fein Beidluft einen fo gludliden Ausgang genommen batte. Diefe Frenbe perfebrte fich aber in ichredliches Leib: benn ber Ronia lieft ben Cohn bes Sarpagus in ben Balaft foninien und tobten; er lub bierauf ben Bater jum Dable. Unmiffent af biefer von bem gubereiteten Gleifche feines Rinbes, verlor jeboch bie Saffung nicht, ale man ben Dedel von einer Schuffel bob, auf welcher Saupt, Banbe und Fuge bes Rnaben lagen, fonbern fprach: mas ber Ronig thut, ift portrefflich! 214 aber Chrue, ben man nach Berfien ju feinen Meltern ichidte, berangemachfen mar, fo fantte ibm Barpaque beimlich einen Brief bee Inbalte: "Cobn bee Rambufes, auf bid bliden bie Gotter, benn nie batte bich fonft

<sup>1)</sup> So unbeglaubigt und fagenhaft Bieles in biefer Ergählung ift, flebt boch bie bes Kenopbon ber geschichtlichen Babrbeit nech ferner, und auf bie Abweichungen bes Atefias tonnen wir ber Allrze halber nicht eingeben. Eine Kritif aller Ergählungen bei Dunder, 11, 479.

Um bie Zeit des Untergangs vom medifigen Reiche, 550 Cahre. O. Chr., lekten zu beiben Eeiten des Caspiffen Weeres Hirtenvöller, in Mejopotamien herrichten die Reubabylonier, deren Einfuß sich die zu den hyrichen Külten erfrecht einer wenige phigifige. Siebe bischen unschängig), im Keinansien war der hipfische Einat bei weitem der mächigste. Gegen biefen vondrbe fich Ernes guert, und der milften befin gagenhafte Geschichte

bier einschalten.

Bon Lybus, bem Cohne bes Atys, erhielt bas Bolf ben Ramen; auf Die Berricaft ber Athaben folgte 505 Jahre lang bie ber Berafliben 2); Ranbaules verlor fie etwa 720 3ahre v. Chr. auf folgenbe Beife an Gyges, einen Mermnaben. Je ner hatte eine febr fcone Frau, welche aber allein zu bewundern bem eitel ober gleichgilltig Gefinnten fo wenig genugte, bag er von Guges, feinem angefebenften Diener verlangte, er folle fich in bem Schlafgemache ber Ronigin verfteden, fie feben und erftaunen. Diefen Antrag ablehnent, bemertte Guges: es fen lobliche Gitte ber Borfahren, baf jeber nur feine eigene Frau erblide; ba inbeffen ber Ronig auf feinem Billen beftanb, mußte er nachgeben. Beim Berausgeben aus bem Schlafgemach marb er bon ber Ronigin bemerft, fie erfuhr bon ihrem Gemabl ben Borgang und ichien ruhig. Um anberen Morgen ließ fie aber Suges rufen, und ertfarte ibm: er muffe entweber felbft fterben, ober fie an Randaules raden, und mit ihrer Sand bie Berricaft erhalten. Gnaes mablte bas lette, und tobtete ben Ran-

<sup>1)</sup> Diod., Fragm. IX, p. 46 Bip. Beit bes Bififtratus und Gerbins Enline.

<sup>2)</sup> Abbangig von Affprien. Branbis, G. 4.

Au Kröfus tam Solon, ber Gefetgeber Atfens ?), und nachem unn ihm alle Krodi und allen Rodichtum agteigt hatte, sagte ber König: "Alfenischer Gasftreund, deine Melder in oft bei und gerühmt worden, darum nunne mir den Menschan, met der die die Menschaft in oft bei und gerühmt worden, die du lennt, der Alfener. Ihm wurten in glüdlichen Beiten feiner Zaufelad ber Alfener. Ihm wurten in glüdlichen Beiten feiner Zaufelad ber ich fohne und tapfree Sohne geboren, und er jah noch, wie diese ein alla alle Kiner bestamen, der bei den gebren, und er jah noch, wie die ein alla alle Kiner bestamen, die alle feine federnen, die alle feine Sohne geboren, und er jah noch, wie die ein glede das fein Leben; dem er blieb in einem stegerichen Gefechte gegen de Eleufiner, und feine Michfugere begruten ihm mit geoßen Egenkezeigungen auf öffentliche Untoffen." — Kröfus, vervonnert, des Geofen ibn selbs nicht für den Michfüssichen bake, fragte

<sup>1)</sup> Um 571 b. Cbr.

<sup>2)</sup> Die Grünte, weshaft man, sellmmten Zeugniffen egemiber, eine Engisten gang niegen bet, seine mig niegen gent gelten bet bei Wisslücktie einer Zujammentumit bes Archieu mit Dolon nicht auf, einem Reibig ahm 500 is. Auf, jurt bes Archieu der Bolon nicht auf, benn kribe ahm 500 is. Bit, jurt mehrelbe dem bei Belle bei Bel

meiter: wer nach Tellus ber Gludlichfte fen? überzeugt, baf Go-Ion ihm boch bie zweite Stelle einrammen werbe. Aber biefer fagte: "Die Argiver Rleobis und Biton; fie batten binreichenbes Bermogen, eine außerorbentliche Leibesftarte, und murben beibe Gieger in ben öffentlichen Rampffpielen. Ale ihre Mutter Altere halber nicht zu bem Gefte ber Bere geben tonnte, und auch fein Gefpann bei ber Sand mar, fo gogen fie bie Junglinge nebft bem Bagen 45 Stabien weit, bis por ben Tempel. Da priefen alle umberftebenben Argiver bie Starte ber Junglinge, und bie Argiverinnen priefen ibre Mutter, baf fie folde Rinber geboren babe! Diefe aber, entzudt über bie That und ben Rubm, bat Die Gottin, ihren Cobnen ju perleiben, mas bem Menichen am guträglichften fen. Cobalb nun bas Opfer und Gaftmabl nach biefem Gebete beenbigt mar, ichliefen bie Junglinge in bem Tempel ein, und ermachten aus biefem Schlafe nicht wieber. Die Argiver liegen Bilbfaulen von ihnen verfertigen, und fanbten Diefe ale Gestalten trefflicher Denfchen jum Tempel bee Gottes nach Delphi." - Go gab Golon bem Rleobis und Biton Die ameite Stelle in ber Reibe ber Gludlichen; Rrofus aber rief erjurnt aus: "Berachteft bu benn mein Glud fo gang und gar, athenifcher Gaftfreund, bag bu mich bierin nicht einmal gemeinen Denfchen gleichichateft?" Und Golon erwiberte: "D Ronig, alles Augerordentliche bringt Reid und Unruhe mit fich, und bon allen Tagen bes menichlichen Lebens ift fein einziger bem anberen bolltommen gleich. Beto bift bu ungemein reich, und ein Konig über viele Menfchen; allein ob gludlich, bas tann ich erft fagen, wenn ich vernehme, bu habeft bein Leben icon geenbet. Benngleich ber Reiche leichter eine Luft befriedigt, und leichter ein Unalfid perfcmerat ale ber Arme, fo bat bod biefer in feiner einfachen Lebensweife, in feiner Gefundbeit, in feinen Rinbern meit bebeutenbere Borguge; - aber fogar ber Arme fann erft gludlich genannt werben, wenn er auf eine fcone Beife fein Leben beidließt. Bei allen Dingen muß man auf ben Ausgang feben, benn oft fanbten bie Gotter auf bas Glud befto groferes Unbeil." - Rrofus hielt biefe Rebe fur thoricht 1), und entließ Solon, ohne ferner einige Rudficht auf ihn ju nehmen. Much Mejop, ber Rabelbichter, tabelte biefen, baf er nicht verftebe ben Konigen bas Lieblichfte ju fagen. Bobl aber - ermiberte Goion, fo turg ale paffent - bas Löblichfte.

Balb nachher traumte bem Ronige: ber eine feiner Gobne,

<sup>1)</sup> Bir halten bie Abweichungen im Diog. Laert. und bie Anefbote: bag Solon Sahne und Fafanen iconer ale Rrofus in feiner Pracht genannt habe, fur unecht.

Athe - benn ber zweite mar ungludlich gebilbet und ftumm -. werbe burch ein eifernes Befchog umfommen; worauf er fonell bem friegerifden Junglinge eine Frau gab, und fogleich alle Befcoffe von ihm entfernen ließ. Um biefe Beit floh Abraft, ein Bhrugier aus toniglichem Gefchlecht, ju Rrofus, weil er unvorfaplich feinen Bruber getobtet batte. Der Ronig reinigte ibn ben beiligen Gebrauchen gemäß, und fprach: "Bleib bei mir als Freund; je leichter bu bein Unglud tragft, besto mehr wirft bu Dabei gewinnen." Athe aber, bes Rriege und ber Jagb gewohnt, war befilmmert über jene neue Lebensweife, und als Rrofus bie Bitte ber Dhfer abichlug: er moge feinen Gobn mit ben Goaren ber Junglinge und Sunde fenben, um einen grofen, Schaben bringenben Eber ju erlegen, fo fragte ber 3lingling flagend feinen Bater, warum er ihm alle Gelegenheit ju ruhmlichen Thaten raube? Rrofus ergabite jest jenen Traum, mogegen Utys bewies: baf er bei ber Jagb eines Ebers, ber fich mit Rabnen, nicht mit Befcoffen vertheibige, feineswegs in Erfullung geben tonne. Rrofus willigte bierauf in jenes Befuch, und bat ben Abraft, ffir bie große Bobltbat, welche er ibm erzeigt babe, bes Junglinge Guter gu fenn. Dan jog aus jur Jagb, und fcblog bas Thier ein; Abraft marf ben Burffpieß, fehlte - und tobtete ben Atys. Die Lyber trugen beffen Leichnam ju Rrofus, von ferne folgte ber Dorber, und flebte ben Tob von bem laut aber fein Unglud jammernben Ronig. Dennoch aber fprach biefer ju Abraft: "Du bift nicht Schulb, bu bift nur bas Bertzeng ber Gotter, Die mir langft biefen Unfall verfundet haben!" Er ließ ben Mtwe feierlich begraben, und Abraft (welcher feinen Bruber getobtet batte, jum Morber an bem Cobne feines Berfobnere geworben mar, und fich fur ben ungludlichften Denfchen auf Erben hielt) tobtete fich, fobalb es um bie Tobeeftatte ber von Menfchen ftille warb, mit eigener Sand auf bem Grabbilael.

 Rurcht por ber entftebenben perfifchen Dacht), bie Megupter, Babplonier und Lacebamonier, ju versammeln. Anftatt bag er nun bis zu beren Anfunft alle Borfichtes und Bertheibigungemagregeln batte verboppeln follen, entließ er in ber Meinung fein Beer: Chrus werbe burch jenes erfte Treffen geidredt fenn, und mabrent bes bevorftebenben Bintere nichts unternehmen. Geiner raftlofen Thatigfeit gemag rudte biefer aber fonell und gegen alle Erwartung por, gewann im Jahre 546 v. Ehr. eine große Schlacht in ber Gegenb von Carbes, und begann bie Belagerung biefer Stabt. Am viergebnten Tage erstiegen bie Berfer biefelbe an ber festeften, und beshalb am wenigften bewachten Stelle. Schon mar ein Golbner im Begriff, ben Rrofus ju tobten, ale beffen bie auf biefen Tag ftunmer Gobn in entfetlicher Angft querief: "Menich, tobte ben Rrofus nicht!" - und von biefem Tage an behielt er bie Sprache.

Chrus befahl, ben gefangenen Rrofus auf einem Scheiterhaufen ju verbrennen 1); ba gebachte biefer an Golon's Borte. und rief ibn breimal laut bei Ramen. Sieburch aufmertfam gemacht, fragte Chrus nach ber Urfache biefes Musrufe, vernahm bie fruberen bebeutungevollen Barnungen, und ichentte nunmehr bewegt bem Ronig nicht allein bas Leben, fonbern bielt ibn anch feitbem in boben Ebren. Die Lyber aber, fcon fruber weichlich, murben burd Borfehrungen ber Gieger, welche feine friegerifchen Begner bilben und bulben wollten, erft entwaffnet, und bann

immer üppiger und ausgelaffener. 2)

Runmehr jog ber Ronig ber Berfer gegen bie mit Rrofus verbundenen Reubabylonier, folig fie, vermochte aber in langer Beit bie mit allen Beburfniffen verfebene mobibefestigte Stabt nicht einzunehmen. Da leitete er enblich ben Gupbrat ab, und mabrent bie Babplonier forglos noch Fefte feierten, maren bie

Berfer ichon innerhalb ber Mauern, 3)

Bom perfifden Meerbufen bis an ben Jarartes mar Afien bem Chrus unterworfen; jenfeit biefes Fluffes, jur Rechten bes Rautajus, wohnten unter ihrer Konigin Tompris bie Daffageten, ein tapferes Birtenvolt. Chrus begebrte jene jum Beibe; eigennütige Abfichten abnbend, wies fie jeboch biefen Antrag gurud, und ber Rrieg begann. Rachbem fich bie Daffageten freis willig gurudgezogen hatten, gingen bie Berfer über ben Strom, bereiteten ein foftliches Dabl und verliegen bann bas Lager.

2) Athen., XII, 515. 3) 538 b. Chr.

<sup>1)</sup> Umftanblidere, jum Theil von Berobot abmeidenbe Ergablungen bon bem Lobier Kanthus, in ben Fragm. hist. graec., I, 40. -Brufung ber Ergablungen. Dunder, 11, 539.

Schnell eilten viele Daffageten bergu, geführt von Spargapifes, bem Cobne ber Ronigin; fie übernahmen fich in Speife und Trant, wurden bann gefdlagen und jener gefangen. Cobalb ihm Chrus bie Beffeln abnehmen ließ, tobtete er fich felbft aus Scham und Bergweiflung. Diefe Ereigniffe minberten aber feinesmegs ben Duth ber Daffageten, fonbern erhobten ibn im Gegentheil fo febr, bag Eprus bie in einer fur ibn ungunftigen Gegenb gefochtene Sauptichlacht ganglich verlor, und felbft in berfelben ume Leben tam. Die Ronigin verfolgte biefen Gieg nicht meiter, warf jeboch bes Ronigs Saupt in einen Schlauch voll Dienichenblut, um ihn baran ju fattigen und ihrem Cohne ein Gubnopfer au bringen. - Go ergablt Berobotos: nach Rtefias 1) bagegen mar Cprus mit Aftpages nicht verwandt, und blieb in einem Rriege gegen bie Derbiter; in Tenophon's philosophischem Romane gefdieht ber außerorbentlichen Begebenheiten feiner 3ugend feine Erwähnung, es ift von feiner Emporung gegen bie Meber bie Rebe, fonbern Chrus folgt feinem Obeim Rharares, ber nach Afthages Ronig geworben mar, rubig in ber Regierung, erobert Babylon und Lubien, und ftirbt nach trefflichen inneren Einrichtungen auf feinem Bette. Gewiß mar er ein ausgezeichneter Berricher, beffen Borguge Cage und Befdichte bantbar anerfennt.

Rambufe 8, bes Cprus Gobn, beftieg ben Thron 530 3abre v. Chr. Er fanbte Boten an ben Ronig Amafis von Megbpten, und hielt um beffen Tochter an; biefer aber fürchtete, bag Rambufes fie nur ale Beifchlaferin behandeln murbe, und fchidte beshalb Ritetis 2), bie Tochter bes vorigen Ronigs Apries, nach Berfien. Diefer Betrug marb entbedt, und gab bem Rambpies wohl einen neuen Bormand, wiber Megupten ju ruften, und mit Bulfe ber Bhonigier und fleinafiatifden Griechen eine Flotte gu bilben. Ferner verband er fich mit einem Ronige ber Araber, welcher ibm Baffer in Die fprifde Bufte fdidte, und erreichte fo nebft feinem Beere ohne Unfall ben velufifden Urm bes Ril. Bier erft ftellte fich ibm Bfammenitus, ber Cobn bes mittlerweile verftorbenen Ronige Amafis, entgegen, marb jeboch, jum Theil burd ben Berrath bes Romphabes, gefchlagen, und fiob gen Demphis. Anfange wiberftanben bie Ginwohner biefer Stabt mit großem Duthe, und tobteten bie vom Rambyfes wegen ber Uebergabe an fie abgeididten Berolbe. Spater erlagen fie ber Uebermacht 3), und bas toniglich perfifche Gericht befchlog nun-

<sup>1)</sup> Rtefias bei Photius, S. 107-111.

<sup>2)</sup> Athen., XIII, 560, welcher Ritetis, nach Dinon und Lynceas, für bes Rambyfes Mutter ausgiebt.

<sup>3) 525 3</sup>abre b. Chr.

mehr: es follten filr jeben von ben Meguptern getobteten Berfer gebn Megupter fterben. Bfammenitus fab feine Gobne nebft 2000 anberen Megaptern, mit Striden um ben Sale und Bebiffen im Munde, ben Weg bes Tobes geben; er fab feine Tochter mit anderen Stlavinnen Baffer bolen, und ichwieg und weinte nicht. Endlich erblidte er auch einen alten Trintgenoffen, ber all fein Gut verloren batte und bettelte; ba fdrie er laut auf und weinte bitterlich. Rambyfes, bievon unterrichtet, munte fich bies Thun nicht ju erffaren, und befragt, ermiberte Bfammenitus: bas Unglud, welches mein eigenes Saus traf, mar fur jeben Jammer in groß; aber bas Goidfal meines Befahrten, ber nach bem Befite fo großer Reichthumer an ber Gowelle bes Altere in Armuth und Dangel verfant, ift ber Thranen werth. Beber Berfer, felbft Rambbies mar beweat; er wollte bie Gobne bes Bigmmenitus am Leben erhalten, allein ber Befehl fam au fpat, Dem Bater gefchab jest fein Leib; ale er aber fpater einen Mufruhr angestiftet hatte, und bies entbedt wurbe, mußte er Stierblut trinten, und ftarb.

<sup>1)</sup> Roch jeht berichutten Sanbfturme Rarabanen bon mehreren taufenb Menichen. Ritter, I, 397.

wurdig, mich aber foll man bamit nicht jum Besten haben!" Die Priester wurden geseissch; und jedem, ber bas Geft seierte, ber Tob angebroht. Apis flarb an seiner Wunde. Fur biefen Frevet, sagten bie Megypter, trasen ben Kambpied bie surchibaren

Strafen bes Simmele.

Co traumte er. fein Bruber Smerbis (welchen er nach Berfien gurudaefanbt batte, weil aufer ibm fein Berfer einen großen, jum Sohn von ben Methiopen überichidten Bogen fpannen fonnte) fafe auf bem toniglichen Throne und berühre mit feinem Saupte ben Simmel. Boller Furcht fanbte er beshalb ben Breraspes nach Gufa und ließ jenen tobten 1), mabrent er, alle perfifchen Sitten fcamloe übertretenb, feine Someftern beiratbete. Ginft ftreifte bie jungere bei Tifche einen Lattigftengel ab, und fragte bann ben Ronig: ob er ibm fo ober unverfehrt beffer gefiele. "Unverfehrt!" antwortete jener. "Und boch", fügte biefe bingu, haft bu bas Saus bee Chrus biefem Lattiaftengel abnlich gemacht. und es feiner Blatter beraubt!" Balo nachber lief Rambufes einen jungen Sund und einen jungen lowen fampfen; im Mugenblid ale ber Lome fiegen wollte, gerrif ber Bruber bee Sunbes feine Rette, tam biefem ju Bulfe, und vereint bezwangen fie ben Lowen. Da brach iene Schwefter und Gemablin bes Rambnies in Thranen aus, und fprach: "Co fand Smerbis meber Bulfe noch einen Racher!" Der Ronig aber gerieth in Buth, und trat bie Schwangere fo mit Fugen, baf fie ju frub gebar und ftarb.

"Breraspes", fprach ein anber Dal Rambpfes, .. für mas für einen Dann halten mich bie Berfer, und wie fprechen fie über mich?" - "Berr", antwortete jener, "fie erheben Alles, mas bu thuft, mit groftem Lobe, und fagen nur, bu feuft bem Beine au febr ergeben." - "Du follft", entgegnete ber Ronig, "felbft erfahren, bag fie bie Unwahrheit reben, benn wenn ich beinen Cobn bort auf bem Borplate mitten ine Berg treffe, fo haben fie offenbar gelogen." Er traf bas Rinb, und lieft bie Bunbe aufichneiben; man fand ben Bfeil mitten im Bergen. Breraspes aber, ber fich fürchtete, fprach: "Ein Gott felbft vermag nicht fo fcon ju treffen!" Balb nach biefer That ließ ber Ronig ohne allen Grund gwolf ber pornehmften Berfer binrichten; er mutbete gegen Alle obne Untericieb. Da magte enblich Rrofus, einem bem Chrus gegebeuen Berfprechen gemaß, ibm eruftlich einzureben; aber Rambufes fragte hobnifch: wie er, ber fich felbft nicht rathen gefonnt, Unbere belehren wolle? Schon mar er im Begriff, ibn ju erichiefen, ale Rrofus entfloh, und von ben Dienern gegen ben

<sup>1)</sup> Bufolge anberer Radrichten ließ Rambpfes feinen Bruber ichon vor bem Buge nach Aeghpten tobten.

Befess bes Königs am Leben erhalten ward, weil sie vermutiseten, er möge in rubigeren Stunden nach ihm fragen, und sie dafür betohnen, baß jener nach am Leben geblieben. So geschabe es, Kambyles fragte nach dem Krösus, freute ich über besse Gradung, welche feinem Befeste

nicht Geborfam geleiftet batten.

Um Diefe Reit tamen Berolbe aus Berfien nach Megupten, und verfundeten, bag niemand mehr bem Rambufes, fonbern bem Smerbis geborchen folle. Der Ronig vermuthete, Breraspes babe ibn betrogen und feinen Bruber nicht getöbtet; allein biefer wußte ibm glaublich ju machen, bag bie Emporung von bem Oberauffeber bes foniglichen Balaftes, bem Dager Batigeithes (Gomatas) und von beffen Bruber berrubre, welcher auch Smerbis biek und bem Cobne bes Chrus febr abnlich mar. Schnell wollte jest Rambufes mit bem Seere nach Gufa aufbrechen, inbem er aber ju Bferbe ftieg, ging ber Beichlag feiner Degenfceibe los, er verlette fic an berfelben Stelle, mo er ben Apis getroffen, und ftarb an ber Bunbe, finderlos, 522 3abre b. Chr. Borber batte er bie ebelften Berfer von ber Urfache ber Ermorbung bes Smerbis, und von bem Rufammenbange ber Empo. rung unterrichtet, und jeben feierlich befcworen laffen, nicht gujugeben, bag bie Berricaft von ben Berfern wieber auf bie Deber juriidfalle. Rach bem Tobe bee Ronigs behauptete aber Breraspes aus Furcht, er babe ben Smerbis nicht ermorbet. und ber Dager berrichte nunmehr unter beffen Ramen rubig acht Monate lang. Da fcopfte Dtanes, ein vornehmer Berfer, querft neuen Berbacht, und entbedte burch feine unter ben Frauen im Balaft befindliche Tochter Bhabime, bak bem Dager (ber fich nirgenbe öffentlich feben lieft) bie Dhren feblten, welche ibm Chrus eines fruberen Berbrechens balber batte abichneiben laffen. Dtanes theilte biefe Entbedung feche ber ebelften Berfer mit, welche einstimmig beidloffen, bie Berricaft ber Dager au ffurgen: nur wollte Dtanes noch gogern und Borfebrungen treffen. Das rius, bes Spftaspes Sohn, bagegen biefen Borfat auf ber Stelle ausführen. Die lette Meinung übermog. Schon maren bie Berbunbeten auf bem Bege jum Balaft, ale fie vernahmen: Breraspes fen burch bie Dager berebet worben, allen verfammelten Berfern ju bezeugen, bag ber echte Smerbis noch am Leben feb und berriche; ftatt beffen aber habe er fich felbft bes Morbes angefdulbigt, ben Betrug ber Mager verfunbigt, und bann vom Goller binabgefturgt. Dtanes brang jest von neuem barauf, man folle ben weiteren Erfola abwarten, allein bes Darius befdleunigenbe Deinung flegte nochmals. Unbebinbert tamen bie Berichworenen bis in bas Bimmer ber Dager, welche fic

anfangs zur Behre fetten, zulest aber beibe getöbtet wurben. Sobalb bas Bolf von biefen Berhältniffen und von biefer That hörte, ermorbete es alle anberen Mager, die aufzufinden waren.

<sup>1)</sup> In ber iconum und merfwllrbigen Inichrift von Bebiftun fiellt fich Darius bar als erbberechtigten berricher aus bem Daufe ber Achameniben. Baur, S. 376; Benfeb, Reilinschriften, S. 6.

## Behnte Vorlefung.

#### Griechen.

Die älteste Geschichte Griedenlands verliert fich, wie die Geschichte aller Soller, im michtiges Durlet; schriftlete Durlet siesten, und die einzelnen Angaben späteren Ursprungs lassen fichwer zu einem überschlichten Gungen verhieren. Setand boch anfaugs seicht die Ere Grund wur geben nicht fest, auf dem die Bellenen alletaten um wirten. Gewiß nämlich war er Bentus, das Ichavarz Weer, felber gefchessen, mit dem Zurcheruche seiner Staten geriffen Land und Külten, und es entstand erfe die Instellente des Sigischen Weeren. Gie sich der Vernens dei Zempe einen Ausgang erststete, voor das Fruchtant zerfiglente in Ellmenster, und be baben die Gagen von opgssichen Ueberschwemmungen und anderen großen Naturveränderungen, ohne Amelie einen geschäussen. Zusteht weren sieden von der die der die Verletzungsprecht einen geschäussen Zusteht von Saletz waren is dem erzeich erzeicht einen geschäussen. Zusteht waren sieden von der eine Verletzungsprecht einen geschäussen aus der Verletzungsfahre der von der erzeich erzeichte. Die der erzeich erzeich werden der erzeicht erzeicht erzeicht erzeicht.

swiften Aleinofen, Aegybten und Italien lag 1) Geichensam in einer Sjöft glädlichen Mitte; im Rovben schieften hobe Bergelten, nach allen anderen Seiten die Kreer. Doch blieben beife den Briechen Leinensegs bloß Mittel der Terenung und Kleinderung, sondern weit mehr der Berbindung und Ommischen, sondern weit mehr dere Berbindung und Ommischeft, und der in dem kleinfele Mangel an fichsen, der in dem kleinfele Mangel an fichten ward baburd reichlich erfett, dos der Weren fleten und klein bliebe. Det der bei der bei

<sup>1)</sup> Zwijden 36 u. 40 Grab norbl. Br. und 18 - 22 öffl. 2. (Baris).

Dellas hat 720 Meilen Kiffe, Italien nur 580, Franfreich 275.
 Schömann, Antiquitates juris publici Graecorum, p. 17, 18.

Obgleich bas gange Land (bie Quantitaten entscheiben feinesmegs allein) nur etwa 1100 Geviertmeilen 1) groß und ber meift bergige Boben feineswege überall fruchtbar mar, half ber gludliche Simmeleftrich nach, und bie mannichfachfte Abmedfelung bes Lanbes begrunbete nicht blos beffen Schonbeit, fonbern reigte auch aur vericbiebenartigften Thatigfeit. - Dies Lob bes griechifchen Lanbes und himmele ließe fich (wie es oft gefcheben) noch weit ausspinnen und feine Tauglidleit nachweisen fur Ader- Gartenund Beinbau, fur Biebaucht, Sanbel und Schiffahrt. Much barf man in ber That bavon feineswegs gang hinwegfeben, wenn bie Befdichte ber Bellenen begreiflich merben foll; bag aber bie Grabe ber Lange und Breite, Die Bobe ber Berge und bie Unmuth ber Thaler, baf Bufen und Buchten nicht allein entscheiben, nicht allein ben Meniden erheben ober erniebrigen, bas beweifet Griedenland feit zweitaufent Jahren. Rach fo berrlichem, froblichem Leben, welch lange Grablegung, und noch immer feine ungetrubte Soffnung eines echten, mabrhaft genugenben Auferftebene aus innerer Lebensfraft !

Die erften Einwohner tamen nach Griechenland theile gu Lande fiber Thracien, theile ju Baffer aus Phonizien und Megupten. Beibe Arten ber Abfommlinge fonnte man, ba fie aus ber Ferne anlangten, ber Urbebeutung 2) bes Bortes nach, Belasger nennen, und nicht unwahricheinlich find Stamme verschiebener Art unter biefem Damen begriffen worben. Jener Lanbeinmanberungen gab es mehrere, und fie maren um fo leichter und naturlicher, weil bamale noch feine feften Unflebelungen ftattfanben, und bie Berbaltniffe (nach bee Thuepbibee Bericht) febr einfach, ia rob und ungeordnet maren. Jahrhunderte lang feben wir Stamme in Griechenland auf- und abziehen 3), woburch bie Fragen über beren Urfite und ben Gang ber Bewegungen febr verwidelt, ja unlogbar werben. Dit Beifeitfetung mander baber entftebenben Zweifel und Streitigfeiten, genuge es, bie gewöhnlichen Berichte über Gagen und Gefchichte in bochfter Rurge 4) bargulegen.

Deutlich unterscheibet man zwei Stamme 5); bie gewöhnlich

<sup>1)</sup> Rechnet man die astatischen, afritauischen und italischen Colonien hingu, so wächst ber Umfang gar sehr. 2) Berrmann, Ueber Bebaubtung ber Mythologie, S. 58.

<sup>2)</sup> Herrenann, uever Behandlung ber Mophologie, S. 38. 3) Die Bewohner von Arfabien nahmen an biefen Banberungen

keinen Theil. Thuc., I, 2. 4) Hir manche Lefer felbst in bieser Kürze ermübenb! Das Gonauere bei Grote und Curtius.

<sup>5)</sup> Bruchftude über bie Thrafer, Minper, Leleger, Kautonen u. f. w. tonnen bier nicht mitgetheilt werben.

und porquaemeife fo genannten Belaeger, und bie Bellenen. Beibe geboren, bochft mahricheinlich, ju ben indogermanifden ober taufafifden Boltern, und nicht ju ben Gemiten, beren Ratur unb Entwidelung vom Griedischen und Romifden melentlich vericieben ift. Die Belagger traten querft im Belovonnefos auf; ba fich aber nicht erweifen laft, bag fie ju Baffer babin gefommen finb, fo niochten wir une fur eine Landeinmanberung von Rorben ber erffaren. 1) Gewiß verbreiteten fie fich, ihre Bohnfipe oft mechfelnb, allmählich faft über gang Briechenland, und blieben lange am machtigften. Db fie aber (wie einige Schriftfteller behaupten) anfange in feiner eigentlich ftaaterechtlichen Berbinbung ftanben, ja nicht einmal ben Aderbau fannten, ober ob fie (wie uralte grofartige Baumerte ju beweifen icheinen) einen boberen Grab non Bilbung befafen, bleibt unentidieben und unvereinbar, wenn man nicht verschiedene Zeitraume fonbert, nicht ben Ramen Belasger für mehrere nur im Allgemeinen gleichartige Stamme gelten laft, ober eine große Berichiebenheit ber Bilbung unter ben Gingelnen, ober unter gubrern und Geführten annimmt. Daß bie Belagger aus Affen abstammen und manches Morgenlanbifde und Briefterliche mitbrachten, ift vermutbet worben; baf unter ibnen eine formliche Briefterberricaft ftattgefunden babe, und im Bergleiche mit ihren tieffinnigen Renntniffen und großen Bebeimniffen, alle fpatere griechifche Bilbung faft nur ale Ausartung ericeinen muffe, ift geidichtlich nicht zu erweifen. Ebenfo menig laft fich unwiberiprechlich ausmitteln, mann pelasgifche Bflanger unter ihren angeblichen Fubrern Denotrus und Bencetius nach Italien, und um wie viel fpater anbere unter Belaggus II., Bhthius u. f. w. nach Theffalien gezogen finb. Bu ben Dachfommen ienes zweiten Belasque rechnete man auch Theffalus und Gracus, und leitete bavon bie Ramen Theffaler und Grieden ber.

Der zweite, anfangs schmächere Chamm, welcher ben Ramen ber hellen erribite, finde fich, ungeniß woder, zuerft in Hhoeis um ben Farine, Rambegeschiebetten, sowie die Reinfellige um ben Parnafe. Nautwegeschiebetten, sowie die Keftlieus), mögen feine Macht und Bedeutsamleit unerwartet schneil geschen baben, Benigftens gab, ber Sagn and, Teufalien, bes Vermethens So, der Sagn and, Teufalien, bes Vermethens Son, als Kenig ber Lapithen, Aureten und Leiger (etwa 1550 Tahren, Chr., and Leffallere, und jaman gie Velkager zu neuem Mus-

1) Herbert, Marsh Horse pelasgicae. Heyne, Comment. Gotting. 1770, p. 84; 1785, p. 20. Herod., I, 56. Diod., V, 80; IV, 113. Strabo, V, 21; VII, 327; IX, 444; XIII, 620. Dionys, Antiq. I, 17 u. j. m. Die Beissger finhen fiß jépon 1800 Sahre b. Spr. in Gritcheniab und Stalien. Edőfl. Kiterahusgföhigte, I, 5.

manberungen. Sie begaben fich nach Rreta, Rleinaffen, Epirus und Italien; nur um ben Dlump und Diffa blieben velaggifche Refte, und aus Artabien murben fie niemals vertrieben. - Die Belagger und Bellenen (fowie bie fleineren in Griechenland porhantenen Genoffenichaften) maren feinesmege burchaus verfchiebene Bolleftamme, fie rebeten frinesmege gang vericbiebene Gprachen. Das Belasgifche mar vielmehr mohl nur bie altere Sprachweife, und wenn es fich in Attita und anbermarte in Bellenifches vermanbelte, fo tann man barunter ichwerlich eine - taum bei ganglider Unterjodung und Bertreibung mögliche - Grundveranberung ber Sprache verfteben, fonbern nur einen Bechfel ber Munbarten, fomie a. B. Die Rieberfachfen bochbeutich reben fernten. 1) Auch berrichte in Arfabien (meldes immerbar pelasgifch mar und blieb) feine vom Griechischen gang abweichenbe Sprache; und ebenfo menig baben etwanige Coloniften eine folde aus Bhonigien ober Megupten eingeführt. 3m Allgemeinen laft fich behaupten, bag alle Foridungen über bie Belasger zu feinem ficheren Ergebnig fuhren, und jebe bestimmte Meugerung fich von anberem Standbuntte aus wieber beftreiten laft. 2)

Die Entgegensetzung ber Belagger und Bellenen mar ichmerlich allgemeiner und größer ale bie fpatere ber Dorer und Joner, welche beibe ber Sage nach mit ber Familie Deutalion's 3) in engfter Berbindung ftanben. Diefe Familie ift obne Bweifel mythifch, jebod) infofern von Bichtigfeit fur bie bellenifche Gefchichte, ale man berfommlich bie meiften Ramen und Abtheilungen, Die meiften Familien und Stamme ber beroifden Beit an biefelbe anreibte; ja fogar jene verschiebenen und entgegengefesten Bilbungeformen, welche bis in bie fpatefte Beit auf Bort und That ben größten Ginfluß batten, barauf gurudführte. Dogen alle bie mit Namen aufgeführten Berfonen Erzeugniffe ber Dichtung fenn, fo bringt bod ihre Umbentung in Begriffe ber Bahrbeit nicht naber, und ju jeber groferen fortidreitenben Entwidelung geboren Gingelne und Boltemaffen.

Zwei Gohne (fo lautet bie Sage) wurden bem Deutalion geboren, Bellen und Amphiftvon. 4) Diefer ging über ben Deta,

<sup>1)</sup> Strabo (Buch 8 im Anfange) nimmt beebalb nur eine griedifche Sprache au, mit zwei Sauptbialeften, bem borifch ablifden unb ionifchen.

<sup>2)</sup> Daber fagt Grote (History of Greece, II, 346): if any man is inclined to call the unknown anti-Hellenic period of Greece by the name of Pelasgic, it is open to him to do so; but this is a name carrying with it no assured predicates, noway enlarging our insight into real history etc.

<sup>3)</sup> Etwa 1500 3abre v. Chr. Raumer, Borlefungen. 1.

<sup>4)</sup> Anbere Befataus. Fragm. histor., I, xvi.

ward König ber epikemibischen Letrer, und angelich auch eine geit lang König von Alfen. Defin berrichte in Phisioisse, und sein aben eine Den berrichte in Behrichte, und fein ober seines Stammes Rame ward — jedoch erst nach Den mer — allgemeiner Name bes Solfs. Er halt bei Söhne, Aeclus, Aufuss und Dorns. Der erste herrichte in Phisioisse, und auf jün felgem Achaus, bes Aufuss Sohn, sierauf Myrmibon, Altor, Peleus, Achill. Die Aeclier verbreiteten sich stelle in westlichen Verichenland, Allennanien, Alectien u. b. n.; die sandten fie Telonien mach Aleinassen, kreise verschmolzen sie mit Doren.

Als Dorus, Bellen's zweiter Sofin, von bem enköjichen Bolle ere Ferrbäber aus heiligistis bertrieben warb, ging in Theil ber Seinen unter Teltamus (von welchem König Minos abstamume foll) mach Perta; Nubere zogen mach Muckenien, wohn dubere febrten über ben Deits zurüh um erkauten in Doris vier Gibbt. Die Bedeutschmist der Dorer wuchd, als fie fim the

Berafliben ben Belobonnefos eroberten.

Roch bütftiger und ungewiffer als die vorflebenben Rachiften sind die Gagen von ben über das Meer ? nach Griechenland gefommenen Ansteolern, obgleich es an sich nicht im geringsten unwahrscheinlich ist, das fich aus Phonizien und Achpeten Schiffer und Answahrere bahin wandten. Diese brochen ist ergaben

<sup>1)</sup> Pausan. Achaia. Conon. bei Photius, S. 438, Eurip. Jon., p. 1575.

<sup>2)</sup> Diefen Sagen gegenüber wird bie Bermuthung aufgestellt, bag bie Stammberichiebenheit ber Joner, Dorer und Meoler alter gewesen seb, als bie Emwanberung von Afien nach hellas.

<sup>3)</sup> Muller's Orchomenos und Dorer. Schnigler, in Scholl's Literaturgefcichte, I, 40.

man) Reime höherer Bilbung und manche nutliche Renntniffe mit, fie mirften auf bie milberen Stamme, und murben aubererfeite von biefen vielleicht geftablt und angefeuert. Bewif ift Ratur, Befen, Bilbung, Sprache ber Griechen gang und gar nicht phonigifch ober agoptifch, fobag bie Ginwirfung einzelner Ginmanberungen nur fann gering ober vorübergebend gemefen febn. Doch folgt hieraus, und aus ber Unficherheit ber Beitrechnung, feinesmege, bag alle ergahlten Thatfachen gang unwahr feben.

Die gewöhnlichen Berichte (welche wenigstens als Sagen mertwürdig bleiben, wenn fie gleich gefchichtlich nicht ju erweifen finb) lauten wie folgt: Inachus, ein Megupter 1) ober Bhonigier, grundete mehr ale 1800 Jahre v. Chr. ben Staat von Argos, fein Gobn Megialeus ben Staat von Mocene. Diefer Anfangepuntt ift gang muthifch, und bie blofen Ramen ber angeblich auf fie folgenben Ronige führen auch noch nicht ju echter Gefdichte.

Bufolge einer zweiten, Jahrhunderte fpater erft ausgebilbeten Gage, tam Cecrope etwa 1550 Jahre v. Chr. aus Gais nach Afte, bem hohen Uferlante. Er fant bafelbft in Boblen wohnenbe, von Geeraubern beunrubigte Belasger, fammelte fie in amolf Fleden, und führte ftatt medfelnber Befriedigung ber Luft 2) fefte Eben unter ihnen ein. Der Aderbau, Die Bflege bes Delbaums begann erft um biefe Beit; man erbaute Schiffe gur Sicherung ber Ruften. Cecropia, bie Burg von Athen, ließ noch nicht bie funftige Grofe ber Stabt ahnen; aber inbem ber Areopagus jur Strafe bes Morbes gestiftet, ber erfte bem Beus geweihte Altar errichtet warb, legte man einen festen Grund ju echt meuschlicher Bilbung. Fünf Jahrhunberte lang herrichten Könige über Athen, ba war bas Bolt reif für größeren Antheil an berRegierung. Spater außert Platon 3), biefen Gagen wiberfprechenb: fo ebel und frei ift ber Ginn biefer Ctabt, und fo fraftig und gefund und von Ratur bie Barbaren haffenb, weil wir gang rein bellenifch find und unvermifcht mit Barbaren. Denn fein Belope und Rabmus, ober Meguptus und Danaus, ober fonft Unbere, bie von Ratur Barbaren und nur burch bas Gefet Bellenen find, wohnen mit une, fonbern ale reine Bellenen, nicht ale Difcblinge wohnen mir bier.

Rabmus, Agenor's Gobn aus Phonigien, lanbete funfgig Jahre fpater ale Cecrope an ben griechifden Ruften und erbaute

<sup>1)</sup> In Aefchblo's Schutflebenben beift es:

Der Ril und Inachos nabren nicht ein gleich Gefchlecht. 2) Athen., XIII, 556; Aristoph. Plutus, p. 773.

<sup>3)</sup> Menerenos, G. 245. Cbenfo nennt Guripibes (3on, G. 29) bie Athener Autochtbonen.

bie Rodmeis, bie Burg ber späteren Etabl Theen. Jum Theil. vortriefer bie nicht jahleichen alleren Einwehenr beier Gegeben, jum Theil vereinigte er sie mit den Geinen; oder est entstanden auch sessen er Glaaten, wie Dechonnens vom Platala. Wie Rodmuns soll Kenntnis des Gebrauchs der Rottalle, Renntnis der Huckfachen nach Gelos achtenumen fen.

Heft gleichzeitig mit ber Mieberfaljung bes Kadmus in Bebeiten vertieß Da nuss aus Ehmmit im Nagybeiten (einer Gage jutlegge Seisschriff Brüber) ben Stamm bes Inachus aus Argos. In Seiner Nachtommen maren Königs vom Argos. Mycken um Trimit, Berfuns umd Derfules gehörten zu bem gewolligen Gelfalicht der Daneer. Lennoch mußten fle eine Beit lang ben angehöß aus Phyfien eingemanderten reiden Belephen weichen I, beren Jundobere Größe ben Übsterne Eirest zu eitlichaue Daptelluman dabbere Größe ben Übsterne Eirest zu eitlichaue Daptelluman dab-

Bon jenen Urvolfern, von biefen Anfieblern baben wir felbft nach bem trojanifchen Rriege noch feine echte gufammenbangenbe Befdichte. Es vermifden fich Bolte., Stamm., Landes., Geichlechte. und Belbenfagen, und bie Mithen über Beltbilbung, Gotterzeugung, Raturfunde, Sternfunde, treten bamit in fo vielfache Bechfelverhaltniffe 3), baß fich ber Reichthum ber Unbeutungen außerorbentlich vermehrt, Anordnung und Erflarung aber bopbelt ichwierig wirb. Gingelne Begebenheiten, Unternehmungen, Belben, leuchten jeboch voll tiefer Bebeutung aus jener bunteln Racht bervor, und fowie bie Phantafie aus einzelnen Sternen bas Sternenbild jufammenfett, fo muffen wir une in jene Reiten hinuber traumen, benten und bichten. Durch bie Dichtung ift bas Berrlichfte aus jenen Grundzugen gestaltet; an bie Dichter muß man permeifen ale an bie beften Erfauterer und Bilbner ber gegebenen, oft nur icheinbar geichichtlichen, eigentlich mpthifden Nadricten. 4)

Co erbliden wir am fernen Ranbe bes Befichtstreifes bie bebre Beftalt bes Ronigs Dinos von Rreta. Er mar - fo lauten

Thuc., I, 9; Plut. Thes., p. 3.

Heyne de Castoris epochis in Comm. Götting. μι 1770 unb 1771.
 Καβάδιο μέν γάρ ἐν τᾶις ἱστορουμέναις μυθολογίαις οὐκ ἐκ παυτὸς τρόπου πυρως τὴν αλήθασαν ἔξεταστέσο. Diod. IV, 8 μ. 44.

bie, vielleicht auf Mehrere ju vertheilenben Lobfpruche 1) - ein gerechter und ernfter Richter, er verbefferte bie gefelligen Berhaltniffe, vertilgte bie farifchen und phonigifchen Geerauber 2), befeste und beberrichte bie Enflaten, beschutte bie Raufleute und bearinbete bie bellenifche Sprache.

Phrirus und feine Comefter Belle, Rinber bes Athamas aus Orchomenos, fcifften - fo lautet eine anbere Ergablung - bie jum fcmargen Deere. Belle ertrant und gab bem Bellespont ben Ramen, auch Bhrirus tehrte nicht wieber; aber es verbreiteten fich munberbare Sagen von jenem unwirthbaren Deere 3), von bem Reichthume ber anliegenben ganter, und ber Raubfucht und

Graufamfeit ber Ginwohner,

Theils bas Angebenfen an biefe Sagen, theils ber bem Menfchen inwohnenbe Trieb, bas Ferne, Unbefannte ju erforichen, mochten (angeblich 1250 Jahre v. Chr.) ben größeren Berein ber Argonauten herbeiführen, welcher ben hellenifden Bliden bie Erbe bie jum Bhafie eröffnete. Jafon, Gobn bee Mefon Fürften von Jolfus, ftant an ber Spite ber Unternehmung. Belias, fein Dheim, beforberte fie in ber Soffnung, bag fich ber Reffe baburd Berberben bereiten merbe. Aber alle griechifden Belben verbanben fich mit Jafon, und unbefummert um bie Beitrechnung nennen bie Dichter ben Beleus, Orpheus, Berfules, Raftor, Bollur, Thefene u. f. w. unter ben Argonauten. 4)

Argo bieft bas Schiff entweber ju Ghren bes Erbauers, ober feiner Schnelligfeit megen; es mar großer ale man bis babin eine gefeben, und hielt mehrere Sturme gludlich aus. Dan erreichte Roldis, mo Meetes berrichte, welcher mit ber Tochter feines Brubers Berfes, Befate (nachbem biefe ibren Bater bergiftet und ibn geheirathet), zwei Tochter erzeugt hatte: Girce, beruchtigt wegen graufamer Bauberei; Mebea, von nicht geringerer Einficht, aber befferer Befinnung. Diefe miberfette fich bem fcanblichen Gebrauch alle Fremben ju tobten, marb beshalb bon ibrem Bater verfolgt, flob ju bem Tempel bes Belios am Meere, unb fant bier bie lanbenben Bellenen. Jafon verfprach fie gu beirathen und nie ju verftogen, wenn fie ibm bas im Tempel bes Dare aufgehangene, von Drachen bemachte golbene Blieft pericaffe. Es gefcab; Meetes, welcher bie Bellenen bierauf angriff, marb mit ben Geinen erichlagen, und Debea begleitete bie Urgo-

Thuc., Ι, 5, 8. 3) Πόντος ὅξενος.

<sup>1)</sup> Giebe jeboch bie Grunbe fur einen Minos in St.-Croix sur les gouvernem. federatifs, p. 334; Sodh, Rreta, II, 46. 2) Galt boch ber Seeraub manden Griechen lange für erlaubt.

<sup>4)</sup> Diod., VI, 40.

nauten nach Bellas. Sier fant Jafon feinen Bater und feinen Bruber burd Belige ermorbet; feine Mutter batte fich aus Berameiflung felbft bas leben genommen; und jest, ba Alle faft bie Soffnung aufgaben ben machtigen Ronig gu befiegen und gu beftrafen, ermuthigte nur Debea, und verfprach Gulfe burch Baubermittel. Runftvoll gab fie ihrem Rorper ben Schein boben Altere, eilte ju Belias, verfindete ihm Dianens Befehl ibn ju verifingen, und nahm, jum Beweife ber Bahrheit ihrer Rebe, burch Baber bas Alter von fich felbft hinmeg. Roch blieben Zweifel, ba gerichnitt fie einen Bibber, tochte bie Theile und ließ ibn ale Lamm wieber bervorgeben. Runmehr vertrauten Belias' Tochter Debea's Bauberfünften und erichlugen ihren Bater; nur Alceftis magte nicht Band an ihn gu legen. Babrent aber jene Ungludliden vergeblich bes Batere Berjungung erwarteten, gab Debea Feuerzeichen von ber Binne, Jafon eilte mit ben Geinen gur Stabt, fiegte und berrichte. Behn Jahre lang mar fein Blud ungefiort. Debeg gebar ibm boffnungepolle Rinber, und ber Rubm feiner Thaten verbreitete fich über gang Bellas; ba verblenbete ibm ein Gott ben Ginn, bag er fein an Debea gegebenes Wort brach, Glaute, Rreon's Tochter in Rorinth beirathete, und jener befahl unverzuglich bie Stabt ju verlaffen. In ber Raferei bes Schmerges und ber Rachfucht ermorbete Debea jest ihre Rinber bis auf eine, und erregte burch Baubermittel im Balaft einen nnauslofdlichen Brant, burch welchen auch Glaufe und Rreon umlamen. 3afon, ber Alles verloren batte mas ihm bas Leben werth machte, tobtete fich felbft, und Debea flob in ferne unbefannte Begenben.

Noch mehr Helbenfysten, aber weniger Berbrechen als anf Isdom's Ramen, hat ise Tichtung auf ben Namen bes her tlutes gehüllt, much in ihm ein Iseal menschieben Bellfommensteit zum heite Verlengen gehüllt, dere Bellfommensteit zum heite der Menlichen, jeboch nicht ohne menschliche Besche von gehörtlich Iseas Erhot bei der beitrugst darch hat feinen Dertlute die Aber ber Richtsum her anderen Isea beiter Richtsum wert nach hier bie Kumut her anderen. Is beiter Richtsum wirt dauf noch größer, das gemiß weber bie geschichtliche, noch bie flittliche Deutung und Auslegung ang zurlägewiesen werken darf; sondern iebe bis auf einen gewissen Pauft wohlber gerinbet ist, Eagen von Perfonen, von Cianmen um Böllern burcheinander verwachse für fönnen hier nur ohne Deutung an bies Sagen einneren.

Bu breifacher lange behnte fich nach bes Beus Befehl bie

<sup>1)</sup> Diod., IV, 8; Cic., De nat. Deor., III, 16. Buttmann, Muthos bes Derfules.

Racht, ale er bas lette mal einer Sterblichen feine Liebe ichenfte und mit Alfmenen, ber Entelin bes Berfeus, in ber Geftalt Amphitrhon's, ibres Bemable, ben Berfules zeugte. 1) Die Berrichaft über bie Berfiben batte Jupiter's Bort bem Rinbe jugefprochen, wenn es an biefem bestimmten Tage geboren werbe; ba hielt Juno eiferfüchtig bie Geburt burch Blithpia auf, und Euroftbeus, ber Bruberefobn Amphitrbon's, tam eber gur Belt. Erfdredt über Juno's Giferfucht, feste Alfmene ihren Gobn aus; allein burch Bufall fand ihn bie Bottin und reichte ihm bie Bruft, Co gemaltig fog aber bas Rinb. bak fie es por Gomera binmarf: Minerva brachte es jeboch ber Mutter gurud. Golangen nabten jest auf Juno's Gebeift ber Biege, ber Anabe erbrudte fie ohne Dube. Spater mußte Amphitryon eines unverschulbeten Morbes megen aus Tironth nach Theben flieben, melde Stabt ben Minbern ginebar mar; Berfules, nunmehr gum Jungling berangemachfen, verband fich mit ben anderen Thebanern, beflegte bie Minber und tobtete ihren Ronig Erginos. Beforgt über ben machfenben Ruhm bes Junglings rief ibn Gurbftbens surud, welche neue Abbangigfeit ibm aber fo brudent erfchieu, bak er in tiefe Comermuth verfiel, bis ibm ein Dratel verfunbete: fur amolf bom Gurpftbeus auferlegte Arbeiten follte ibm nach bem Billen bes Beus bie Unfterblichfeit gu Theil werben. Er ermurate bierauf ben nemeifchen Lowen 2), besiegte bie bunberttopfige lernaifde Golange, fing lebenbig ben ermantifden Eber, erjagte ben Sirfc mit golbenem Geweib, vertrieb bie Bogel aus ben ftomphalifchen Gumpfen, reinigte ben Stall bes Mugias, erbeutete bie menichenfreffenben Stuten bes Thraciers Diomebes, gemann ben Gurtel ber Amazonentonigin Sippolpta, bezwang ben breileibigen Gerbon, banbigte ben Cerberus, und erbeutete bie von Draden bemachten golbenen Mepfel ber Besperiben. Richt minber berühmt ale biefe gwolf Arbeiten, welche an ben Lauf ber Conne burd bie Beiden bes Thierfreifes erinnern, find bie von ibm freiwillig unternommenen und vollfubrten Thaten: ber Streit mit ben Centauren, bie Befreiung bes Brometbeus, ber Bug nach Roldis, bie Eroberung Iliums, ber Gieg über ben Ringer Untaus in Afrifa, über ben bie Fremben morbenben Konig Bufiris in Meappten 3), über Rafus, ber ibm in Italien bie Beerben beimlich geraubt, über Erpr ben Ronig von Gicilien u. f. m. Bon Rleinafien bie ju ben von ibm benannten Gaulen liegt fein Lanb,

<sup>1)</sup> Ueber bie boppefte Ratur bes Berfuses, bie gottliche und menichliche: Lucian's Tobtengesprache, S. 16.

<sup>2)</sup> Diod., III., 37; Eurip. Herc. furens, p. 352.
3) Rach Jiofrates (S. 378) febte zwar Bufiris zweihundert Jahre vor Perfules, aber bei Mythen fommt's auf ein paar Jahrhunderte nicht an.

bas nicht, ben Gagen gufolge, feine wohlthatige ober furchtbare Macht erfahren hatte. Der Belb, welchen fein Feind bezwingen gefonnt, fant ben Tob burch bie Liebe. Dejanira, fein Beib, fanbte ibm einen Mantel ale Zaubermittel, bag er ber Liebe gu Jole, Gurntus' Tochter, vergeffe und ihr emig tren bleibe. Go rieth ihr Reffus, ber Centaur, als Bertules ibn erichof, weil er Dejaniren Gewalt anthun wollte. Bener Mantel mar mit feinem Blute getrantt, bas Blut aber burch Bertules' Bfeil vergiftet. Raum fühlte biefer ben unfäglichen Schmers, fo ertannte er ben unabwendbaren Untergang. Auf bem Deta baufte er fich einen Scheiterhaufen, Blibe entgundeten ibn, und fo verbramte er fich felbft und flieg in ben Flammen jum Simmel empor; benn man fand feine Gpur feiner lleberrefte, als bas Fener verlofden mar. Dejanira tobtete fich in unermeglichem Schmerze über ihre That; aber in ben Ronigen von Sparta blubte Jahrhunderte binburch allberühmt bes Bertules Beichlecht. 1)

Gold Glild marb nicht bem Saufe bes Rabmus ju Theil: mer tennt nicht bie verhangnifivolle Beidichte bes Debipus! In ber Jugend bon ben eigenen Meltern jum Tobe bestimmt, munberbar gerettet ju größeren Leiben, unbewußt Morber feines Baters, Mann feiner Mutter, Unbeil jeber Art berbeigiebenb 2) über bie Baterftabt, ber Gohne Buth und Bechfelmord; unb bennoch, in all bem Greuel, bes Debipus milbfeliges Sinfcheiben in bem Saine ber Cumeniben, und bie bimmelereine Bater = unb Bruberliebe ber eblen Untigone.

Go mar Rraft, ja milbe frevelnbe Rraft in Bellas, und bie Belben, welche Unbilben an einer Stelle vertilgten, begingen fie an ber gmeiten; aber manche Mittel gur Milberung ber Gitten tonnten allmäblich Gingang gewinnen, ba bie urfprunglichen Tugen-

ben bes menichlichen Bergens nicht fehlten,

Sanger befamen Ginflug, Die Blutrache (ja ber beroifde Rampf bes Gingelnen miber ben Gingelnen) marb felten, Glebenbe fanben Cout, Frembe gaftliche Aufnahme 3), ber Gib galt felbft ben Gottern fur beilig; und fo mie auf Bertules' Mamen alle Belbenthaten übertragen find, fo murben bem Dabalus alle fünftlerifchen Erfindungen jener Beit jugefdrieben. Aderbau, Biebaucht und Schiffahrt trieb man emfiger ale vorber, und bae Bolf fammelte fich icon in ben Stabten. Erbliche Dberbaubter maren Anführer im Rriege und Richter im Frieden, mit größerer ober geringerer Gewalt nach Daggabe ber außeren Berbaltniffe und

<sup>1)</sup> Allerbinge find aber bie Genealogien gang unguberläffig. 2) 1210 3abre b. Cbr.

<sup>3)</sup> Isoer. Paneg., p. 60; Hesiod. Theog., p. 792; Heyne, Opusc., 1, 207.

ber inneren Anlagen. Leiber mar aber bie Ellaverei bamale auch

foon gebrauchlich und gefetlich.

Sett (angeblich 1180 Jahre v. Chr.) vereinigte ber größte Mann siene Seit! 3. Aga mem non, Mrend' Son, Meleps Entel, König von Argos, die Griechen jum ersten großen gemeinfanne untertuchnen gegen Jitum; angeblich weil Paris, der Sohn des Priamus, Helma, die Gemahlin seines Bruders Menedass geraust date und ihre Paldfendung von Gelanden abgeschieden mart. Schon frühre daten gliche Beiteigungen Einzelner von seiten der Affaten und Europäre laufsesimmen; höher erst fliaten und Europäre laufsesimmen; beiter erft einen dein algemeiner Gegenlag der Ebendweite, Berfassungen und aller Bestrebungen. De sollen Phösinjier Io, die Tochter best Reinigs von Auges, and gestenlichen Berichte graubt haben; jene behaupten dagegen, sie sein ihren freimilig gefolgt; Beilenen rausken und der Werde, die Tochter bes Benigs von Arusis, Jasien führte dagegen Webes aus Keldis hinneg; bes Bertules feinblicher Sug assen Islum ist som eren islum ist som eren

Dem trojanischen Briege fiegt gewiß eine geschästliche Thatinde jum Grunde, obglich die Grungen des Maybren und Ernbenen sich nicht genau nachweisen lossen. Bereinzusche sich 
über den der Grundleger unden Songen mögen gang ich 
littlich erfunden werben, nicht aber Ernählungen von solchem Um
fung um be losgenreicher Mannichslänigheit wie bei von Illen
und beinem Untergange. Domer ift einfacher, umb fech ber ge
klöbtlichen Mahrbeit indere als Virall Daute. Mitten Campen.

Arioft und Taffo.

Fur Agamemnon und Menelaos verfammelten fich (fo wirb ergabit) an 100000 Menichen, und fegelten auf 1200 unbebedten Schiffen von Aufis in Bootien nach Rleinafien. Steine bienten ftatt ber Anter, bie Ruberer tampften jugleich, ber Streitmagen (nicht ber Reiterei) gefchieht Erwahnung. Für Lebensmittel mar (fcon and Dangel an Gelbe gum Anfaufe) nur auf furge Reit geforgt, und mehr mobl ale burd Raub und Blunberung gewann man burch eigenes Gaen und Ernten in ber Dabe Erojas, ober, fich gerftreuend und ichmachend, von Cherfonefos. Tiefe Graben bienten jum Coute bes Lagere und ber erbauten Butten, mannichfaltig maren bie Baffen jum Angriff, Reulen, Schlenbern, Bogen, Bfeile und fichelformige Schwerter; jur Bebedung bagegen Belme, Bruftharnifde und Beinfchienen aus Rupfer, Gifen und Sauten. In Linien rlidte man an, bann folgten gewöhnlich einzelne Rampfe. Bon ber Belagerungefunft verftanb man faft Richts; beebalb marb Blium erft in gehn Jahren erobert, Stadt und Begend vermuftet,

<sup>1)</sup> Isocr. Panathen., p. 418.

Buter und Menichen aber ohne Milbe geraubt und hinmeggeführt. 1) — Dan tannte jur Beit bes homer ichon forgfältigen Aderbau, Garten-, Bein- und Delbau, Metallarbeiten und manche

gewerbliche fowie fünftlerifde Beidaftigung. 2)

Auf Die Reiche ber Belopiben Agamemnon und Menelaes machte nach Eurhstheus' Tobe ber verbrangte Stamm bes Bertules Unfprud. Buerft, fo lauten bie Gagen, hatte Sullus bes letten Cobn, in Berbindung mit Epaline, bem Ronige von Dorie, icon por bem trojanifden Rriege einen Ungriff auf ben Beloponnefos aemagt; aber er blieb im Zweifampfe gegen ben Ronig Echenus von Tegeg, ben Tochtermann bes Tunbarus, und bie Berafliden mußten fich verpflichten, binnen funfzig Jahren bas Land nicht zu betreten. In biefer Bmifdengeit marb Blium gerftort, Agamemnon von Alptemneftra feinem Beibe, biefe nebft ihrem Bublen Megiftheus von Dreftes ermorbet. Go große Berrlittung bewegte bie Berafliben ju wieberholten, aber immer erfolglofen Berfuchen, ibr angebliches Erbtheil ju gewinnen; endlich, ume . 3ahr 1100, brangen fie, verbunden mit ben Dorern und bem Aetoler Orblus (ber eines unwillfürlichen Morbes balber aus Elis vertrieben mar), von ber forintbifden ganbenge und bem friffaifden Deerbufen ber, wirflich in ben Beloponnefos ein. Dadsbem fie einmal bier feften Guf gewonnen hatten, mar ber Erfola über alle Ermartung groß; wom inbeffen nicht allein bie Tapferfeit und bas Unfeben ber Berafliben, fonbern ebenfo febr bie Uneiniafeit ber entgegenftebenben Fürften und Boller, gefdidt gefchloffene, fpater nicht gehaltene Bertrage, und ber leberfluß unangebauten ganbes beitrugen. Go eroberten fie Megigleg, gerftorten bie pelopibifde Berricaft in Argos, Micene, Gicbon, Rorinth und Lacedamon, und gemannen Reftor's Reich von Deffene und Glie. Rur in Arfabien erhielt fich Copfelus burch Berbeis rathung feiner Tochter an ben Berafliben Rresphontes. Die Mchaer 3) manberten unter Tifamenes, einem Cobne bes Dreftes, jur Rorbfufte bes Beloponnefos, ftifteten bier einen Bunbesftaat von awolf Ortichaften, und nannten bas Land ftatt Megialea ober Bonia, nunmehr Achaia; bie verbranaten Boner manberten, wie bereits ergablt marb, nach Attila, Ihnen folgte Melanthus aus Deffenien, erlegte im Zweitampf ben bootifchen Ronig Lanthus, und erhielt bas Scepter bes feigen Thomotes von Atben. Die Eleer blieben in ihren Bobnfiten und permifchten fich mit ben eingewanderten Dorern; mogegen bie Meoler erft unter Bentbilus,

3) Pausan. Achaia, c. 1—2.

<sup>1)</sup> Pausan. Corinth., c. 18; Arcadia, c. 5. 2) De Marees, Cultur ber Griechen.

einem anberen Soft best Oreftes, bis Theacien pagen, dam unter bestiffen Sissen über ein Delicksport in sie nach siene benamte Laubsgaft Archen. Dabert, jur Zeit ber erften lebenschänglichen Archonten, legten auch Jonne aus Mittis Junter Nelcus, der perfelten und Jonne aus Mittis Junter Nelcus, der perfelte und anderen Däuptern nach Aleinassen, vertrieben Belasse, ger, Leleger und Karter, und filteten, wahrscheinlich mit elässis von allen, flammverwandten Bewohnern, bort bie ionischen Sisbe von allen, flammverwandten Bewohnern, bort bie ionischen Sisbe und Freissanten. Auch die Overe, welche Abreus von Mittla jurüdgefchlagen batte, sandten jegt Pflampfürger nach Areis, Sicilien, Kleinassen und Kobabas.

Bon ben sieben Reichen, welche sich allmählich burch biese Ummölgungen im Beloponnesos bilbeten, waren zwei nicht berafibifch: Achaia nämlich ward pelopibifch, und Arfadien blieb pelasgifch; in fun Lambichaften berrichten bagtgen angeblich bie Rach-

fommen bes Berfules. Es fam

1) Elis an Orplus ben Aetoler, einen Bermanbten ber Beralliben. 2)

2) Argos, Mycene und Gichon an Temenes.

3) Deffene an beffen Bruber Rresphontes.

4) Korinth, welches bisher ablifd gewefen, an Aletes, beffen Nachtommen bis auf bie Zeit bes Cypfelus lablich und nicht ohne alle republikanischen Formen ben öffentlichen Angelegenheiten vorflanden.

5) Sparta enblich tam an bie Sohne bes Ariftobemos, bie Bwillingebrüber (ober Stiefbrüber) 4) Euroftheus und Profles.

Mit biefer Einwanderung ber Berafliben in ben Beloponnesos beginnt freilich noch feine ununterbrochene Geschichte; wohl aber finden wir seitbem einzelne hochst wichtige und nicht wieder ver-

fdwinbenbe Grundzuge bes Bellenifden.

Erfens, nämisig geigen und entwidden sich bei biefen Wandeungen und Michedungen is Kubsulugae von triegerischen und bevorrechten Arifoloraten, abhängigen Emwanderern und bezwungenen Ulreinwospenen. Berner verbrängten bie dervischen Ginnen gebibetere Stämme, was die Fortispitite bedeuten fokte und aufhielt. Anderreftielt ward es aber nur daburg möglich, daß sich der vielfeitige Gegenstap botischer und iemischer Albung jur Erföhung der Mamichfaltigit giedemäsig ausstibete. An Sparta und Alten lessen wir und ber Gipfel ber beiben Richtungen, und es wäre unpselneh, das, was den Instalt sich tungen, und es wäre unpselneh, das, was den Instalt sich

3) Diod. Fragm., lib. VIL

Strabo, VIII, 2; Isocr. Paneg., p. 66.
 Pansan., V., 3.

<sup>4)</sup> Schomann, Alterthilmer, I, 226.

gangen griechifden Gefcichte ausmacht, bier in wenig Borten ericopfent foilbern ju wollen.

3meitens, bie lange Abmefenheit ber Ronige mabrent bes trojanifden Rriege und bie nach ibrer Rudfebr in ben meiften berrichenden Familien eintretenbe Berruttung 1) fcmachten ihre ohnebin icon fruber (meift burch eble Mitberatbenbe) beidrantte Macht; und ba feine überragenbe perfonliche Große, fein neu auftretenbes Weichlecht, Liebe ober gurcht ermedte, ober fur eine gemeinsame große Unternehmung begeifterte, fo muchs bie Reigung für bie republitauifchen Berfaffungen von Tage zu Tage, und bie Alleinherricaften gingen, trot unleugbarer Berbienfte einzelner Berricher, allmablich (in Theben, Athen, Argos, Sprion, Phocie, Arfabien u. f. m.) gu Grunde. 2) Ueberhaupt ericeint biefe oft bis zu bofen Musmitchfen gefteigerte Liebe und Begeifterung für perfonliche Unabhangigfeit und ftaaterechtliche Freiheit, ale einer ber ausgezeichnetften Buge bes bellenifchen Bollecaraftere. Freilich bemmte bas oft eintretenbe, bann ernftlich befampite 3) Dligardifde lange Beit noch mehr ale vorber bas Monardifde, es ftand nicht fogleich eine bestimmte Berfaffung fertig ba, man wechselte und anderte baufig und Dandes verungludte; allein felbft bies Berfuchen mar nothig, um einen befto grokeren Reichthum von 3been und Erfahrungen bei biefem geiftreiden Bolte. ju entwideln. Much maren bie Griechen, ale fie ftaaterechtliche Bahnen betraten, nicht burch eine lauge afiatifche Thranuei abgefdmacht und an Leib und Geele gerbrochen; fonbern fo weit vorgebilbet, baf fie jum Bewuftfebn ibrer Rraft und ber ibnen obliegenben boberen Mufgaben tamen. Die Freiheit trieb bie Berfaffungen hervor, und biefe mirften wieber gurud auf bie Freibeit.

2) Manfo, Ueber Begrundung ber Demofratie in ben griechischen Staaten (Bredlau 1800).

<sup>1)</sup> Die altesten Berhaltniffe bes Königthums bleiben jum Theil in Duntel gehult, so bes Obpffeus zu feinem Bater, ber Erbrechte, Abfindungen, Ausweitungen u. bgl.

<sup>3)</sup> Bur Abelsoligarchie gefellte fich fpater auch bie bes Reichthums. 4) Blag, Eprannis.

an die Grifte einer Bolfspartei stellten, danm aber wiederum von biefer verkrängt wurden. Sie machten von ihrem einstweisigen liebergewicht bisweiten einen löblichen, bisweiten verdammlichen Gefrauch, Janes durch Erweiterumg des politischen Gelfgästeries, Beleitung von Aufti und Beleitung von Aufti und Wilfeligart; biefes inslige der Schatterickten, welche aus der meit der Montacht erlangten Derrfchaft gewöhnlich berrongschen meit der Montacht erlangten Derrfchaft gewöhnlich berrongschen

Lange Beit bemahrte Die innere Gigenthumlichfeit ber einzelnen Berfaffungen bor ber Auflofung in großere Reiche, und bie Ratur ichien durch geographische Scheidungen, burch gabllofe Meer-bufen und mannichfache Bergglige, jur Entstehung fo vieler felbftanbigen, einzelnen Staaten mitzuwirten. - Bebe Stabt batte in Bellas eine reichere Gefchichte als anderemo gange Raiferthumer, und nirgende mirb, fo wie bier, bie Befdranttheit berjenigen Beichichtichreiber offenbar, melde alle Groge nur nach einem außeren, raumlichen Dafiftabe abmeffen. Das Gebiet von Sparta war etwa 14 Deilen lang und 9 breit, bie Lanbichaft von Rorinth 4 Deilen lang und 2 breit; Die Grundflache von Attita und Salamis mirb nur auf 37 bis 41 Qubratmeilen berechnet, und bie gefammte Boltemenge auf eine balbe Dillion abgefcatt. Bang Sellas ericeint, jener Anficht gufolge, noch nicht groß genug einen ber boberen Staatsbeamten neuerer Reiche au . befchaftigen; und warum follte man bas, mas Giner auf eine Weife ordnen tonne, von Ungabligen auf hunderterlei Beife versuchen laffen? - Die Briechen glaubten aber nicht, bag Giner für Alle benten und hanbeln tonne und folle; ober bag ba mabres Leben fen, mo Mues über einen Leiften gefchlagen und bas Unfcheinbare, jur Gleichheit Sinabgezwängte ale neu Organifirtes gepriefen mirb!

Mande Lanbischie bilbete in Dellas einen einigien (mehr einfortatischen eber bemotratischen) Staat, wie Altfal und Za-fonien; andere waren ein Indespriff mehrerer Giaaten, wie Böstein, Adala; Attabein einwedere mit gleichen Rechten ohne Beeintschistung betilicher Einrichtungen, wie bei dem freibilligen Bunte ber Acker; ober in delängigeren Berklämiffen und mit frengeren Anfprichten auf Deerleitung, wie sie z. Arbeiten elt mackte und bekanntet.

liertings enthrang ans biefen jahleriden, duch bie natürliem Berdalnuffe begünfigten Sonberungen, aus biefer übertriebenen Reigung zu einer völligen (mithu in vieler Beziehung spackenbern) Unabhängigkti bie große Gefuhr, bab bie Einheit bes gelemmten Solfe und die Zehlindhen für Nationalanfischen und Josefe zu siehe werden werbe, wenn aber Griechenlandund leiber nicht immer bei Krieg und Streit einig und mädigle baftanb, bilbet boch bas Bellenifche in einem geiftigeren Ginne (burch Sprache, Literatur und Runft) fur alle Beiten ein gang eigenthumliches, unbezwingliches und unverwüftliches Ganzes, Und fo febr wir Rraft und Umfang bellenifder Bebanten bewundern muffen, fo erfcheint bas begunftigte Bolf faft noch ausgezeichneter burch bie Bollenbung aller wiffenichaftlichen und fünftlerifden Kormen. 1) " Mirgenbe mar bas Leben ber Grieden rob und gugellos: Beobachtung bes Rechts und ber Gitte ift bie Regel, Heberichreitungen find Ausnahmen." 2)

Bur Entwidelung biefes geiftigen Gangen, au baufiger Berfobnung bes auferlich in Gegenfat Tretenben, mirtten bor allem Anderen bie Bollefefte und Spiele, ber Bund ber Amphiftbonen.

bie Religion und bie Drafel.

Unter ben groffen Spielen verbienen (mit Uebergebung mehr Brtlicher Wefte, & B. in Delos) bier befonbere Ermabnung: Die ju Remea in Argolis ju Ehren bes Beus, bie Ifthmifden bei Rorinth ju Ehren bes Bofeibon (beibe alle zwei Jahre gefeiert) und bie vierjährigen Buthifden auf ben friffaifden Felbern bei Delphi ju Ehren bes Apollon; bei weitem bie feierlichften und wichtigften maren aber bie Dlympifchen.

Der Cage nach fliftete fie Berfules: mabriceinlicher ift es. baft fie 3phitus, nach einer geraumen, burd bie Uneinigfeit amifchen ben Dorern und Jonern entstandenen Unterbrechung, einem Dratelfpruche gemäß wieberberftellte. Die Bablung nach vierjahrigen Dimpiaben fant jeboch erft 110 Jahre fpater 5), feit bem Jahre 776 v. Chr. ftatt, und bober binauf reicht ichwerlich eine mabrhaft gefchichtliche Zeitrechnung. 4) Gunf Tage lang bauerten biefe Spiele um bie Beit bes Bollmonbes nach ber Commerfonnenmenbe: fie begannen und ichloffen mit Opfern, welche man bem Beus barbrachte. Ein beilfamer, allgemeiner Baffenftillftanb ober Gottesfriebe trat fur Die Lanbicaft Elis, jeboch ichmerlich fur alle theilnehmenben Staaten, auf bie Dauer ber Feier (und langer) ein; jeber Sellene von unbescholtenem Rufe mochte an ben allmablich eingeführten fünffachen Rampfen, bem Springen und Berfen, bem Buft- und Bagenrennen, bem Ringen und Rauftfampfe (ober auch an bem Santel und Banbel) theilnehmen. Ermahlte

<sup>1)</sup> Grecian intellect, sometimes aided but never borrowed from without. Grote, I, vii.

<sup>2)</sup> Schomann, Alterthumer, I, 46.

<sup>3)</sup> Pausan. Eliac., c. 4, 8.

<sup>4)</sup> Doch ift bemertenswerth, bag bie neuere Rritit bie griechische Beitrechnung in bem Maße berflirzt, als fie bie ägyptische berlängert bat. — Die Zeitrechnung ber nemeischen, ifhmischen und potbischen Spiele beginnt etwa gweisunbert Zabre ihater als bie ber olympischen.

Bellanobifen leiteten bas Bange: burch bas Loos paarten fie bie Ranipfenben, und bie unmittelbare Belobnung beftanb nur in einem Rrange bon Delameigen; aber Lobgefange, Bilbfaulen, Belobnungen in ber Beimat, Borfit in offentlichen Berfammlungen u. f. m. erhöhten ben Breis bergeftalt, bag er eber ju groß ale ju flein ericheinen tonnte. 1) Db man gleich forperliche Befcidlichfeit boch ehrte, und ben Ginn fur forperliche Coonheit mehr ale irgendmo ausbilbete, fo fehlte es boch beshalb nicht an Aufregungen anberer Art. Die pothifden Wettfampfe richteten fic urfprunglich auf Dufit und Dichtfunft, und wenn bier allmablich forperliche lebungen bingutraten, fo verfdmabte man auch anbermarte nicht bas Beiftigere, 2) Binbar's erhabene Lyrit fanb hier überall Boben und Beranlaffung, Berobot's Borlefungen befeuerten in Olympia bas Bolf 3) und ben Jungling Thuchbibes, und viele ber iconften Runftwerte bezogen fich auf bie olympifchen Spiele und Siege. Au biefem allgemeinen Bilgerorte marb ber Grund gelegt ju vielfachen, innigen Berbinbungen, bier fant ber mannichfaltigfte Mustaufch von 3been ftatt; und mas in Remea, Delphi, Rorinth und Dihmpia gang Bellas begeifterte 4), fuchte jebe irgend bebeutenbe Stadt foviel ale nicalid in ihren Mauern nachzuahmen und zu wieberholen.

Wenngleich Gigenliebe, Festluss, Nuhmincht u. bergl. bier auch mitgewirt baben mögen (als Schaftenleiten nicht abglengenen sind), mitgem wir bech darun erinnern, des die menschlich mitberen Sellenen niemas geleich den härteren Kömern blutige frechterfämpfe bulbeten, ober gar bewunderten; wir dussen blutige frechterfämpfe bulbeten, ober gar bewunderten; wir duften beschafte seinsten folgen der fagt: Mit Hoch werten bei einge gesch ihr der fagt: Mit Hoch werten bei einge gesch ihr der her der fagt wir der dehe werten bei ein mehr men feb der diet unter um erinfibiten, das wir eleichsten als

<sup>1)</sup> Ueber bie unermeftiche Bahl ber Aunstwerke in Ofpmpia fiebe Pausan. Elis. Schon Solon bewilligte ben Siegern große Betohnungen.

<sup>2)</sup> Die ifthmifden Spiele umfasten fpater auch Malerei und icone Rebetunft in Brofa und Poefie. hermann, Gottesbienstiche Atterthumer, S. 249.

3) Andere folgten feinem Beitviele (to Dibbias, Angrimenes), und

<sup>3)</sup> andere folgten jeinem Beilpiele (10 Dippias, Anazimenes), und auch Gemälte wurden in Otympia ausgestellt — laut Lucian. Herobot. — Krilger, Thuchbies, S. 20.

<sup>3</sup>ft biel ebler als Araft Mannes und Roffegefpanne. Giteles Sinns hat man bies gefestichet: benn es ift unrecht, Sober als murbige Runt, fogigen bes Leibes Genvalt, Weber, Elegische Dichter, S. 69.

Der Bund ber Umphiftionen erhielt nach Ginigen bon Amphiftyon, bem Cohne bes Deutalion, feine erfte Einrichtung und feinen Ramen; mabrideinlich aber bebeutet bas Bort nur bie Rachbarn, bie in und um einen gemiffen Begirf Wohnenben. Daber gab es auch mehrere Umphiltionen. Bu ber wichtigften, vorzugeweise fo benannten, geborten gwolf Bolter: 1) 3oner (Athener), 2) Dorer (Latonier), 3) Meoler (Booter), 4) Theffaler, 5) Magneter, 6) Bhthioter (Achaer), 7) Berrhaber, 8) Phogier, 9) Malier, 10) Menianer (Detaer), 11) Doloper, 12) Lofrer. Spater - fowie überhaupt bie Entwidelung nur allmablich erfolgte - nahmen auch bie von jenen Stammen ausgebenben, ober babin gegablten Bolfericaften (aber nie alle bellenischen Staaten) Theil an ben Berfammlungen. - Jebe von ben gwolf Bollericaften batte zwei Stimmen, und bie einzelnen Stabte und Staaten, melde unter ihnen begriffen maren, icheinen abmedielnb, jeboch nicht mit gang gleichen Rechten, ibre Abstimmungen erffart zu baben. Dagu wurden Gefandte beftellt, welche Sieromnemonen 1) und Bulagoren biegen und jabrlich zwei Cipungen bielten, eine im Frubiabre ju Delpbi und eine im Berbft ju Untbela bei ben Thermopplen. Gin Bieromnemon (welcher abwechfelnb aus allen Staaten genommen marb) berief bie Berfammlungen, hatte ben Borfit und gablte bie Stimmen. Den Bieromnemonen maren vielleicht verzugemeife bie religiofen, ben Bulagoren bie politifcen Angelegenheiten augewiefen; boch blieb im Bangen (ungeachtet fo deint es, eines llebergewichts ber Sieromnemonen) nur eine Birtfamteit und Abstimmung. Gammiliche Gefanbten fprachen und banbelten in ber Regel nach erhaltenen Unweifungen,

<sup>1)</sup> Lysias orat Olymp., p. 912; Theop. Fr. hist, I, 291; Strabe, IX, Phoels; Pausan. Phoels, e. S. Zittmann, Sen ben Sumbifitionen. Die Zbeeren, melde bisweiten über religiöfe Dinge und Olyfer mit berufeten, betten nur eine untergesetweite Södrigfert. Letronne, Mém. de l'Academie des Inscriptions, vol. 6; Øtrmann, 26febr. 1, 14

urfprungliche Grundlage bes Bunbes war gewiß religiofer, nicht politifcher Art; Die Gorge fur Die Religion (inebefonbere fur ben Tempel gu Delphi und bie ifthmifden Spiele) mar ber nachfte 3wed. 1) Aus religiofen Berbindungen folder Art tonnte in Dellas zwar feine priefterliche Allmacht entfteben, andererfeits ließen fich aber unmöglich alle burgerlichen Begiebungen gang bavon trennen; es faub eine Berbinbung ber religiofen, ftaats und vollerrechtlichen Ginwirfungen fatt. Die Amphiftionen folichteten Streitigleiten, milberten manche barte Gitte bes Rriege, und ftraften (fo weit es ihre Krafte erlaubten) biejenigen, welche gegen bie Botter frevelten. Defjungeachtet barf man fie burchaus nicht ale einen überall wirffamen Berein betrachten, fie maren feine hellenifche Reichoversammlung, feine Generalftagten; fie haben weber bie urfprunglichen, noch bie verwandten Zwede jemale volltommen erreicht. Aber bisweilen tam boch bie Gulfe von bier 2), es fdmand bie Chrfurcht fur bie alte feierliche Ginrichtung nie gang; felbft bann nicht, ale einzelne Ctaaten bes Bunbes fo machtig wurden, baft fie ibren Willen ale Befet tonnten geltend machen, 3) Begen eine Ueberichatung ber Bichtigfeit bes amphiftionifchen Berichts fichert eine auch nur mittelmäßige Renntnig ber bellenischen Gefdichte; ju arge Beringichatung tonnte man aber icon burch bie einzige Bemerfung gurudweifen, bag affatifden Boltern, ja baß ben Romern nie, auch nicht einmal ber Gebante einer folden Ginrichtung entftanben ift.

Der Bunfc bie Bufunft gu miffen, bie Unfahigfeit fich felbft gu rathen, bie Begeisterung einiger und Die Befonnenheit Anberer

<sup>1)</sup> Pausan. Phocis, p. 7, 8.

<sup>2)</sup> Beifpiele in Limburg Bronwers fehrreichem Berte, III, 7.

<sup>3)</sup> Die Bertheilung ber Stimmrochte pafte fpater auch ju wenig ju ber wirflichen Dacht.

murben Urfache ber Drafel. Das altefte mar ju Dobona, bas wichtigfte und beiligfte, auch von Richtgriechen bochgeebrte 1), bas bes Apollon ju Delphi. Aus ber tiefen Rluft einer Bergesboble flieg beraufchenber Dampf bervor, Felfen thurmten fich ringe umber, Bache ftursten von ihnen hernieber, vielfach marf bas Echo jeben laut gurud: in biefer furchtbar beiligen Ginfamteit weiffagte pon ihrem Dreifuße eine bejahrte, von ben Delphiern ermahlte 2) Jungfrau, Die Bythia, indeffen gewiß nicht ohne Ginfluf anderer Briefter. Bie fich biefe gur burgerlichen Dbrigfeit verhielten, ift nicht genau befaunt. Bas bie Brophetenschulen ben Juben, bie Geiftlichen fruberer Beit ben Chriften maren, bas maren bie Drafel gemiffermaken ben Bellenen. Bon ibnen gingen balb einfach entideibenbe Spriiche, balb zweibeutig verftedte, aber gebantenaufregende Borte aus; und trot aller Duntelbeit und neben mander befcbrantten Ginfeitigfeit zeigt fich oft eine verftanbige, gunachft auf Befolgung vaterlanbifder Gefete binmeifente 3), ja bisweilen geniale Leitung vaterlanbifder Ungelegenbeiten. Weil ihnen inbeffen eine volltommene, unwandelbare fichere Grundlage fehlte, fo arteten bie Dratel gleich bem Bolfe ans: fie befagen für baffelbe und fur fich feine innere Rraft boberer Biebergeburt, fonbern murben parteiffc und beftechlich: fie bienten alebann ben Eigennütigen, Chrgeizigen, Berrathern ale Mittel jur Musführung ihrer Abfichten. 4)

3) Xen. Mem., IV, 3, 16.

<sup>1)</sup> And anbere Boller (fo Lyber, Karthager, Romer) befragten bas besthuifibe Oratel (Diod., XIX, 2; Plut. Camil., p. 4, 7; Liv., I, 56; V, 16) und fanbten große Gefchente. Apollo mar fein bloger Lanbgott. 2) Eurip. Jon., p. 1323; Lucian. de Astrologia, p. 23; Diod., XV1, 26.

<sup>4)</sup> Das Delphifche 3. B. neigte fich oft jum engbergigen Dorismus. geigte in ben Berfertriegen weuig Muth, und war febr wahricheinlich von Bhilipp gewonnen. Spater jagte Euripibes (Belena, S. 709): "Der beste Geber ift ber Geift, ber fluge Ginn." Dies tonnte feiner Brieftericalt gefallen. - Die Form ber Beiffagungen ift bei ben Juben aubers wie bei ben Griechen, fie lagen jeboch meift auch in ber Sanb ber Priefter. — Aus Thue., I, 121, 143, läßt fich schliegen, bag man bie betphifden Coabe gu Gefogeicaften und Darleben benubte. Queian (Ateranber, G. 8; Deor. dinl., p. 16, und Jupit. tragoed., p. 489) bebanbelt bie Dratel verachtlich; bie gu feiner Beit gangbaren Betrugereien ericeinen aber viel fotimmer. Doch flagt auch icon Blaton liber betrügerifche Bannformein und Beichwörungen.

## Elfte Vorlefung.

Griechen. Athen, Sparta.

Dhyleich über bie Anfange Athens und Sparta bereits Eingerig gefagt ift, so mufflen wir boch ber Bichigfelt beiber Staaten halber von den freiheren Erigniffen nochmaß erwoss umfländischer prechen. Es ist jedoch hier nicht unteres Amtes (in wir halten es für ummäglich), bas Mythigde von dem Geschickhicken scharf abzulondern: wir theilen beides ungetrennt nach gewöhnlicher (allerbing meist fachlighter) Erghlungsweise mit, und es genügt zu wiffen, daß wir bem letzten nur allmählich inmer nöber fommen.

Gercops, der Gember der alfenissen Burg (so lauten die Sagen), hinterließ ber Zödert, von welchen die eine ben Kranaus, madrischnisch einen vornehmen Bärger, heiralbet, welcher seine derrieben werd und die Berchen der Berchen der Gemachten Auflich einen der Gemeichten der Angeleich von der Angeleich Auflich eines der Gerchen des Anderfellen Gemachten Auflich der Lechtgebeite des Kranaus das Anderfellen Gemachten fehn soll. Erichtsonius, des Amphittson oder, wie die Sage ergählt, der Erbe und des histlichen Bultans häßlicher Sohn, erfand die zweiterließen Bultans häßlicher Sohn, erfand die zweiterließen Bultans häßlicher Sohn, erfand die zweiterließen Bultans häßlicher Sohn, erfand der zweiterließen Bultans häßlicher Sohn, erfand der zweiterließen und Kreite und Weben und Erfelten der Westung gemüngter Weitelle. Jau Zeitzleich den weiter der Erweiten und Philomete, soll Triptolem den von manche Elämme, welche dieß begläckenden Kenntnilß dem hier Gereite gehögelt zu naben noch lange nachger Friftlinge ihrer Friftliche als Zeichen der Danflarteit nach Alten. — Schon sir vertagen als gehögelte der etenflusischen Gesteinmille Erwahnung 3), welche

2) Isocrat. Panegyr., p. 59-60.

<sup>1)</sup> Isocrat, Panathen., p. 437; Pansan. Attic., c. 2.

Die Lehre bom Aderbau mit religiofen Lehren von ben Gottern und ber Fortbauer nach bem Tobe in Berbindung ftellten.

Ronig Erechtbeus, nach Ginigen ein Megboter, blieb im Mriege gegen Glenfis, und Die Rinber feiner Tochter Kreufa und bes Anthus vermochten fich nicht gegen feinen Gobn Cecrops II. gu behaupten, welcher bas Bolt in gwölf Begirte fammelte. Banbion II., Cecrope' Gobn, entwich aufanglich por ben Gobnen feines Dheims Metion, febrte bann gurud und zeugte ben Megeus. Diefer blieb finderlos, bis ibn ein Orafel veranlafte zum Beloviben Bitbene nach Erozene ju geben und beffen Tochter Metbra mit feiner Buftimmung beiguwohnen. Bor ihrer Riebertunft mußte Megens nach Athen gurudeilen, ließ aber feine Schube und fein Gowert unter einem gewaltigen Steine mit bem Bemerten gurud: baf er einen Gobn nur fur echt anertennen merbe, fobalb biefer einft im Stanbe fen, jenen Felfen abzumalzen. Thefens, fein Gobn, genugte ale Jungling leicht biefer Anfgabe, wollte fich jeboch nicht auf bem ficeren Bege zu Baffer nach Athen begeben, fonbern Gefahren fuchent auf bem gefahrlichen zu Lande. Berfules nämlich - fo wird ergablt - befand fich bamale in Lybien bei ber Omphale, Uebermuth nahm in Bellas wieber überband, und Thefens gebachte ienem Belben um jo weniger nadgufteben, ba er mit ibm verwandt, ba Belops beiber Meltervater, Sippobameia ihre Meltermutter mar.

Much fehlte es bem Thefens nicht an Abenteuern auf ber Reife nach Athen. Bei Epibanrus beffegte er Beriphates ben Reulentrager, und zeugte mit beffen iconer Tochter ben Delanippus. Sinnie, auf ber Landenge von Korinth, welcher zwei Fichten niebergubeugen pflegte, bannit fie gurudidnellent bie baran gebunbenen Beffegten auseinander und in Stude riffen, farb eben Diefen Tob burch bie Kraft best Thefeus. 3m forintbifchen Gebiete erlegte er bie frommponiiche Sau, entweber ein gefahrliches Thier, ober eine freche fo benannte Rauberin. Stiron, ber unfern Megara bie Fremben beim Fugwaschen in bas Meer gu fturgen pflegte, erlitt bon Thefens bas Bleiche. Richt minber allidlich bezwang er bei Eleufis ben Ringer Gertvon: bann Damaftes, welcher Die Gafte in fein Bettgeftell legte, und bie fleineren bis aur Lange beffelben aneredte, ben groferen aber bie überreichenden Theile abhieb (Brofruftes).

Mle Thefeus nach biefen Thaten endlich in Athen anfam. fant er ben alten finberlofen Megeus von ben Ballantiben, ober ben funfgig Gobnen feines Brubers Ballas, mit einem Aufstanbe bebrobt; auch ber neue Untommling ichien ihnen gefährlich, und fein Tob mar icon beichloffen, ale ihn Megeus am Schwerte für feinen Cobn erfaunte. Dieburch ber Soffnung gur Berricaft

beranbt, gedachten bie Ballantiben noch ernftlicher einer Empörung; allein Thefeus entbette ibre Anfoliage 1), beffegte fie, und warb foon beshalb geehrt, mehr aber noch wegen feines Benehmens in hinfich bes fretensichen Zinfes.

Anbrogeos namlid, ber Cobn bes Ronigs Dlines von Rreta, mar in Attita binterliftig getobtet worben und jebes Ungeichen ber Gotter feitbem ungludlich fur Athen, ungludlich ber Krieg gegen Minos; bis ihm endlich im Frieden alle neun Jahre ein Bine von neun Junglingen und neun Dabchen verfprochen murbe. 3meinial batte man biefe icon binweggefanbt, und'fie famen, bem Beruchte nach, im Labyrinthe burch ben Minotauros ume Leben; jest ftant bie Beit ber britten Ablieferung bevor. Da ergurnte bas Bolf über ben Megeus und fprach: er fonne babei wohl gleichgültig fenn, ba er feine echten Rinber habe und fein Rebofobn ibm nicht am Bergen liege, 218 fich nun aber Thefene freiwillig und gegen ben Billen feines Batere ale Beifel flellte, verwandelte fich jene gornige Berachtung in laute Bewnnberung. Er gewann in Rreta bie Liebe Ariabnens, ber Todter bes Minos, fant burch ibren Beiftanb ben Ausweg aus bem Laburinthe, befiegte im Rampfe ben Minotauros und erhielt ben Erlag bee Binfee.

Bei bei Keife hatte Thefeun seinem Bater verfprochen, im soll ber gilndlichen Rüdtleb ein weißes Cegel flutt bes schwarzen aufzulpannen; noch schien es ihm indessen bei der großen Entfernung von der Kustle nicht nethig, als Acgent das schwarzen schwarzen, den fich verzweischen den Merer stürze. Deseus sand in Albem Trauer und Berwirrung, übernahm indessen mutig, die Oerschaft, konstitte bekentende Beränderungen in der Berässung, und führte die ibstudien Spiele zu Ehren bes Rechtu ein.

<sup>1)</sup> Philochorus, Fragm. histor., I, 390.

<sup>2)</sup> Isocr. Panegyr., p. 72; Panathenaic., p. 467.

Tapferfeit auf Die Brobe ftelle. Sogleich eilte jener jum Rampfe; flatt beffen trat aber gegenfeitige Bewunderung ein, fie reichten fich bie Sanbe ju bauernber Freundschaft. Bei bem Streite ber Centauren und Lapithen auf Beirithood' Bodgeit mit Deibamia zeigte fich Thefeus als beffen machtiger Behülfe; jener bagegen begleitete ibn wieberum nach Sparta, mo fie Belena aus bem Tempel ber Diana raubten. Durche Loos fiel biefe an Thefens. Damit inbeffen ber Freund nicht verfurgt werbe, eilten beibe jest nach Epirus, um auch bie Tochter bes Ronige Miboneus ju entführen; aber ber Blan marb verrathen, Beirithoos fam ums Leben und Thefens warb gefangen.

Bei biefer Radricht brach in Athen bas biober noch unterbriidte Diffveranfigen laut aus; Meneftbeus, ber Erechtbibe, fanb an ber Spite berer, welche behaupteten: bie Ginrichtungen bes Thefeus batten bie Bornehmen und bie einzelnen Orte ihrer Rechte und ihrer Buter beraubt. Gleichzeitig eroberten bie Bruber ber Belena Aphibna und tamen bis jur Ctabt. Man behandelte fie inbeffen nicht feinbfelig, weil fie nur bie Gewaltthat bee Thefens ftrafen wollten, nur ihre Gowefter gurud verlangten. Dit biefer tam jest angeblich auch Methra nach Sparta, und begleitete fpater Belenen nach Troja.

Rurge Reit barauf gemann gwar Thefeus bie Freiheit mieber, nicht aber bas Bertrauen ber Athener, weshalb er fich nach Styros begab, wo er Guter bejag. Lytomebes aber, ber Ronig biefer Infel, führte ben Baft (nach beffen Befigungen trachtenb, ober ibn fur gefahrlich baltenb) auf einen Berg, und fiurate ibn

bon bort binab ins Meer. 1)

Menefihens herrichte bierauf in Athen; nachbem er aber vor Troja gestorben mar, fehrten bie Gobne bes Thefeus aus Euboa nach Attita gurud. - Bur Beit bee Cimon erging ein Drafel an bie Athener: fie follten bie Gebeine bes Thefeus in ihre Ctabt bringen. Dan fant fie - unverträglich mit jener Erzählung von feinem Tobe - burch Babrzeichen eines Ablers. unter einem Sugel, und baneben fein Schwert. Geit biefer Beit marb Thefeus in Athen als ein Belb verehrt, und man errichtete ihm prachtvolle Tempel. Auf ihn haufte bie Gage alle bie ergablten ober angebeuteten Thaten, und ein Sprichwort: "Richts feb jur Beit bee Thefeus obne ibn in Sellas gefcheben", icbien faft jenes Berfahren ju rechtfertigen. Bas aber auch ben Erjablungen mabrhaft Gefdichtliches jum Grunde liege, ber Stoff



<sup>1)</sup> Heraclid. Pontic. Atheniens. Ueber bie Unfiderbeit ber Rad. richten bon bem Tobe bes Thefens: Pausan., I, 17.

ift burch Runftler und Dichter trefflich benutt, und eine Quelle hoben Genuffes geworben.

Beffer als mit dem Leden des Thefene tonnte Mutach is Riche feiner vergleichense Nechasselgerieungen nicht eröffnen. Relteres mare gant der Soge und Polite beimgefallen, ja die middet nich dier noch dergeltalt mit der eigentlich gedichtlichen Bahrheit, daß des ehrlichen Platarch's Befreden bedres in sonern nicht gum Riele licht. Mögen Andere demmen; die regiben mis an biefem remantischen, gesticklich beitreisigen Portale, an besen bei dem er einem dem bei dem ermantischen, gesticklich beitreisigen Portale, an besten Utwache, wo der Ennam der Geschäche mit anfein glänzenden Schlingsenächen der Phantalie umgagen und eingespielt vor mögen, um gu biefer oder jener nichtigen und auch der der jeden gesticht der der gestigen, nicht die Gebäng großer, mannichsacher Blumen gerreifen und niedertreten.

In unferen Tagen, mo bie aleunitifch-flevisifche Kritil Beit be vanmisch eine Derhands gewonnen bat, muß eine sine benamisch eine Derhands gewonnen bat, muß eine sindich gläubige Auffassung nur fineische abergläubig erscheinen. Immerschin: fenet fleiß geschichtig, und diese Abergläubig erscheinen. Benecht bei Berben sich und beste auffalle bunt Werben sich und ber der alleige und Werben fehr wollgewickig bem abstracten Seven gegenüber. In beiser einemung mehnen wir imigen Anschliegen Bertaumon Beite wir der Bertaumon Beite batten wir der der Bertaumon Beite batten der Beite bei Rachtschaft und bestehn gegen wir Managenen, and ber vösterschaft wir der Beite bat mit schwarzen Seget aus Arrea zurflichten bertaugneiste Bedigt, begleiten Leben allen seinen Massen, famelen gegen die Amagenen, und nehmen seinen Anschließberan, wenn numittelbar au biefen darten der Beschle bis Beitel ihren Balaf erbaut. Debes sie in Bellas noch während hätzerer Zeiten be verbunden, wie es die im Vellas noch während hätzerer Zeiten be verbunden, wie es die im Vellas noch während hätzerer Zeiten be verbunden, were die im Vellas noch während hätzerer Beiten bertauft. Der Charatter,

Die Phyliquomie ber gefammten griechifden Gefchichte, ftellt fich

icon bier in ingendlichem Glange bar.

Demopheon, ber Schu bes Thesens, regierte breinubbreißig Jahre; Orbnibes, bessen Sohn, zwölf Jahre; Aphnibas, bes letten Sohn, fand ben Tob burch seinen unechten Bruber Thymötes.

Als biefer nach achishriger schlechter Regierung ben Zweitaungt mit einem böstischen Könige anbichtug, Melanthus (welcher die von den Breakliten vertriebenen Melfinier und Restorben ansisten) ihn aber annahm und obsiegte, so übertrugen die Athener biefem die Berrschaft.

Bur Beit feines Cohnes und Rachfolgere Robrus überzegen bie Dorer Attita mit Beeresmacht, und ein Dratel vertinbete ihnen ben Gieg, wenn fie ben athenifchen Ronig nicht tobteten. Sievon benachrichtigt, eilte Robrus verfleibet ins feinbliche Lager und opferte fich fure Baterland. 1) Erfdredt febrten bierauf bie Dorer in ihre Beimat gurud, und bie Athener meinten: nach fold einem Ronige tonne tein Burbiger mehr gefunden werben; fie naberten fich republitanifder Freibeit. - Debon, ber Cobn bes Robrus, mar ber erfte, Alfmaon ber breigebnte und lette ber lebenslänglichen Arconten ans berfelben Familie ber Robriben; fie berrichten von 1068 bis 753 v. Chr. (ober bis auf bie Beit ber Erbanung Rome) und murben ben erblichen Konigen faft gleich au ftellen fenn, wenn fie nicht bem Bolte hatten Rechenichaft geben muffen. Rach ihnen folgten fieben, jebesmal auf gebn Jahre ermablte Ardonten, welche bem gemeinen Wefen von 752 bie 682 v. Chr. vorftanben; nur bie vier erften unter ihnen waren aus ber Familie bes Robrus. Rach bem Abgange bes fiebenten auf gebn Jahre ernannten Archon neigte fich bie Berfaffung icheinbar noch mehr gur Demotratie, indem jene obrigfeitlichen Berfonen feitbem jabrlich abwechfelten. Gofern biefelben aber aus bem Abel genommen murben, tonnte (nach bem Wegfallen eines monarchifden Beftanbtheile) bie Ariftofratie leicht noch ungeftorter berrichen benn anvor. Bon bem neuen biemit beginnenben Reitranme wird ieboch erft bie Rebe fein, fobalb wir bie Befdichte Chartas nachgeholt baben.

Bufolge ber genöhnlichen Meinung, erhielten Euroflieuse und Verolles Zolenien ein ber herallbirfolm Theilung ?) bes Beleponnessen, nach einer anderen, vom Herodetes außewachten Seage flügte dasgen ihr Baetr Arisstennen die Derer in das Land, nub sach bad der Geburt seiner Amissingssten bei der ein das Land, nub sach bad der Geburt seiner Amissingssten der beite waren vom der höchlich selben der haben der beite der haben der Geburt seine der haben der beite der b

Cicero, Tuscul., I, 48; Vellejus, 1, 2, 8; Lycurgus in Leocratem, p. 194.

<sup>2)</sup> Cf. Platon de legib., III, 683.

vie eigentliche Frage inbessen unbeantwortet bied, bis endlich eine beimisch angerenten aumerfame Beebachung zeigte, dog die Mutter ben einem Sohn stelle zuerst fängte und pflegte. Diesem nach bie Arigheburt ungesprochen. Seitem ergierten in Sparta zwei beschräufte Rönige aus zuei Familien; micht immer ohne Etrett und ohne gestendrig Unruben, die Lydnung die Mandlich die Vertschaftlung neu begründert. Ammehr erheit Sparta almählich die Herrichall über mache benachbarte Diet, die Geleten wurten bezwungen und ju Ellaven gemach, und mit Arged wechfelte soft zwei Jahrhumberte sindurch Kritz und Frieden. Wichtiger als die fie Scholen erschienen herselfen die Ampelien die Kampen mit Wessen. Wichtiger als beise sichen erschienen fein der und gerommen sind, der weiche beiderische Beichte auf und gelommen sind, deren wesen weiche bieder abschaft wir mittbellen.

in Melfenien war auf ben ermerbeten Aresphonte burch partanischen seischab fein Soon fürplies, benn Maufel gefolgt ?), welcher bie Berehrung bes Zeus auf Iheme und Machaens zu Germäs einschierte. Des Glaufes Antel, Dockasse, feste ben Jafen Melhone im Stank; Sphotas, bes Dolatas Sohn, liefz zuerft bie Helben und Halbgeiter vereipern, und Philatas, sein Rachsselberg und ber der an ben beiligfem Resslon.

Best fand fich eine nene Beranlaffung jum Streite. Bolychares, ein Meffenier, ber zu Olympia in ber Rennbahn gefiegt hatte, gab feine heerben gegen einen Antheil an ber Rugung auf

2) Isocr. Archid., p. 180.



<sup>1)</sup> Mögen Mhinus und Moron (aus welchen Jaulenies vorzugsweite ichöpfte) ütere Duellen benute, ober viel bing erfunden haben; jedenfalls find bie Ergähungen anziehend und ichen, und dies um fo mehr ein genügender Grund, das Weientliche beriebten gier mitguteiten, als Aulaniaus Einendwegs sowiel gelejen wied, wie Gomer.

Jett erklarten bie Lacebamonier ben Krieg aus brei Urfachen:

Erstens, weil sie von Rresphontes bei Berloofung bes Lanbes betrogen worben.

3weitens, megen ber Ermorbung bes Teleflus.

Drittens, wegen ber Frevelthaten bes Bolychares.

Die Deffenier ermiberten:

Erstenes: indem bie Lacedamonier ben vertriebenen Gofn beaben fle wiederholt bie Einigfeit und Bufriedenfieit mit ber Theilung zu erkennen gegeben.

Bweitens: wegen Teleflus' Ermordung verlangten sie, im Gesible eigener Schuld, feit einem Menschaufter feine Genugthuung und haben hiedurch stüllschweigend darauf Berzicht geleistet. Tittens: die Messenie lieferten Polydaars nicht an Sparta

aus, weil ihnen Euchphuss nicht ausgeliefert wart; boch wollten sie sich gern ber Entscheidung ber argivischen Amphistionen ober

ber Areopagiten unterwerfen.

Diefen friedlichen Ausburg wiefen bie Accedimenter gurtich enn ber Chygeig ihren Könige und ber Charafter bes Bollts elbst übermog jede Rüdficht: Alle verbanden sich einlich ben Arieg nicht eher zu endszen, als bis Messenien in ihren Gewalt so. heimlich und beine Kriegestellarung Steristen fie hierauf Ampfen und fedelen bie Bewohner in ben Schlassammern und in ben Eengleich

ihren waren unterbessen Antiochus und Androssie ihrem Bater Phintak in ber Regierung gesselgt; aber bei Erörterung ber Frange: ob Folhscharen ausgestiefert werben solle, batte sich erst ein Streit, bann ein Gescheft erhoben und Androlles, welcher bie Frange besahlt, war gestöbtet worben. Balb nach sim flard ausgeführt, und beim Sohn Cumpbace erhielt bie

<sup>1)</sup> Diod., XV, 66; VIII, fr. 3. Paus. Mess.

fonjaliche Burbe. Bier Sabre lang vermufteten beibe Boller gegenfeitig ibr Bebiet, eine größere Schlacht im fünften blieb unenticheibenb; enblich, bei einer noch beftigeren im fecheten 3abre, ficate ber Aluael, welchen Euphaes führte, ber entgegengefeste wich, Die Ditte hielt fich unbeweglich; ba foloffen beibe Theile einen Bergleich, wonach fie ihre Tobten begruben und in ihre Beimat gurudfehrten. Den Deffeniern fehlte es an Gelbe gur weiteren Fortfetung bes Rriegs, manche ihrer Anechte gingen gu ben Lacepamoniern über, und anftedenbe Krantbeiten rafften ibre Mannfchaft babin; beshalb beichloffen fie nicht mehr alle einzelnen Orte bes Lanbes zu befeten, fonbern bie Beraftabt 3thome aufe bochfte zu befestigen, zu erweitern und zu vertheibigen. Bier erbielten fie ein Dratel bes belphifchen Apollon, bem Staate Rettung verfündigend, wenn eine Jungfrau aus bem Stamme ber Meputiben ben unterirbifden Gottern geopfert merbe. Das Loos traf bie Tochter bes Lucietus, aber ber Babriager Epebolus behauptete: bie Frau bee Lucietus fen untudtig gemefen jum Bebaren, und bie Tochter alfo untergefchoben. Babrent ber Beweisführung flob ber Bater mit ber Jungfrau nach Gparta, und bie Deffenier maren rathlos, wie bas Drafel zu erfüllen fen. Da trat Ariftobemos, aus bem Gefdlechte ber Meputiben, ein Mann von unvergleichlichem Rriegeruhme bervor, und bot feine Tochter jur Rettung bes Baterlanbes bar. Schnell aber brangte fich ein Meffenier burch bie Menge, laut rufenb; ber Bater babe fein Recht über bie Jungfran au ichalten, ba fie ibm verlobt fen. Diefer Ginmand marb verworfen, und verzweifelnb behauptete jest ber Jungling, bas Dabden feb feine Jungfrau mehr. Bieruber in Buth, ergriff Ariftobem feine Tochter, tobtete fie und bewies, baf ibr Liebbaber bie Ummabrbeit gefprochen habe. Bei all bem Unglud troftete bie Boffunng, baf wenigftens bem Drafel genugt fen, bis Epebolus eine zweite Jungfrau verlangte; benn jene fen gwar von bem Bater getobtet, aber nicht ben Gottern geopfert. Das Bolf wollte jest jenen Deffenier morben, weil er fold Unbeil bereitet und ben Ariftobem mit Blutichuld bebedt babe; ber Ronig Enphaes rettete ibn aber und bemirfte, burch Unterftutung aller um ihre Tochter beforgten Mephtiben, ben Bolfeidluft; es brauche feines weiteren Opfere.

Fünf Jahre lang wagten bie Lacedomonier aus Beforgnis vor ber Wirkung des Oxafels leinen Angriff, erst im sechsten unternahmen sie einem Jug gegen Ihhome, um eine mem Eglacht vord mit äußerster Zapferelt, jedoch wiederum unentschen geschieben nur verloven bie Wessens ihren König Gupbaes. Arzischem 3/,

<sup>1)</sup> Diod., VIII, fr. 6.

weit ausgezeichnet vor allen Meffeniern, marb jum Rachfolger ermablt, obaleich einzelne Eble und bie Babriager wegen ber auf ibn baftenben Blutfdulb miberfprachen. Er regierte flug und gerecht, beibe Theile maren bes Rrieges überbruffig, unb fünf Jahre binburch ereigneten fich nur gang unbebeutenbe Borfalle; bie endlich eine große, an einem bestimmten Tage ju fechtenbe Chlacht vollftanbige Entscheibung berbeiffihren follte. Dit ben Lacebamoniern maren bie Rorintber und Seloten, mit ben Meffeniern bie Arfaber und ein Theil ber Argier und Gicbonier, Eng und tief ftanben bie Lacebamonier; Arifiobem bagegen ließ bie Reiben ber Deffenier weit ausbehnen, jene in bie Geite nebmen, burch Leichtbewaffnete benuruhigen und in Bermirrung bringen; bann folgte rafc und mit bochfter Unftrengung ein gefoloffener Angriff. Die Lacebamonier wichen auf allen Buntten. - Ein Dratel rieth biefen ftatt ber Bewalt nunmehr Lift anguwenben, worauf fie verftellte Ueberläufer nach 3thome fanbten. Leicht aber trieb Ariftobem biefe gurud und augerte; bie Ungerechtigfeit ber Grartaner feb taglich neu, ihre Lift bagegen alt und verbraucht. - Chenfo vergeblich fucten fie bie Arfaber bon ben Meffeniern abaugieben, und nirgenbe geigte fich einige Boffnung, bis ihnen endlich eine zweite Lift gelang. Den Deffeniern hatte nämlich ein Drafel bie Berrichaft verfündet, wenn fie bunbert Dreifflife um ben Altar bes Beus ju Ithome ftellen murben: mabrent fie aber noch an Fertigung ber bolgernen grbeiteten. brachte ber Spartaner Debalus, bem bas Gebeimnif verratben worben, biefelben ichneller aus Thon ju Ctanbe und an ben beftimmten Ort. Bu biefem Unfalle gefellten fich in 3thome noch anbere fcmere Unbentungen: bie Bilbfaule ber Diana ließ ben Schild fallen; bie Bibber, welche Ariftotem obfern wollte, fliegen bie Borner mit folder Gewalt in ben Altar, baf fie bavon ftarben; bie Sunbe tamen an einem Orte aufammen, beulten furchtbar bie Racht binburd und liefen endlich ine Rager ber Pacebamonier.

 genoffen; die Lacedamonier aber befetten Ithome und ließen die Beffenier ichwören: nie von Sparta abzusallen oder Ausstand zu erregen, die Halte ihrer Früchte den Siegern abzussehen, und bei den Begräbnissen der Lacedamonischen Könige und obrigkeit-

lichen Berfonen in Trauer au ericeinen.

Go endigte ber erfte meffenische Rrieg, 724 3abre b. Chr., amangig Jahre nach bem Ausbruche ber Feinbfeligfeiten. 1) Dbgleich bie neue Berrichaft ber Spartaner brudent erfchien, fo ertrugen fie bennoch bie alteren friegemuben Deffenier; fobalb aber ein neues Geschlecht berangemachfen mar, überwog bie Cebnfucht nach ber Freibeit; und mabriceinlich 685 Jabre b. Cbr., viergig Jahre nach ber Eroberung von Ithome, um bie Beit ber Einführung jabriger Archonten in Athen, brach bie Emporung gegen Sparta aus. Unenticheibend mar bas erfte Treffen bei Dera, obgleich Ariftomenes, ein Mepytibe, mit foldem Belbenmuthe focht, baf ibm bas Bolf bie fonigliche Burbe antrug; beideiben nahm er nur Die Stelle eines Gelbherrn an. Balb barauf ichlich er verfleibet beimlich nach Sparta, und bing in bem Tempel ber Athene fein Coilb mit ber Infdrift auf: "Ariftomenes, um Dentmal bes Gieges über bie Lacebamomier." Begen folder Rubnbeit und fo gefahrlicher Undeutung erichredt, befragten bie letten bas Drafel, und erhielten bie Untwort: fie follten von ben Athenern einen Felbherrn erbitten. Diefe, in Berlegenheit, wie fie ben Befehl bee Dratele erfüllen, und bennoch nicht bagu beitragen mochten, bag bie Lacebamonier Berren bes Belobonnefos murben, ermablten (fo lautet bie unmabriceinliche Sage) nach langer Berathung einen labmen Schullebrer, Thrtaos 2), jum Felbherrn, ben bie Spartaner, weil fie bie athenifche Lift mobl erfannten, anfange gwar nicht feindlich, jeboch gleichgultig bebanbelten; bann aber, ale er burch Belbenlieber und Rriegegefange aufeuerte und begeifterte, fur ein beiliges Befchent bes Gottes bielten. Begen biefe gewöhnliche Ergablung läßt fich einwenden, bag bie Athener bamale mohl noch feine Beranlaffung gur Giferfucht gegen Sparta batten, und bon einer fo ungeschidten Lift menig ju erwarten gemelen mare; ferner, bag es bamale ichwerlich Lefefchulen gab, und alfo mabricheinlich bie Bebenten ber Lacebamonier nur burch bas nachtheilige Meugere bee Eprtaos erzengt murben, mithin (fofern fpartanifche Abgeichloffenbeit nicht jeben Fremben gurudwies) bei feiner nicht gu bezweiselnben geiftigen leberlegenbeit balb ichwinden mußten.

<sup>1)</sup> Tortaos, in Beber, Elegifche Dichter ber Dellenen, G. 25. Reit bes Romulus.

<sup>2)</sup> Rach Guibas, ein geborener Milefier, ber wohl fruh nach

Deffungeachtet murben bie Lacebamonier bei Steubfleros. am Grabmal bes Ebers, burch bes Ariftomenes unbezwinglichen Muth nochmale gefchlagen, und nur Thrtaoe brachte fie babin, bie Baffen nicht niebergulegen, fonbern ben erlittenen Berluft aus ben Seloten zu erfeten. Ariftomenes brang mittlermeile bis Bhera vor, plunderte biefen Ort, foling ben fpartamifchen Konig Angrander gnrud, und erbeutete balb nachber eine große Babl latonifder Jungfrauen, welche ju Rarba ber Diana ju Chren Tange aufführten. In ber Racht vertrante er ihre Bewachung meffenischen Junglingen, Die aber ienen Gewalt anzuthun perfuchten und bem berbeieilenben Ariftomenes nicht geborchten. Da tobtete biefer - auf bag Gitte und Rucht erhalten merbe -Einige von ben Geinen, fdredte bie Anberen, und fanbte bie Jungfrauen unverlett gegen Lofegelb nach Sparta gurud. Balb nachber vernahm er, baf in bem Tempel ber Ceres, bei Megila. von vielen Frauen und Dabden ein Feft begangen werben follte: mit Gulfe weniger Begleiter hoffte er fie ju fangen. Aber biefe wiberftanben muthig, folugen ben Ariftomenes mit Opferfpiefen und brennenben Fadeln nieber, und befamen ihn in ihre Bewalt; jeboch nicht lange, benn bie llebermacht ber Belben fiber alle Gemuther gebeut auch ben weiblichen Bergen. Ardibamia, bie Briefterin, entlieg ibn beimlich in ber Racht und gab vor, er babe bie Stride burchgebrannt.

3m Bertrauen auf ben erneuten Bund mit ben Arfabern hoffte Ariftomenes jest entscheibent ju fiegen; aber beren Ronia. Mriftofrates, hatte fich beimlich von ben Lacebamoniern bestechen laffen 1), forberte in ber Schlacht am Graben feine Dannichaft jur flucht, und brachte baburd bie Deffenier in folde Bermirrung, bag ungeachtet aller Tapferfeit ibre Rieberlage nicht zu vermeiben mar. Ale Ariftomenes fab, man tonne nunmehr bas offene Land nicht mehr behaupten, fo führte er bie Deffenier nach bem Berge 3ra, ließ biefen auf alle Beife befeftigen, unb von bier aus fo viele und fo bebeutenbe Raubinge unternehmen. baff, nach mannichfaltiger abidredenber Berfiorung, Die Lacebamonier vorzogen alles benachbarte Land unbebaut liegen zu laffen. Doch vergagen fie nicht ber Borficht gegen größere Unternehmungen, fonbern ftellten beshalb bin und wieber verftedte Boften aus. In einen folden Sinterhalt fiel endlich ber ju fuhn geworbene Ariftomenes, marb vermunbet, mit feinen Begleitern gefangen. und von ben Lacebamoniern verurtheilt, in bie Ceaben ober tiefen Soblen bei Sparta binabgefturgt ju werben. Alle Anberen fanben burch ben Fall ihren Tob, nur Ariftomenes tam unverfehrt

<sup>1)</sup> Die Arfaber erichlugen biefur ben Ariftofrates. Polyb., IV, 83.

binab, hullte fich in feinen Mantel und erwartete fein Enbe brei Tage lang. Da borte er endlich ein Beraufd, ungewiß mober, und entbedte mit Dube in ber Finfterniß, bag ein Fuche burch irgenbeine Deffnung bineingefommen mar, und an ben Leichnamen nagte. Leife folich Ariftomenes bingu, ergriff ben Ruche mit einer Sand, bedte fich mit ber in ben Mantel gebullten zweiten gegen Biffe, und folgte bem Thiere fo bis ju bem Orte, mo es in die Boble eingebrungen mar. Die Deffnung erfcbien gwar ju flein um bindurchaufriechen, allein Ariftomenes erweiterte fie mit großer Anftreugung, entfam nach 3ra, und ergablte bas Gefchehene ben Deffeniern, welche über feine Gefangennehmung, mehr noch aber fiber feine Rettung erftaunten. Als bie Lacebamonier burch leberlaufer bievon Rachricht befamen, fpotteten fie bes Marchens, bis Ariftomenes bie nachlaffig gegen 3ra anrudenben Rorintber in ber Racht überfiel, ganglich folug und ihr Lager eroberte. Balb nachber brachte er bem Beus jum zweiten mal bas Opfer ber Betatomphonia, weil er mit eigener Sand nun zweihundert Feinde getobtet; er foll bas Bliid ober Unglud gehabt haben, bies Opfer auch jum britten mal bargubieten!

Beil bas Reft Spacinthia um biefe Beit berannabte, foloffen bie Lacebamonier mit ben Deffeniern einen Baffenftillftanb auf vierzig Tage, und Ariftomenes ging mabrend biefer Beit unbeforgt außerhalb umber; ba fprangen fieben Rreter aus einem Sinterbalte bervor, ergriffen und banben ibn. Zwei eilten nach Sparta bie That ju verfunden, funf brachten ihn nach Mgilus in bas Baus einer mit ihrer umberheiratheten Tochter gufammenwohneuben Bitme. Die Jungfrau batte in berfelben Racht einen munberbaren Traum getraumt: Bolfe namlich batten einen gebunbenen Lowen ohne Rlauen ju ibr gebracht, fie babe ben Lomen von ben Banben befreit, ibm Rlauen gegeben, und bie Bolfe maren bierauf von jeuem gerriffen worben. Gie borte Ariftomenes' Ramen, erfannte bie gottliche Beifung, machte bie Rreter trunfen und lofte bie Banbe bes Belben. Er erichlug bie Rauber und gab bantbar bie Jungfrau feinem Cobne Gorque jum Beibe. -Rach ber Rieberlage am Graben hatte Die Pothia ben Deffeniern verfunbet: ibr Staat werbe untergeben, fobalb ein Tragos, ein Bod, bas Baffer ber Rebe trante; fie glaubten beshalb nur bie Bode bavon abhalten ju muffen. Als aber ein wilber Feigenbaum, welcher auch Tragos beift, gefrummt fiber bem Baffer muche und es mit ben Blattern berührte, erfaunte ber Bahrfager Theofles ben Ginn bes Musfpruchs und übergengte auch Ariftomenes, bak Deffenien feinem Schidfale nicht entgeben tonne!

Durch ein Beib bereiteten bie Botter ben Untergang von

Bra, wie von Troja. Gin facebamouifder Ueberlaufer, ber bicht por Bra mobnte, hatte bie Frau eines Meffeniers gewonnen und befuchte fie beimlich, wenn ihr Dann auf bem Boften mar; aber unerwartet febrte biefer einft in einer fturmifc requidten Racht beim, und ergablte, bag Ariftomenes verwundet fen, und bie mehreften Bachen bes argen Bettere balber nach Saufe gegangen maren. Dies Alles batte ber verftedte Lafonier mit angebort, eilte, fobalb er entwifcht mar, in bas facebamonifche Lager, ergablte, und fuhrte bie Feinde nach Gra. Unbemertt erfliegen fie bie Maneru, und erft bas laute anhaltenbe Bellen ber Sunbe machte bie Deffenier aufmertfam. 3mar fammelten fie fich jest obne Bergug, allein bie Duntelheit ber Racht (benn ber Regen lofdte alle Radeln aus) erlaubte feine entideibenben Thaten. Erft mit bem Anbruche bes Tages begann ber eigentliche Rampf: Beiber und Rinber fochten wie Danner; Regenguffe, Donner und Blig erfcbienen ale gottliche Zeichen balb ermunternb. balb fcredeut; brei Tage und brei Rachte wiberftanben bie Deffenier. Da ermatteten ibre Rrafte, weil fie fich nicht (wie bie weit gablreicheren Lacebamonier) ablofen founten, und Theofles, ber Babrfager, trat ju Ariftomenes und fprach: "Bas machft bu bir fo große Arbeit, weißt bu nicht, bag bie Botter ben Untergang Deffeniens befchloffen haben? 3ch will mein Enbe erreichen mit bem Baterlande; bu aber, erhalte bie Deffenier, erhalte bich ibnen!" Dit Diefen Borten fturgte er in Die Reinde und fanb feinen Tob. Ariftomenes rief bierauf bie Deffenier von bem Rampfe jurud, nahm bie Beiber und Rinber in Die Ditte, ftellte fich an ibre Gripe und neigte Saupt und Lange gegen bie Gpartaner, jum Beiden, baf er ben Durdang verlange. Diefe offneten ben ftumm Bergweifelnben ibre Reiben und liefen fie ungeftort gieben. Gie tamen ju ben Artabern, und Ariftomenes befchloft mit funfhundert außerlefenen Meffeniern Sparta in ber Abmefenbeit bee Beeres ju überfallen; breibunbert Arfaber gefellten fich gu ibnen. Ariftofrates aber verrieth ben Lacebamoniern bies Unternehmen nicht ungeftraft, benn feine Boten murben auf bem Rudwege gefangen und feine Treulofigfeit entbedt, worauf ibn bie Artaber im bochften Borne fteinigten und verlangten, baf auch bie Deffenier an biefer Rache theilnehmen follten. Diefe ermarteten ihres Gelbberen Beifung, allein Aris ftomenes ichwieg im Uebermafe feines Schmerges und fab weinenb jur Erbe.

ach vergetibas, fein Schmaher, eifte mit funfzig Begleitern nach Tra gurid, ibbete febr viele von ben überfallenen forglofen Spartanern, umb fam bamm mit ben Seinen ums Seben. Gorgus und Mantiflus führten einen großen Theil ber Meffenier, auf

bie Ginlabung bee Beberrichers von Rhegium, Angrilas, nach Sicilien gegen bie Bantlaer. Diefe wurben befiegt und Angrilas wollte fie vertilgen; Gorgus und Mantifins aber, in Erinnerung gleicher Leiben, fohnten fich mit ihnen aus und wohnten feitbem gemeinfam in ber neuen Stadt Deffang. Ariftomenes ging nach Rhobus gu bem Ronige Damagetos, welchem ein Dratel befohlen, bie Tochter bes trefflichften Dannes in Bellas ju beiratben; bafur hatte er ben Felbherrn ber Deffenier gehalten. Im Begriff an Arbys, bem Ronige von Lubien, und Phraortes, bem Konige von Debien, ben Spartanern Feinbe ju erweden, ftarb Ariftomenes in Garbes, marb ehrenvoll begraben und ale ein Belb verebrt. Go enbete Deffenien 668 Jahre v. Chr. 1), nach rubmlichem Ranipfe fur eine mahriceinlich gerechte Cache. Satten, wie gur Beit bes troignifden Rrieges, einzelne Belben mehr ale ein fanbhaftes Bolt enticieben, fo burften bie Spartaner nicht gefiegt baben. Diefe vertheilten jest bas burch feine Broke und Grucht= barteit für fie bochft wichtige Bebiet, und machten bie Bewohner (urfprunglich Bruber und Stammgenoffen) gn leibeigenen Unterthonen.

Bwifden bem erften und zweiten meffenifden Rriege, ungefahr fiebenbundert Jahre v. Chr., emporten fich bie Barthenier und Beloten. Jenes maren, nach einer unwahricheinlichen Ergablung, Rinber, welche bie nicht jum ewigen Rriege gegen Deffene burch Gibidmur verpflichteten Junglinge mit ben gurudgelaffenen Beibern ber übermanig lange abmefenben Spartaner erzeugt batten; es waren, nach mabricbeinlicheren Berichten 2). Rinber berienigen ginebaren Lacebamonier, welchen bie berrichenben Spartaner ibre Besitzungen genommen, weil fie fich gemeigert hatten gegen Deffene ju gieben. Auf jeben Gall murben fie verachtet und gleich ben Beloten gebrudt; bas trieb au einer innigen Berbindung mit ben letten, welche man aber entbedte. Das Schidfal ber Beloten ift unbefannt; um fich inbeffen ber mutbigen Barthenier ju entledigen, fandten fie bie Spartaner mit allem Nothwendigen verfeben nach Italien, wo fie Tarent erbauten. 3) Co marb, öfter ale irgendwo, bie Musfenbung von Bflangburgern in Bellas bas Mittel jur Erbaltung ber inneren Rube.

Auf einen langen Beitraum hinaus fehlen von bier ab umftanbliche Nachrichten über bie Geschichte Spartas; ein Beweis, bag wenig große Thaten verrichtet wurden, und ber Erwerb

<sup>1)</sup> Breifel fiber bie Beitrechnung in Grote's History of Greece, II, 558, 574.

<sup>2)</sup> Justinus, III, 4; Herael. Pontic. Laced. und Manjo's Sparta.
3) Antiochus, Fragm. histor., I, 184; ibid. Ephorus, p. 247.
Raumer, Borfejungen. I.

Melfinens gunachft mehr gur Befeitigung friedlicher Bebufniffe, als gur Erfohigm ber triegerichen Erteitlichte biente. Erft mu bie Beit, wo Chrus bas perfifce Reich gründete, führten bie Ageit, wo Chrus bas perfifce Reich gründete, führten bie Accadimonier einen anfgang umfalldichen Krieg gegen Tege. Später vertindete ein Draft ihren Glid, wenn ihe bie Gebeite bes Dreifes and Sparts fliften würden. Influtubig, wo biete begraben fey, befragten fie gum zweiten mal bas Drafel und retiellen bie Kutwort:

Benbe nach Eigta bich in Arfabiens weiten Gestliben, Dort wechn früstigen hauch juck Binde dem Iwange gehorfam, Ind fost immer bem Schiage der Michspag, Uebel bem Uebel. Da berahret ben Schu Agamemnon's die fruchfoare Erde: Bringe den biejen jur Krintat zurfd, und Tegea dient bir.

Lauge blieb bas Oratel unverstanden, bis ein Latonier in Tegaa von einem Schmirde hörte, baß er beim Graben eines Brunnens ein anherordentlich großes Gerippe entbedt habe. Da aing ibm ber Sinn jener Worte auf, und ermuthigt siegten seit-

bem bie Lacebamonier.

Um Die Beit ber Eroberung von Sarbes burch ben Chrus, 545 Jahre v. Chr., geriethen fie über ben Befit von Thorea in einen neuen Rrieg mit ben Argibern. Es ward befchloffen 1), bag bie Beere fich hinwegbegeben und blos breihundert von jeder Geite gur Entideibung fampfen follten. Als nun am Abend nur noch amei Argiber und ein Spartaner, Othrhabes, fibrig maren, eilten jene, ihren Gieg verfundigend, nach Saufe; biefer aber bemachtigte fich ber Baffen ber Erichlagenen, und verließ ben Rampfplat nicht. Darque entftand neuer Streit, wer bei biefen Berhaltniffen wirflich geffegt habe. In ber fich bieran reihenben allgemeinen Schlacht murben aber bie Argiver in Die Flucht getrieben. - Co marb Patonien allmäblich am machtigften unter ben borifden Staaten; lange jeboch blieb es allen auswärtigen Sandeln burchaus abholb, bis großere Beranlaffungen von außen auch größere Bewegungen erzeugten, bis bes Ronigs Rleomenes Theilnahme an ben atbenifchen Unruhen, fowie Die perfifche Dacht, ju ber lebernahme einer anderen Rolle und ju bem Gebanten an eine Dberleitung aller bellenifchen Ungelegenheiten führten. Freilich murbe fich biefe Dberleitung fowie bas gefammte Berhaltnig ber beraflibifden Staaten im Beloponnejos anbere gestaltet haben, wenn fie mit Befeitigung von Furcht und Gewalt, in einen freien, ftaaterecht. lichen Bund getreten maren.

Isoer. Archid., p. 209.

## 3mölfte Borlefung.

## Berfaffung von Sparta.

Machdem die gerstreuten Raderichten über die alteste, halb jack bei Bellen in bei frantanische Geschichte mitgeteil sind, mollen wir die Geschagsdeungen Phung's, Golon's und der Berfer (ohne Rüdssich auf strenge Zeitrechnung) in einer Folge entwideln, damit der Uederblid erleichtert, und untere Einschaft in die Ratur, die Geschinnung nur Tablen einer Boller maßtigt erhöldt werbe.

Die Berichte über bas Leben und bie Lebenszeit bes spartanischen Gesetzebers Lyturgus find teinedwegs genugend beglaubigt ober übereinstimment; boch halten wir uns, aus ben schon bei Welfes angegebenen Gründen, nicht für berechtigt, sein verfinfliches Zuleun berbald abusennnen, ober bas Seachafte

gang ju übergeben.

Gunomos, bes Profles Rachfomme im vierten Gliebe jo mirb erzibit -- jaugle mit feiner erften Gemachlin vem Belibeltes, mit feiner zweiten, Dianassa, ben Chunghin bem Belibettes, mit feiner zweiten, Dianassa, ben Chunghas, Rachbotte
Gunomos fei Günnssung eines Kulssander siehen werben, die Gunomos fei Günnssung eines Kulssander balb nachher, und hinterließ eine schwerzen Gemahlin. Diese wollte ihr kind vor ber Geburt isten, und bann ben Lyturgus heitalben; allein bes leiten Bemerkung, daß man jene That weit leichter nach ber Geburt volldrüngen fenne, hinertrieb ben Freed. Massat ma aber ben neugkberenen Knaben, welcher ben Rammen Ghartlasse rijelt, unspieckniegen dere unbertigen zu schaffe, sogat Pulargus für bessen aber bei Rochsschaffenheit was einersteils ben Bielen sein Gebentung, biel Rochsschaffenheit was einersteils ben Bielen sein gegetzt, amberreitist ermedte be beschimpte Königin mit üben Serwandelten bem Pulargus sowiel Daß und Berteinmbung, den verzog, auf eine Zeit lang Sparta zu verlassen, und durch Reifen seinen Kenntniffe zu vermehren. Des berifige Kreta, das im Freich ein aufbildipunte ionische Aleinagien, beten ihm reichen Etoff zu Bedadungen der verschiedenften Art; vielleicht lam er auch auf Aggybren, ebgleich balier aus seiner Geleggebung eine Beweis bezgenommen werden lann, weil die in diese Dinschift gewöhnlich ernbaltnic spartanische Albenberung der Schaltenberunden der Japatischen war, und in Areta eine Jahilchen Grinrichtung lattfand. 1)

Mittlerweile muchjen in Latonien bie alten Uebel: uneinig maren bie Ronige und obne Dacht, unbestimmt erschienen bie Rechte bes Bolle, Berichiebenbeit bes Bermogene erzengte bier Uebermuth, bort Roth und Emperung; und gefährliche Rachbarn endlich jogen Bortheil aus biefer Auflöfung. Da berief man Lyfurgue gurud, und er fam, entichloffen gu einer grundlichen Umgestaltung biefer Berbaltniffe. Gelten vereinigten fich bie bain erforberlichen Eigenschaften fo in einem Menfchen, wie bei ibm. Befonnenheit und Dagigung, tiefe Ginficht und große Billenefraft, innere Milbe bei angerer Strenge, und bie größte Beididlichleit, Deniden ju lenten. 36n unterftuste guvorberft Thales, ber Gittenbichter - nicht mit bem ionischen Bbilofopben au verwechseln -, indem er burch bebeutfam paffenbe Befange Die Gemuther porbereitete; noch mehr aber Apollon, ber Gott au Delphi, burch ben Drafelfpruch: "er gebe und bewillige fur Sparta burd Lufuraus bie trefflichfte aller Berfaffungen." Auch begrufte ibn Apollon wie feinen bor ober nach ihm:

D Lyfurgus, bu tommft ju meinem begüterten Tempel, Liebling bes Beus und ber Andern so viel ben Obumbas bewohuen. Db ich als Gott bich begrüße, bebent' ich mich, ober als Menichen; Aber ich meine, bu bift wohl eber ein Gott, o Bylurque.

3eber, ber nicht gang beb priffenben Blids ermangelt, raumit ein, baß nicht Alles und Jedes was bem Lyturgus zugeichrieben wird, ummittelber von ihm berrühre; allein auch bas schärffle fritifiche Ange bürfte nicht im Stanbe sehn, wer wollkommen genigenbe Schedbungslinie zu zieben. Bir geben bier, ohne uns

<sup>1)</sup> Isocr. Busiris, p. 371.

mit folden Bersuchen abzumuben, eine Gesammtüberficht ber lastonischen Ginrichtungen.

Bwei erbliche, von fpartanifchen Muttern geborene Ronige blieben nach Lufurg's Gefeten in Sparta 1), bamit ihre Dacht fich ine Gleichgewicht fete, und ber Fabige ben Unfahigen übertrage. Gie hatten mehrere außere Ehrenrechte, ein großeres Felbloos, einen Bafferteich bei ihrer Bohnung, einen Antheil von ben Opfern, und einen boppelten Antheil bei ben öffentlichen Speifungen. 2) Gie entichieben manche Rechtefalle, bezogen (menigftene fpater) gewiffe Ginnahmen 3), leiteten bie Annahmen an Rinbesftatt, maren Beifiger bes Rathe, Borfiger bei ben Rampffrielen und vielleicht auch bei ben Bolteversammlungen; fie murben endlich unter großen Trauerbezeigungen begraben. Doch nicht fowohl auf biefen Gingelheiten, ale vielmehr auf zwei anberen Bestimmungen grundete fich ihre ftaaterechtliche Bichtigfeit: fie maren Dberpriefter und Dberfelbberren, und erhielten einen Untheil von ber Rriegsbeute. Daber fuchten fie, um ihre Bebeutung (und auch mobl ihre Ginnahmen) ju erhöben, gleich ben romifchen Confuln, ben Rrieg; baber legten fie foviel Rachbrud ale moglich auf bie Drafel, und maren in ber Regel mit bem belphifden einverftanben. . Dennoch blieb ihre Dacht febr befdrantt, und wenn auch bas Bolt fdmur, Die foniglichen Rechte nicht zu verfürzen, fo gefchab bies boch nur unter ber ausbrudlichen Bebingung, baf bie Ronige auch ihrem Gibe gemaf, überall nach ben Befeben verführen.

Um nun eine feste Milte gegen Tronnei wie zogen Botteübermuth zu sinden gründere der umbiltete blurgust — als zweiten, aristoffatischen Theil der Bersassung – den Rath ber Alten, oder die Gertifa. In demschleben soften 20 vom Bolte 19 und auf dem Bolte (b. h. aus ben berrichinden Spartanern) auf Lebenszeit erwählte, nicht unter 60 Jahre alte Männen. 30 Seie waren niemand berantbourtlich. Aur die Bestieften und zugenbhalteften burste man zu Beistigen vorschlagen; Berssena, bie in einen Rimmer berfalbossen weren, berdien, die welchen bie in einen Rimmer berfalbossen weren, berdien, bei welchen

<sup>1)</sup> Gabriel, Dissert. de magistr. Laced.; Kottüm, in Schiosier's Archiv, IV, 133; Philological Museum, II, 38; Maujo, Permann, Blacomutb in A.

<sup>2)</sup> Agefliaes halte Giter ju vertheilen und ju verfcenten. Plut. Agesll., p. 4.

<sup>3)</sup> Rach Pfato (Aleib., I, 123) waren biese Einnahmen nicht unbebeutenb.
4) Plato, De legib., III, 691; Cic., De senect., p. 6.

<sup>5)</sup> Mit bem breifigften Jahre tonnte man bagegen in ben athenifien Rath tommen. Xenoph. Memor., I, 2, 35.

Bu ben Bolteversammlnngen (in ihnen lag ber bemofratifche Bestandtheil ber Berfaffung) berief man, wie es icheint, bald mehr, bald weniger Berfonen, und bielt fie in ber Regel jur Beit bes Bollmonbes. Niemand burfte bafelbit öffentlich reben ehe er breifig Jahre alt mar; jeber verlor feine Stimme burch zweidentigen Ruf. Dachte inden ein folder Ausgeschloffener anicheinend beilfame Borichlage, fo tounten fie erft baburch Gebor und Bebeutung erlangen 3), bag ein unbescholtener Dann fich ben Antrag aneignete, welcher bann mahricheinlich burch obrigfeitliche Berfonen öffentlich mitgetheilt marb. Alle von bem Rouige und bem Rathe gefagten Beidliffe follten bem Bolle borgelegt werben; bie aber mabriceinlich fruber biefem gegebene Befugnif, ju anbern ober Menberungen in Borfchlag ju bringen, beidranfte man fpater griftofratifc babin, bak es nur einfach bestätigen ober verwerfen burfte. Richterliche Gewalt mar bem Bolle mabrideinlich niemale anvertraut. Die Entscheidung erfolgte gewöhnlich in ben Bolfeversammlungen nicht burch genaue Mbftimmung, fonbern burch Beifallegefdrei. 4)

Später erhieften ber Rath und bie Ephoren bie Mach; einen Beltsschaft, ber ihnen unpaffied erschien, einfluestien ausjusgen, ober die Bersammlung aufgatssen; — justest verschwiesen bet entlich bie Bedeeutung ber Geruffin und voor Belts bis fall ganlich burch ben Einflug einzelner Hamper, und insbesondere ber bed Bell nur feleinder vertreenden flisst fab veren.

Db biefe von Lytungus, ober, wie Andere behaupten, 130 Jahre nach ihm vom Könige Theopompus eingeschiert wurden, ift schwer zu entscheiden; gewiß aber, daß sie erst um die Zeit, wo sich in Sparta Alles zur Arfisokratie, sowie umgelehrt in Athen

4) Thue., I, 87.

<sup>1)</sup> Thucid., I, 21. 3mei Stimmen, Lucian. Harmonides. 2) Plut. Agis, p. 11.

Pluta Agis, p. 11.
 Plutarch, De audit., VI, 148, ed. Reiske.

<sup>5)</sup> Doch erwähnt Tenophon in feiner griechischen Geschichte noch mehrere größere und Meinere Ecclesten (3. B. III, 3, 8), was fich wohl nicht blos auf die Bahl, sondern auch auf abgestufte Berechtigungen bezieht.

jur Demofratie neigte, eine übergroße Mittelmacht amifchen bem Ronige und bem Bolte wurden. Diefe Butunft vorahnent, foll bee Theopompus Gemablin ibn befdulbigt haben, bag er bie tonigliche Gewalt in folechterem Buftanbe binterlaffe, ale er fie empfangen babe; er aber ermiberte: beffer benn bauerhafter. -Riemale aus ben bes Coupes am beburftigften Einwohnern bes gangen ganbes, fonbern aus ben borifden Spartanern jahrlich gemablt, verfuhren bie Ephoren ohne bestimmte Borfdriften, weife ober willfürlich nach bem Dage ibrer Ginficht ober ibres auten Billene, und ihr Banbel unterlag, wenigstene fpater, nicht ben ftrengen Befeben, welche fur bie übrigen Burger noch fortgalten. Rad ihnen benannte man bas Jahr, fie bilbeten allmählich bie hochfte Berichtsbehorbe fur viele Begenftanbe 1), hatten ben Borfit in mehreren Bufammentanften, fammelten bie Stimmen, fetten obrigfeitliche Berfonen ab, welche ihre Bewalt migbranchten, ober ftraften fie gar am Leben. Gie batten bie Mufficht fiber Bargerfitte und Erziehung, maren Stellvertreter ber Ronige in beren Abwefenheit, und entichieben bie Streitigfeiten, welche awifden ihnen und bem großen Rathe ausbrachen. Ja, Die bemagogifche Dacht ber Ephoren wuche allmählich fo: bag bie unter fich oft uneinigen Ronige (fofern fie nicht perfonlich febr ausgezeichnet waren), von ihnen im Frieben und oft auch im Rriege abhangig, geftraft und felbft ine Befangniß gefett wurden. Rein Ephor ftand por ben Ronigen von feinem Gipe auf, ja fie befummerten fich fogar um beren Familienangelegenheiten 2), und verwiefen es bem Ronige Ardibamas aufe ftrengfte, bag er eine zu fleine Fran gebeirathet babe!

Bas man wohl bei ber Eroberung Latoniens burch bie Seratliken 3, wenigstens bis auf einen gewissen Ge, erzwungen hatte, ward hielse wieberbergeifellt, spiesi soll es, nach Pilatach's Trählung, iest in weit größerem Waße burch das Geste verfagten span, namich eine neue geiech Leielung des Gentumbermögens und Gemeinschaft des Beitiges, selbs der Estlaum and Japanberg – mit bie Bertschlung des unebenatunden Jangseigerichien und Geneinschaft der Seitiges, selbs der Estlaum der Japanpunter, — mit der Seitiges, selbs der Estlaum der Japanterschied und seiner der Seitiges der Seitiges der Gesten und Gene bertreiten der Seitiges der Seitiges der Gesten der Gene bertreiten der General der General

<sup>1)</sup> Siehe aufer ben Sauptftellen bei Berobot, Ariftoteles und Mutarch: Diog. Laert. Chilon, c. 1; Platon. epist., VIII, 354; Pausan., I, 131.

<sup>2)</sup> Thucyd., I, 131; Plut. Pericl., p. 22; Agesil., p. 2; De liber. educ., p. 3.

<sup>3)</sup> Wieberum warb aber feineswegs gang Latonien gleich anfangs erobert.

<sup>4)</sup> Diefe große Babl ber loofe trat mobil erft fpater ein.

fich. Man follte jene Loofe meber taufen noch vertaufen, ihre Babl meber vergrößern noch verminbern. Der altefte Cobn erbte mabrideinlich bas Loos, und Erbiochter burften, beim Dangel pon Gobnen, bas an fie fallenbe But nur einem Danne gus bringen, ber noch fein Grundvermogen befag. Mebnlichen Befdrantungen maren Rinberlofe in Sinfict ber Bererbung ober Berfchenfung ihres Loofes unterworfen. Die eigentlichen Gpartaner, unter benen mobl viele (a. B. nachgeborene Gobne) feinen Grundbefit batten, mochten, bei bem Mangel eigenen erlaubten Gewerbes, aus ben Abgaben ber Beriften ober Binsbauern 1) Unterftutung finben. Uebergablige Burger faubte man in Bflangflabte aus, bulbete aber weber Frembe in Sparta, noch lieft man Die Burger ins Ausland reifen, bamit abweichenbe Befete und Einrichtungen nicht befannt und beliebt murben. 2) - Spater, ale Erbtochter und Rinberlofe bie Erlaubnig erhielten, über ihr Grundeigenthum frei ju ichalten, tamen auch Frembe, wenn fie fich ben Canbesgefeten unterwarfen, burch Bererbung in ben Befit: aber bie Grundlage ber Infurgifden Berfaffung mar bamit untergraben: fie mar vollig gefturgt, ale ber Ephor Epitabeus (im Beitalter bes Agefilace) enblich fogar bie Erlaubnig bewirfte, bas Grundeigenthum nach Billfur ju verschenten und lettwillig ju bermachen, unter welchen Formen leicht auch bas Bertaufen eintrat. Geitbem tonnte es nie bem Staate gur Bertheilung an arme Bürger eröffnet werben, 3)

Radbem auf biefem Wege bie Bah ber Bürger abgenwienen hatte, und wenigen fehr Kricken ablitrich Arme gegentiber fanten 3), word wohl erft bab Gefep gegeben, bah brei Kinber Batter von Batter von den Etastläffen bei freien sollten. Wenigkens wöre für frühere Zeiten nicht que nichteren, wen bis de feit Kriegsplicht absgenommen) für Loften gewesen sein die kontre für erfühere Zeiten nicht que ner ihm kinder und der Berningspericht absgenomenen bei Loften gewesen bei der Kriegen genesen sein bie Bertings gewen figten ihr den kinder weber ber Durchflöderung jener lufurglichen Gefehe geriethen wohl nur Weise in die Togen, biefe Beitode nicht leiften au können.

So bestummt beie Naderichten auch lanten, in se engem Aulaumenhange bies Ackegeschung auch mit allen Abeigen spactuniften Einrichtungen au stehen schein, ebern boch viele Fragen über die Ausstützungen und ber schein sieher des die fich gang umternitwerte aufreld. Wie sonnte und von die eine noch Quanti-

<sup>1)</sup> Ucher bie Beriöfen: Wallon, Hist. del' Esclavage, I, 95. 2) Fragm. hist., II, 129.

<sup>3)</sup> Bachemuth, I, 2, 258; Muller, Dorer, II, 194; Plut. Agis, p. 5.

<sup>4)</sup> Arift. Bolitit, II, 6.

tat und Qualitat gang gleiche Adertheilung ju Stanbe bringen? Bab es icon vor ber Eroberung Deffeniens fo viele Loofe? Lieft man Binterfaffen im Befite gegen Ablieferung von Fruchten? Traf bie Adertheilung vielleicht nur bie Ueberreichen? 1) Dber nur bie alten nicht-borifden Gigenthumer? 2) Bas gefcab bei bem täglichen Bechfeln, bem Bachfen und Abnehmen ber Burgergabl? Bas marb aus ben Rachgeborenen, und wie verhielt fich ihr Erbrecht ju bem bes Erftgeborenen? Trat fpater, wo über Bufammenfclagung ber Guter fo laut geflagt wirb. nie eine fachliche Theilung ber Befitungen unter mehrere Rinber ein? Burben bie lebigen und lebig bleibenben Dabchen auf öffentliche Roften ernährt 3); mas man aus ber Meugerung fchliefen möchte, bag Unmurbige ibre Todter ju Saufe perpflegen follten. Bewirthichaftete man eröffnete Loofe bis zu einer neuen Bertheilung auf öffentliche Rechnung? Ronnte man Reugeborenen, wenn fie bon ben Ctammgenoffen tuchtig gefunden murben 4). wirflich eine von ben 9000 Loofen anweifen; wie Blutgrch gu behaupten fcbeint, ohne bie Doglichfeit eines folden Berfahrens barguthun. Wie murben Eroberungen vertheilt und benutt? Bie verhielten fich bie berricbenben, munigen Grartaner an ibren Aderloofen und ben eigentlichen Birthichaftebauern? Gab es aufer biefen Binebauern ber Gingelnen auch öffentliche fur Staateguter? Beftritt man bie öffentlichen Speifungen ebenfalls aus beren Beitragen, und inwiemeit blieb bas an Ginzelne Abgelieferte getrennt vom Mugemeinen? Stiegen bie Beitrage nach Daggabe ber Ropfzahl einer Namilie?

Diese um ähnlich Zweisel um Schwierigleiten (nechte sich um aum Tehl iben 1861m 1861m 1861m), daß man (imeseinebere mit Klässich auf das Schweigen des Aristoteles) die Artersselung Abrurg's am geleugnet, der auf wenige unbecenteutere Bestimmungen zweidigkeracht hat. 9 3ch erlaufe mir, dern schweigen der Verleugen Greiterungen der Kleppung einen Teile iber Ammede im Bestingliche der Arterssellen ausguspecken. Gewiß nahmen die Derer bei ihrer Einman ten Perspension in Intelien, Gallien, Spanien), und es für unferfehren ba. daß im Molaus ber Zeit der Verleugen gestellt den die Verleugen Berteilung ich Verleugen Berteilung ich Verleugen Berteilung ichte Verleugen gerteilung ichte Abweichungen fehrfauter, wecht Pyturg (verre die mit Art vom Scifabstele) zu besteilung

<sup>1)</sup> Ladmann, G. 169.

<sup>2)</sup> Isocr. Panathen.

<sup>3)</sup> Die Stelle in Xenoph., De republ. Lacedaem., c. 9, ift nicht gang beutlich.

<sup>4)</sup> Plut. Lyeurg. p. 16.

<sup>5)</sup> Grote, History of Greece, II, 520.

fucte. Dag aber feine Adertheilung (wie feine) nicht Jahrhunberte unverandert blieb, muß jeber jugeben; nur folgt aus bem Beraubern nicht, bak urfprfinglich gar fein fefter, bebarrlicher Ruftand feb bezwedt worben. Das Comeigen von einzelnen Schriftftellern 1) erweifet nicht, baß eine Thatfache niemale eintrat ober niemals andermarte ergablt marb, und bei Dingen ies ner Urt ift eine völlige Erfindung viel unmahricheinlicher ale bei Gegenstanben, melde eine bichterifde Bebanblung erlauben. Wenn ferner nicht bezweifelt wirb, baf Lufurgus Gitten, Lebendweife, fury Alles gleichstellen wollte, fo mare es feinesmege natilrlich und folgerecht, baf feine Gefete gang allein gar nicht folls ten ben Canbbefit berührt baben. Erft baburch, bag er auch bier ausaleicht, ericeinen Dittel und Zwed umfaffend und aus einem Stild. Gleiche LebenBart weifet auf gleichen Canblefit bin, und umgefehrt. Daß Die Rachricht von einer fruberen Adertheilung eine bloke Erfindung, Riftion bes Ronige Mais fen, wie Grote behauptet, icheint um fo unmabriceinlicher, ba für biefen Fall geschichtliche Biberfpruche und Biberlegungen gar nicht batten ausbleiben tonnen. Much bat bie Eroberung Deffeniene gewiß nach ber Beit bes Lufuraus neue Adervertbeilnngen berbeigeführt. 2) Inbeffen findet fich foon febr frub, und bor bem peloponnefifden Rriege, in Sparta Bericbiebenbeit bee Befiges und fein gefthalten an ber erfünftelten Unbeweglichfeit und bem blogen Ertrage einer gewiffen Babl von Aderloofen.

Das gemingte Gob und Silber (was jebod, zu Phirtugus' Scit wohl noch nicht vorfannen war) wurde (lo beigt est außer Getenuch gefest; wosgen in Effig getauchtes und daburch aus aufem anteren Echyll untaugliches Effen, vielleicht auch dazu berteitetes Leber 7, als Ausheichungsmittel zwischen Teilen Einzelnen fellte. Welte aber als burch einen etwanigen Befehr bei abs Betall in der früheren Zeit unsbezutend durch ein Einzelnen wird und der Sieden der

Aus verwandten Grunden fonnte die burgerliche Rechtspflege in Sparta nicht ben in anderen Staaten gewöhnlichen Umfang erlangen; besto wichtiger erschien dem Gesetzeber die Erziehung. Ungefunge früppelhafte Kinder wurden nach der Geburt beschätigt

<sup>1)</sup> Fundus omnium acqualiter inter omnes divisit. Justinus. III, 3. Auch Bolpbius (VI, 45, 48) fpricht, mit Bezug auf aftere Schriftfteller, bon gleichem Cambefife.

<sup>2)</sup> Miller, Literaturgeschichte, I, 195.

<sup>3)</sup> Athen., V, 233; Nicol. Damasc., p. 566; Aelian., VI, 6.

und getobtet: obne Gefundheit bee Rorpere 1) fen ber Burger bem Ctaate wenig ober nichts werth. Und bie Beiber follten ftart fenn und Starte gebaren; baber bie Berachtung fitenber Lebensmeife und bie Leibesübungen ber Dabden. Beil unn blos gefunde Manner und Frauen vorhanden maren, weil bie Theis lung und Bemeinschaft alles Befites jebem bie Goliegung einer Ehe möglich machte, fo galt ber ebelofe Stand bei ben Dannern filr ichimpflic. Die Sageftolgen mußten im Binter nadt über ben Martt laufen und ein Lieb ju ihrem eigenen Schimpf fingen; fie burften bei ben Leibesubungen ber Dabchen nicht gegenmartia fenn, und man bewies ihnen ungeachtet ihres Alters nicht allein feine Ebre 2), fonbern foll fie fogar forverlichen Buchtigungen ber Beiber ausgesett haben. Dit befto größerer Ichtung und Chrfurcht und Beicheibenheit mußten bagegen alle 3ungeren bie alten Familienvater behandeln; jeber von biefen batte Melternrecht in Lob und Tabel, und mer bes letten balber fich bei feinem Bater befdwerte, marb boppelt bestraft. Umgefehrt hielt man benjenigen Alten ober Borgefetten, welcher einen in feiner Gegenwart begangenen gehler nicht rugte, fur fo ftrafbar wie ben Thater.

Die Anaben, welche jufammen auf Matraten bon Schilf ichliefen, waren vom fiebenten Jahre an in Rlaffen getheilt; ber Befchidtefte, Berghaftefte unter ihnen marb Auffeber ber liebrigen. Und biefe Ergiebung borte mit bem Gintritte ber Danubarfeit nicht auf, fonbern lebenslang follte nicht blos eine engere Gemeinschaft und Ginwirfung folder Art von Menfchen auf Meniden fattfinben, fonbern eine unnnterbrochene Beobachtung und Gangelei, Die angeblich übeln Folgen verfonlicher Freiheit und Entidliefung austilgen. Rur ernfthafte und belehrenbe Befprache burften in ben Gefellichaften geführt werben, benn bas gange Leben erfcbien ihnen ernft und ftreng. Es war bober Rubm, am Altare ber Diana Orthia bas leben unter Golagen aufqugeben, und burd Schweigen bie Berrichaft über fich felbft ju beweifen. Es galt für ein Bengnif eigener Tuchtigfeit, einen über Muce geliebten Freund ju haben; wogegen man mit Bermeifung 3), ja mit bem Tobe ftrafte, wenn bies Berhaltnif fich nicht in feiner iconen Reinbeit erhielt. Truntenbeit mar fcbimpflich; Stlaven nur murben jum abichredenben Beifpiele trunfen gemacht. Fur bie Trauer beftimmte bas Befen eine Grenge.

<sup>1)</sup> Doch gaft felbit bas Baben für verweichlichenben Luxus. Plut. Lyc., p. 16.
2) Athen., XIII. 556,

Aelian. var. hist., III, 12. Cic. Tuscul., II, 14; V, 27. Gellius, II, 15. Lucian, De Gymnas., p. 38.

Die Jungfrauen erhielten anfange feine Ditgift, man follte fie nicht ihres Gutes wegen begehren; fpater gab man ihnen nur ju große Leibgebinge, und zwei Gunftheile alles Lanbes tas men in bie Sanbe weniger Beiber, banptfachlich weil ber Rrieg bie Manner babinraffte. Die Rinber geborten bem Staate, unb bas eble Gefühl, Bater ju fenn, fcmant in bem Leben fur und mit Allen. Weiber, bie nicht fcwanger wurden, mochte man verleiben; man burfte ben bejahrten Chemann um Ueberlaffung ber ifingeren Frau anfprechen, und jener gab willig ober gegwungen, was ihm nicht mehr ju gebuhren fcbien. Radte Leibesübungen erhöhten bie Schonheit und wedten bie Reigung, ftumpften aber auch ab gegen lleberreigung. Die Jungfrauen trugen feine Chleier, und ihre aufgeschlitten und nur burd Spangen verfnupften Rleiber reichten nicht bie jum Rnie; fie ichamten fich nicht, ihre Schenfel gu zeigen; aber burch Schmud bie Reize ber Ratur gu erhöhen, galt ale Comad, bie man Unehrbaren überlieft. Ebenfo einfach, fur Alle gleich, obne Beranberung nach Billfiir ober Jahreszeiten, mar bas bunne Gemand ber Gpartaner; nur jum Rriege, jum Fefte ber Manner, fcmudten Rrange bas Saupt, und bas Saar warb furchtbar aufgefunpft. Duntelrothe Rode verbedten bie blutenben Bunben.

Alle, ober wenigstens bie in Sparta aufäffigen Burger affen (getrennt von ihren Beibern und Rintern) gemeinichgitlich. von gleichen Beitragen bas Gleiche 1); mehrentheils Brei ans Getreibe, und eine fcmarge, aus Galg, Effig und Blut bereitete Suppe. Rur nach fpartanifchen Leibesübungen fcmedte fold Bericht. Bu biefen, aus gemeinfamen Beitragen bereiteten, gewöhnlichen Speifen gefellten fich aber auch wohl Lieferungen ber Binspflichtigen, und außerorbentliche Gaben ber Tifchgenoffen an Wildpret, Gifden, Obst u. bgl. Funfgehn bilbeten in ber Regel, burch eine freie ftreuge Bahl, Die Benoffenfchaft eines Tifches. Ber zu biefer Benoffenichaft nicht geborig beitrug, ober fich aus irgenbeinem Grunde absonberte, verfor nach Lufurg's Befeten fein volles Burgerrecht. Burben boch felbft bie Ronige geftraft 2), wenn fie ohne genugente Urfache wegblieben. 218 nun aber bas Grundeigenthum fpater in Die Sande Beniger tam, trugen biefe wohl nur felten um ibres Reichtbums willen reichlicher bei: Blter fanben fie barin einen Bormand, bie Armen gurudaufeben, vom Burgertbume auszuschließen und eine Berrichaft zu begrunben, welche auch in biefen Begiehungen ber fruberen Ginfachbeit ein Enbe machte.

2) Plut. Lycurg., c. 12.

<sup>1)</sup> Athen., IV, 141; Bachemuth, II, 2, 23; hermann, Afterthumer, I, 74.

Bei jenen früheren Berbaltniffen mar es ein vorgefdriebener und zugleich naturlicher Gebraud, bag bie ben Gottern bargebrachten Opfer gleichartig und gering fenn nuften. 1)

Rein Bolt bilbete fich fo gur Mannhaftigleit und gum Rriege 2), wie bas fpartanifche: barin lag ber bochfte Rubm, in ber Feigheit bie bochfte Schande. Burger und Rrieger mar gleich. bebeutenb. Landwirthichaft und Gemerbe überließ man ben Unfreien. Milter munichten, bag ihre Gobne lieber auf bem grofen Schilbe beimgebracht murben, ale baß fie ohne Schilb gurudfehrten, und unbegraben blieb wen eine Bunte im Ruden getobtet hatte. Beithin reichten bie Langen, aber bie Schwerter waren nur furg; man vertraute am meiften bem naben Rampfe. Rriegerifche Tange bienten ale Borübung, friegerifche Mufit ale Ermuthigung gu bem ernften Streite. - Geit ber Entzweiung bes Demaratus und Rleomenes 3) führte immer nur ein Ronig bas Beer. Er opferte in Gegenwart aller Anführer beim Auf bruche und bei bem leberfchreiten ber Lanbesgrenge. Opferthiere mußten im Gelbe fiete gur Sant fenn, und bas beilige Tener burfte nie verlofchen. Bor bem Bollmonbe marb in ber Regel fein Felbzug angetreten, und geheimen Borichriften gufolge nach jebem Giege bem Ares ein Sahn geopfert. Die Ephoren fubrten bie Bergeichniffe ber friegepflichtigen Spartaner und Beriofen, Bichtiger ale bie fpater gutentheile im Anelande angeworbene Reiterei 4) ericeint bas Fugvolt. Gine Rotte von acht Mann war bie fleinfte Abtheilung beffelben: vier Rotten bilbeten bie Enomotie, vier Enomotien bie Bentefofine, vier Bentefoftpen ben Lochos, vier Lochoi bie Mora. Auf ben Bewegungen ber Enomotie bernbte gutentheile bie latonifde Rriegefunft, obgleich jene einzelnen Abtheilungen nicht immer gleich, und nicht immer gleich gabireich blieben. 5) Baufig warb bas Lager veranbert, und man vermieb, oft hintereinander mit bemfelben Feinde gu fampfen, bamit er ber Angriffe und bes Rriegeverfahrens nicht gewohnt werbe und fiegen lerne. Des Rachte foliefen alle in Baffen, aber ben Borpoften nahm man bie Schilbe, bamit ihre Aufmertfamfeit burch ibre Bulflofigfeit verboppelt werbe. Bu Geefolbaten nahm man meift Berioten, ju Ruberern Beloten und Anslanber. Das Gefet bezeichnete es ale unwilrbig und nachtheilig, fliebenbe Feinbe gu tobten, getobtete, hobere Bwede vergeffenb, an berauben. Ein von Allen ben Gottern geweihter Lobgefang

<sup>1)</sup> Blutarch, Marimen ber Ronige, Borrebe.

<sup>2)</sup> Cic. Tuscul., I, 42; Athen., XIV, 631.

<sup>3)</sup> Herodot., V, 76.

<sup>4)</sup> Xenoph. Hipparch., c. 9.

<sup>5)</sup> Plut. Pelop., p. 17.

Die Baufer ber Spartaner niuften febr ungefünftelt febn. wenn man andere bie Dede blos mit bem Beile, bie Thuren und Thore blos mit ber Gage bearbeitete. Schone Runfte und Schausviele, welche ju Lufurgos' Beit noch nicht vorhanden maren, tonnten wohl nicht ausbrudlich verboten fenn; allein bie Ratur aller Ginrichtungen und Die gange Ginnegart behinderte ibr Aufbluben. Somer - beffen Befange Lylurgos aus Mfien nach Sparta gebracht baben foll - marb inbeffen geehrt; auch Thrtaos, auch Terpanber von Methumna 1), bereit Lieber gur Befeuerung und Ginigfeit ber Burger beitrugen. Ueberhaupt enthielten bie Kriegslieber ber Lacebamonier Lob fur bie Tapfern und Schmach fur bie Feigen; fie fprachen mit ungefünfteltem, aber ftarfem Musbrude unmittelbar jum Gemuth. Much bie Dinfif marb hochgehalten, jeboch nur in ihrer erften Robeit; benu Die Fortbilbung ericbien unvertraglich mit bem Zwede bes Staats, und ihr ftanben Befete entgegen. Rein Effave burfte bie Borte und bie Beife beliebter Gefange erlernen, bamit feine Ratur fich nicht baran erbebe und ber Bunich nach Freiheit nicht ju machtia werbe.

Der Lafonismus im Centen und Sprechen war, in Uebereinstimmung mit bem Gemulthe und ben Thaten, wahrhalt groß in ber großen Zeit Lacedamon's; nachdem aber die Habeten nicht mehr ben Worten entsprachen, erblichte man barin nur leere Stererei.

Sobale Pylurqua seine Geies gegeben und in Ausübung gebracht batte, ließ er die Bürger ichwören, fie bis zu seiner Rüdleber zu halten, reiset dann hinweg und erhielt vom Abollon das Oratel: Sparta werbe der ruhmwolfte Staat sein, solange ses der neum Serfassung treu bleide. Dies Oratel sonde geburgus nach Sparta, enthielt sich dann der Speise, flarb, und

<sup>1)</sup> Heraclid. Pontic. Laced. Diodor. fragm. VIII, p. 37 Bip.

ließ seine Asso ins Were streuen, damit nie den Lacedamoniern eine Beranlassung oder ein Borwand entstehe, ihren Eid zu brechen. So schieß er seine große Laussahn mit dem ersten spartausschaft wir der den bestehe der immer tebendiger und wirksamer geigte sich von jetzt an seine in estien und Horzen eingetamer geigte sich von jetzt an seine in Seiten und Verzen einge-

grabene Gefetgebung.

Dan tonnte überhaupt bie Gesetgebungen eintheilen in bie ergiebenben und in bie blos erhaltenben. Jene, bem Boltsfinne und ben Bedurfniffen angepafit, bezweden ju bilben, eine beftimmte Richtung mitzutbeilen, eine noch nicht burchtanfene Babn porauzeichnen, und fo bas jugenbliche Bolf zu großen Thaten und ewigem Rubm binanguführen; fo bie Befetgebungen Golon's und Lufurg's; - biefe bagegen find mehr ein Sammeln und Bergeichnen fruberen Lebens, und ihr Berbienft liegt (wie bei Theobofine und Juftinian) in ber Bollftanbigfeit bee Burudfebene auf bereits vergangene lagen und Berhaltniffe. Sier ift mehr vom Gidern bes Erworbenen und vom Beharren in einem genugenb ericeinenben Buftante, ale von einem Bewegen zu neuen Rielen bie Rebe. Dort muß bas öffentliche Recht, bier bas Brivatrecht hervortreten: in jener Beit liegt ber Abmeg nabe, bag ber Menich über bem Burger, bier bag ber Burger über ben Gachen vergeffen werbe. Aber jene Befahr ift bie geringere, meil Lebenefraft und Lebeneluft fo vieles Bofe befiegen fann; biefe ift bie großere, weil ba, mo alles Streben aufhort, wo ieber fich von allem Gemeinsamen gleichgultig ablofet, ber Tob für ben Gingelnen, und biemit auch fur bas aus Gingelnen beftebenbe Bange bereinbricht.

Patramaß wollte (und so etwas fällt dem Gesetgedeumgel, 
meirer Art nie ein) einen flanten, gelimden Menschendum beiben jur Bertheibigung des freien Saterlandes; er wollte Gleicheit er Bärger und Intervendumg aller petfonligen Anscheit
und Bwede unter die Bee des Etaals und des Gangin; er
wollte derig gegensteitig Wöngung der Gewalten, Dauer und
Gleichgewicht desse Bescheitung etr Bürgertugenden, und wie merthwirig — an fünftigunder Jahre lang word des Bereberben fern gehalten; denne er schreib sein des Bereberben fern gehalten; denne er schreibe sien Welfeg zwar nicht
auf Tassen, aber sie fanden in den Geneffenen der Bürger 
verfuhjete altborische Einnesart und Eitte mit seinen großes
Russischen Bereite gestellt und den gestellt 
knickten und Bwecker, derause enthyrang die Usereinstimmung
Ansisten und Bwecker, der and enthyrang bie Usereinstimmung

und Feftigfeit.

Dreifaches (fprechen Lobredner) findet fich nirgends in folchem Grade wie in Sparta:

Erftens, die Gemeinschaft unter ben Burgern und ihre Chrfurcht vor ben Gefeben.

3weitens, ber Belbenmuth, welcher bes Lebens nie achtete, fobalb bas Baterland beffen Opferung verlangte.

Drittens, Die Entfernung alles Gigennutes und aller flein-

lichen Runfte bes Erwerbs.

Mirgende ift bee Menfchen Geift und Thatialeit unabbangiger gemefen von ben Gutern ber Erbe, nirgenbe ber Werth bes Menfchen fo rein nach feinem inneren Befen abgefchatt morben. Das Bejet mar gewaltig, aber es befchrantte boch nicht Inechtifd, es unterbrudte nicht bie Ginwirfung einzelner großer Danner. Wer fich felbft überwindet, ber ift frei und reich; man foll nicht Willfur fur Freiheit, nicht Rachbangen befdrantter Unfichten und Reigungen ale lettes Biel betrachten. Menichen, Die nur baburch etwas finb, baf fie etwas baben, tonnen Gparta nie begreifen; große Geelen ergreift Bewunderung, obgleich ihnen bamit nicht bie Befonnenheit geraubt wird, gleichfalls bie buntele Rebrfeite ber lacebamonifden Ginrichtungen gu erfennen. Bollte man namlich auch bavon abfeben, bag bie innere

Berfchiebenheit felbft ber Berrichenben bei ihrer unbebingten Bleichftellung ju menig berudfichtigt fei: fo führte boch unleugbar biefe bodfte Freiheit und Gleichheit, Diefer Bodmuth Beniger, Diefe fortbauernbe friegerifche Dligarchie, biefe Berachtung bes Landbaues, ju befto barterer Cflaverei ber lebrigen, 1) Denn aufer ben eigentlichen Spartanern und ben mit Dorern vermifchten Beraffiben hatte niemand Theil an jenen Staats: und Regierungsrechten. Die alten Bewohner Latoniens und bie allmählich bemungenen und gufgenommenen Schutvermanbten, ober Beriofen, genoffen taum perfonlicher, und gar feiner ftaaterechtlichen Freiheit, murben aber jum Rriegsbienft ftreng berbeigezogen: fie blieben jenen einzelnen Beberrichern ober bem Staate, ale Lanbbauer ober Sandwerter ginebar, und mochten nebenber manche Billfür und Bladerei von ben angeblich gum Stehlen bevollmachtigten Gohnen berfelben erbulben. Den gablreichen Beloten 2) mar enblich fogar bie Soffnung einer Befferung baburch genommen, baß ein Befet ihre Freilaffung unterfagte; von welcher Regel bie Berricher in ben Beiten ber Roth und fur geleiftete Rriegebienfte (Reobamoben) zwar bismeilen Musnahmen machten, öfter aber (fo ergablt man) auf eine frevelhaft willfurliche Beife ben Tuchtigften unter jenen Ungludlichen burch verschlagene, bagu befonbere ausgefandte Junglinge auflauern und fie, ale maren es

Isocrat. Panathen., p. 461, 474. Athen., VI, 271; XIV, 657.
 Schömann, Antiquit., p. 112.

<sup>2)</sup> Biele ftammten von ben Deffeniern. Thuc., I, 101. - Isoer. Panathen.

jagbbare Thiere, ums Leben bringen liefen! Dag man auch. menfdlich gefinnt, leugnen, bag biefe Form ber Berfolgung mirtlich gur Unwendung gefommen feb, fo laffen fich gebeime Befoliffe ber Regierung gur Bertilgung ungablider Beloten nicht leugnen. 1) Gewift beweifen Mittel folder Art eine beimliche Furcht vor ber llebermacht ber Unterbrudten, und por bem Umfturt ber fich bier offenbar ale unnatfirlich barftellenben Berfaffung; aber felbft ohne Rudficht auf bie Beloten und Berioten, waren benn bie Berrichenben frei unter achtundemangia bochbejahrten (und beshalb oft fdmaden), ju feiner Berantwortung verpflichteten Rathen, unter funf burch feine feften und anertannten Befete gebundenen Ephoren? Erfette ihnen ber überall berbortretenbe Staat bie übermagig befchranften hanelichen und perfonlichen Berbaltniffe? Es mangelte tiefen Berbaltniffen bas Innige und Schone um bee angeblich Erhabenen willen, und bie Gleichgultigfeit gegen bie Berfonlichfeit ber Beiber ftrafte fich fpater febr natilrlich und febr bart burch ihren ungeregelten Ginn.

Die Abnelgang gegen alle freiclichen Beschäftigungen, und bei Wuße bes Coldenfreichaals (felt war Muße, nenn bie unmittelbaren Ferberungen bes Staals schwiegen) sicher heine am Kangeweite jum Kriege, und se fam man allmählich sehr mit Unrecht bahin, ben Krieg an sich als Jweck zu betrachten. Der Grundlag einer gänzlichen Beringschaft, auch eiler über untalltich, in sich beschendt und vieleitige Allbung verhinbernd; baber einkand mit ber natürlichen Bezieren nur zu erhörende im Gigennus, daher blieb des gemeine Wesen noch arm, als bie Lage bes Staats Geld verlangte; baber batte nun noch sich für ein tilbigen Beschenspflichten geforgt, als

bie einzelnen Burger icon reich geworben maren.

Die Spartaner verstanden iressisch ihre Freinde zu bestegen, aber sie verstanden weder den Deichtstum er Rater zu beiegen, oder sie verstanden weder den Beichtstum ber Rater zu beiegen; den, noch bie Biller zu erzieben; es war durchauf unmöglich, ihre Gestem ist Ollte der Genalt bei anderen Bisstern sig deit einmal bei den Docenu) in Inwendung zu beingen und fiese eine größere Beller zu verbreiten. D. Danbel, Bissteriefahrt und Kunft bilde den Stolgen freund, und ohne Kithen wölften wir vielleicht Richts iber Spartas Desen um Gigentsinklichtet.

Bom Norbeap bis Sicilien ift jest in Enropa nicht folche

18

<sup>1)</sup> Thueyd., IV, 80; Plut. Lycurg., p. 28; Diod., XI, 84. 2) Reineswegs nahmen alle Dorer (partanische Einrichtungen an. Grote, History of Greece, II, 456.

<sup>3)</sup> Die fdreibenben und bichtenben Dorer waren meift feine Spartaner.

Berfischenseit der Böller, als damals auf einer Emiferung den menigen Meilen, wilchen kinnern und decedimentern. Das befreie uns dem geschichtiger Berliebe aber Has, von einseitigen Wüchtigen und Urtheilen, und führe und zur Berehrung und Antermating der verschieden artiflem Bilbung. Deere Empfine, jedes Boll hat feine Natur, fainen Bernf, feine Größe; Richt ist der verwerfisch als abgesorbene Gimformigfelt. Erze aller Mangel werfen Sparta, Althen und Nom and der Frene jener alten Best ist Life bie der im niere Bahren; und so wenig and die Aufgaben unferer Zeit eine lösse Wichelmein, und ist magen Bertaftung jener Staaten flärfen, entwicklen, und jehr oft erkennen was zu ihm und von au bermeiden sich und von der ermeiden sich und von der ermeiden feit.

## Bufat über bie Berfaffnug von Rreta.

Die burftigen Rachrichten, welche wir über bie fretenfische Berfaffung befiten, zeigen, bag fie in vielen Dingen ber fpartanifchen abnlich, in manden aber auch febr unabnlich mar 1), weshalb Zweifel aufgeworfen murben: ob bie lufuraifche ober fretenfifche Gefetgebung bie altere fet. Die Gintheilung ber 3ugend in mehrere Rlaffen, Die Erziehung jum Rriege, Die Leibesübungen und Rampfe, eine gleiche und fehr einfache Speifung, befondere Rriegofleider, Rriegofloten, Briegolieder u. f. m. erinnern an Sparta; mogegen Die formliche Erlaubnig gur Rnabenliebe, angeblich bamit bie Bevolferung nicht gut febr machfe, au bem Berberben bes Charafters und ber Gitten binmirfte, meldes bie Rretenfer in fpateren Zeiten berlichtigt machte. Un miffenfchaftlichen Unterricht marb nicht viel gebacht, wohl aber mußten bie Unaben alle Sauptgefete nach einer gewiffen Cangweise auswendig lernen. - Einer Tochter Mitgift betrug bie Salfte vom Erbtheile ihres Brubers; fur bie Baifen marb geforgt. Gine gleiche Landvertheilung fant nicht flatt; bie Freien befagen mehr ober weniger eigenthumliches Land, von beffen Ertrage Abgaben erhoben murben fur ben Gottesbienft, Die Ctaatsbeburfniffe und fur bie gemeinichaftlichen Dablgeiten. Ankerbem vertheilte man ben lleberichnft von ben öffentlichen Ginfunften und ganbereien; ungewiß aber bleibt es, wie und nach welchen Berbaltniffen biefe Theilung erfolgte; vielleicht unr an eine getrennte Colbatentafte. - Die gemeinschaftlichen Dabigeiten be-

<sup>1)</sup> Polyb., VI, 45-46.

jagen sich auf das gemeinschaftliche Beifammensen im Kriege, und auf die Servilbungen jum Kriege. Albereichen ben Sparta war auch sine Gostibungen jum der ein besonderer Tisse becht. Bahrscheinlich hatten die absängigen ultertsparen mit Ellawen im Kreta ein milteres Losd wie die lasmissen, und einem dem Entrunzisien Aglinscha Krieft beime gie oggar als herniemen dem Entrunzisien Aglinscha Krieft beime gie fogar als her-

ren auf, und murben von biefen bebient,

Früher herrichten Ronige, fpater mablte man jahrlich gebn Rosmen aus gewiffen, mabriceinlich bevorrechteten Gefchlechtern. Gie hatten nicht allein ben größten Ginfluß auf bie inneren Augelegenheiten, fonbern auch ale Beerfuhrer im Rriege, ober ale Gefanbte im Auslande. Es mar ihnen erlaubt, ihre Stellen niebergulegen; bieweilen murben fie aber auch auf eine Beife verjagt, Die bem Anfcheine nach gwar gefetlich, ber Bahrheit nach aber mit großen lebelu verfnupft mar. Reben ben Rosmen hatte ber Rath große, ja übergroße Bewalt, wenn ihm andere bas Recht willfürlicher Gefetauslegung guftant. Rur abgegangene Roomen tounten auf Lebenogeit in ben Rath eintreten, wodurch fich alfo - anbere ale in Sparta - auch bier bie Familienherricaft binburdjog; ob aber alle obne Musnahme. ober unr foviel eintraten ale gur Ergangung einer bestimmten Rabl nothig maren, bleibt zweifelhaft. - In ber Bolfeverfaumlung, welche ale ber britte Beftanbtheil ber Berfaffung gu betrachten ift, ftimmten alle Freien. Bielleicht hatten fie nur bas Recht, Die Colluffe ber Roomen und bee Rathe an beftatigen; ober wenn ein Ausbrud bes Ariftoteles (cuventednoich) auch babin ju erflaren ift, baf fie Antrage verwerfen burften, fo maren fie boch fowerlich ju einseitiger Abanberung berfelben berechtigt.

So allgemein diese Vachrichten auch lauten, so gab eb doch groß die mielle Zeit hindrech in Kreta miepreen teine Staaten, und die Infesse verkedte und mitherte viese Mangel der Siiten und der Signettischen Cinstiftungen. In Ulekerfannst tent Kreto in teine engere Verkindung mit Griechensland, und benutze in der zeschieden Zeit feine insslaufige des wenig für Schisselen.

und Sanbel.

<sup>1)</sup> Aristot. Polit., II, 7; Straho, X, 480—482: Athenaeus, Y, 143; Plato, De Irgih, I, 626; Aelian. Variae hist, II, 39; Heracides Pontie. Creta. Nicol. Damasc., p. 570; St. Croix, Des Quevernen. Édérnitis, p. 362—427; Wande, Ceparta, I, 9, 20diaga 7; Ettimann, Griedijde Staatsberfsfjungen, S. 412; Schömann, Antiquit., p. 149.

## Dreizehnte Vorlefung.

## Berfaffung von Athen.

Solon's Bater, Ereteftibes, ftammte aus bem Gefchlechte bes Robrus 1); feine und bes Bififtratus Mutter maren Geidwifterfinber. Racbem er fein ererbtes nur mittelmaniaes Bermogen theils burd übertriebenen Aufwand, theils burd erwiefene Boblthaten febr verringert hatte, weigerte er fich Unterftugungen von feinen Freunden anzunehmen, und ging ale Raufmann - bamale mit Recht fcon in Athen ein geehrter Stand - auf Reifen; meniger inden um Gelb ju erwerben, als um unter anderen Bolfern und Simmeleftrichen Beisheit zu erlernen.

Much gewann er ben Ramen eines ber fieben bellenifchen Beifen 2), melde ibre Beisbeit nie beffer bezeugten, ale inbem fie einen aufgefundenen golbenen Dreifuft mit ber Inidrift: "bem Beifeften", ausichlugen, und nur ben belphifden Apollon

folder Gaben murbig erflarten.

Solon tam auf feinen Reifen auch ju Thales ben Jonier. und fragte ibn unter Anderem, warum er nicht verbeiratbet fen? Er befam aber feine Antwort. Balb barauf trat ein Frember in bie Befellicaft, welcher angeblich Athen erft vor furgem verlaffen batte und ergablte: es fen bafelbft ber Gobn eines angefebenen, jest im Austanbe reifenben Dannes feierlich begraben morben; auf beffen Ramen tonne er fich jeboch nicht befinnen. Beanaftet rief Solon: ob ber Bater nicht Solon gebeifen habe, und brach. ale ber Frembe bies bejahte, in Die lauteften Rlagen aus. Thales aber ergriff ibn bei ber Band, befaunte feine Lift und fprach: "Bie follte ich nicht unverheirathet bleiben, ba folder Schmers felbft ben

Diodor. Frag. IX, p. 40-44.
 Diogen. Laert. Thales, c. 7; Bias, c. 1.

277

biefer Behauptung, fur Alle, bie beffen beburfen mogen.

Much Anacharifs ber Sethis foll ein Galfreum Solonie gewesen jehn, mu bim gelagt baden is Geleste fingen, Spinneweben ähnlich, nur bie Schwachen, wütren aber von allen Stattern unterbrochen. Der Griebe erwiberts sierausj: man mälfe bie Gesche so entwerfen das Elektern bavon hätten, bann wilten fie Berträgen gleich gehalten.

In biefen Zeiten hatten bie Athener and langen Kebben Salamis an is Megacerfile verleven, um ein Geleg etselfen, bei Tobesftrafe feines neuen Arigas ju erwähnen. Solon wollte Ausflechung biefel sim sein, nachteilig etseinenden Beschulten bewirten, aber auch ver Gelahr ver Tobesstrafe entgehen; beshalb leilte er sich wahnflung, befenerte das Bell durch eine begeisterte Sichtung, und bewegte es mit Julie des Pissistanus um ber meisten jungen Mamer zu einem neuen Kriege, in wedeem die Athener Salamis ?) burd eine Estig gewannen, umb dam die erchicken gehöften Zechstmagen ihres Bestieben den gestellt die Bestieben der Bestieben

Auch bei bem Streite gwifchen ben Ryloniben und ben Unbangern bes Degaffes zeigte fich Golon's bebeutenber Ginflug. 2) Benen miflang (612 v. Chr.) ber Blan, bie ausschliefliche Berrfchaft in Athen ju gewinnen, und fie flohen aus Furcht bor ber Strafe in ben Tempel ber Athene. Lange miftrauten fie ben milberen Antragen ihrer Begner, und gingen erft nothgebrungen und mit ber Borficht aus bem Tempel berbor, baft fie einen an Die Bilbfaule ber Gottin gebundenen Faben in ben Banben feftbielten. Als aber biefer Faben bei bem Tempel ber Gumeniben gerrif, fo meinten ihre Begner, bie Botter felbft hatten ein Beichen bes Borns gegeben: fie griffen bie Freunde Rylon's an und tobteten mehrere von ihnen. Dennoch tam biefe fur ben Mugenblid gang ju Boben gebrudte Bartei balb wieberum ju Dacht und Anfeben; woburch Streit und Unficherheit furchtbar überhand nahm, bis Golon Alle vermochte, fich jur Berftellung ber Rube bem ichieberichterlichen Urtheile von breibunbert ber angefebenften Burger ju unterwerfen. Die Ryloniben murben burch beren Ausfpruch verwiesen, und Epimenibes aus Rreta, Golon's Freund

<sup>1) 604</sup> v. Ebr.

<sup>2)</sup> Thucyd., I, 126. Pausan. Phocis. Heracl. Pontic. Atheu.

schoftenshut ale Bertrauter ber Gefter und Inhaber ungemeiner Seichfeit), Am mach Alben, um bie Glabt bruch geterbeinfliche Feierlichkeiten bon ber Bintschuld un entstudigen. Roch größeres Berbienst erwarts er sich aber baburch, baße eit berhandenen liebestliche berufigere begeichnet, Judie ub gute Gitten zu beferbern inchte, sir unter Schantburg ber Frauen wirfte, bie Ilmgestatung ber Ferstenfung und ber Gefete vorbereitete, um gerger Belohnungen nur einen Zweig vom heiligen Delbaume annabm.

Um nun bas, mas Golon that, beffer ju verfteben, muffen wir verfuchen bas Duntel ber vorhergegangenen Beiten wenigstens in etwas aufzullaren. Bei mehreren, jeboch meift fpateren Schriftftellern finden wir bie Radricht: baf bie alten Ginwohner von Attita in Stamme ober Raften gerfielen. Balb aber ift biefelbe in poetifch-mythifder Beife behandelt 1), ober Die Ginrichtung in gang fabelhafte Beiten verlegt; balb werben nur Ramen ber Stamme obne irgenbeine weitere Erfauterung mitgetheilt, moraus fich um fo weniger mit Bestimmtheit foliegen laft, ba verfchiebene Lesarten bes Textes verfchiebene Ertlarungen berbeiführen. Der einen gufolge maren jene vier Abtheilungen: 1) Briefter, 2) Rrieger ober Rriegegebel, 3) Gemerbtreibenbe, 4) Birten. Dies murbe, wenn man bie Aderbaner ben Birten gugefellt 2), burchaus mit ber inbifden Rafteneintheilung übereinstimmen, und im Beltlichen ebenfo einen Bufammenbang mit bem Morgentante barguthun icheinen, wie er in religiofer Binficht bebaurtet mirb. Biegegen führt man aber an : a) baft fich in Griechenland nirgenbe ein von ben übrigen Stammen völlig getrennter berrichenber Briefterftand finbe, ober beffen frateres Berichminben, im Sall eines wirflichen fruberen Dafeune. gang unbegreifich mare; b) bag bas Unterfteden ber nicht genanuten wichtigeren Aderbauer bei ben Birten willturlich erfcheine; c) bag bie Lesarten eine richtigere Erflarung erfanben 3), namlich bie folgende: Es gab vier Rlaffen, ober Ctamme: 1) Abeliche 2) freie Binebauern berfelben, 3) Birten, 4) Gewerbtreibenbe und Sandwerter. Diefe Aufgablung ftimme beffer mit ben in Griechenland fich feruerbin entwidelnben Berbaltuiffen, und beburfe ber Borausfetung nicht bag ber Briefterftanb untergegangen, ober bei

<sup>1)</sup> Platon, Timans, S. 24; Critias, S. 110, 122. Sinweisungen auf agpptischen Ursprung: Diod., I, 28.

<sup>2)</sup> Strabo, VIII, Achaja ichreibt bie Gintheiling in Priefter, Rrieger, Gewerbtreibenbe und Aderbauer bem 3on gu.

Bödh's Programm von 1812. Eurip. Jon., 1579.

ben ionifden Ginmanberungen ber Rriegsabel erft im Begenfate bes erften entftanben feb. 1)

Welche Anficht man aber auch vorgiebe, fo lagt fich boch annehmen: 1) bag in ben einzelnen Orticaften Berfonen aus jenen verfcbiebenen Stanben ober Stammen nebeneinanber mobnen tonnten, ober vieluehr wohnten; 2) bag weun bie vier Bhylen ber alteften Beit wirflich mit jenen vier Stammen gufammentrafen, fich bod fpater in ieber Bhole ebenfalls mehr ober meniger Berfonen jeber Rlaffe ober jebes Stammes befanben, ober befinben tonnten. hiernach liefe fich eine ortliche und gefchlechtliche (ober familienbebeutung) ber Bholen vereinigen, Andere Unterabtheilungen ber Phylen (nach Bhratrien, Trittben u. f. m.) fommen ftaaterechtlich bier weniger in Betrachtung.

Bur Beit bes Thefeus finden fid, ftatt jener vier Rlaffen ber Ginwohner nur brei ermabnt: bie Ebeln ober Boblgeborenen. Die Aderbauer und bie Bewerbtreibenben. Diefe neue Gintheilung. welche jenen erften Rlaffen fo bestimmt zu widerfprechen fcheint, liefe fich mit beiben Ertfarungearten vereinen : nach ber erften fcmolgen Briefter und Rriegsabel, nach ber zweiten Sirten und Aderbauer in eine Sauptflaffe gufammen. Gie fcheint inbeg nur ber naturliche Musbrud fur wirflich vorhandene Berhaltniffe gu fenn; wogegen fich tein Beweis finbet, bag fie politifche Rechte begrundet habe, ober eine formliche Einrichtung gewesen feb. Uebrigeus maren alle biefe bellenifden Abtheilungen niemals in vollem Umfange eine aguptifde ober inbifde Rafteneintheilung. Gie laffen fich taum mit beutiden Stanben vergleichen, und bezeichneten meift nur bie verschiebenen Lebensarten ber Gimvohner fowie ben natürlichen, fich überall findenben Gintritt ber Rinber in ben Beruf ihrer Meltern. Doch ift auch hier Die Stetigfeit einer etwa angeerbten Gitte wohl nicht fo groß, ale bei manchem anberen Bolle. Gewiß blieben jene Ginrichtungen feineswegs immer unverandert, vielmehr hatten fcon bie Dagregeln bes Thefeus einen nicht unbebeutenben Ginfluß auf bie Rechte ber Stanbe.

Bor ber Berricaft bee Thefeus - fo wird ergablt wohnten bie Gingeborenen von Attifa in einzelnen Orten unter vericbiebenen Gerichten und Dbrigfeiten 2); und weil nirgenbe fur



<sup>1)</sup> Schomann, De comit. Atheniens., p. 336, 355; Derf. über Grote, G. 4. Meier, De gentilitate attica.

Isocr. Encom. Helenae, p. 649; Plut. Theseus, p. 24, 25, 32; Aristoph. Plutus, p. 627; Diod., IV, 61; Thuc., II, 15; Philochorus, Fragm. hist., I, 384; Cicero, De legib., II, 2. Manches Spatere mag man guf Thefeus gurudgeführt baben.

Alle etwas Bemeinfames, nirgenbe ein genugenber Mittelpuntt beftant, fo erhoben fich unter ibnen febr oft fcabliche Befehbungen. Diefem Grundubel befchlof Thefeus burch eine neue Berfaffung abzuhelfen: Die Urmen gewann er ohne Dube für feine Anfichten, bie Bornebmen ichredte er mit feiner Dacht, ober lodte fie burch bas Berfprechen: er wolle bie fonigliche Burbe nieberlegen, unb nur bie Dberleitung im Rriege, und bie Aufficht über bie Befete behalten. Dit ber ausbrudlichen ober ftillichweigenben Buftimmung Aller bob er gwar nicht jebe Thatigfeit ber einzelnen Orteobrigfeiten auf, bifbete aber in Athen fur gang Attita einen eingigen Rath, eine einzige Regierung behufe einer Bemeinichaft und Rraftigung boberer, bie babin ungefannter Art. Er ftutte bies ftaaterechtliche Gebaube burch gemeinsame religiofe Feste, und eröffnete endlich, bamit bie Rabl ber Bewohner fich mebre, eine Freiftatte au gleichen Rechten und gleichem Coute für jebermann. 1)

Die obigen burch Thefeus gerügten lebel tonuten allerbings neben flanbifden Abtheilungen eintreten, fobalb ben unabhangigen, aber eben barum feinblich gegeneinander tretenben Orticaften ein boberer Richter feblte; anbererfeits tonnten bie Stanbe bei ben neuen Ginrichtungen auch fortbauern, obgleich bie Rlage Einzelner natürlich ericeint: baf bie Bereinigung aller Ginwohner ju einer Stabt, bie Unabbangigfeit ber Ortichaften und bem Ginflug ber einzelnen bafelbft berrichenben Familien verfürzt habe, mabrenb bie nach Athen bingiebenben Berfonen au Bebeutung gemannen.

Bir tonnen bie mertwürdigen Beranberungen, welche feit ber Beit bes Thefeus bis auf Die Beit ber jahrlichen Archonten in Sinfict auf Berfaffung, Bilbung und Gefinnung bes Bolle vorgingen, beim Mangel an Quellen nicht genau nachweifen; nur ideint biefe innere Umbilbung wichtiger gewefen zu febn als ber Bechfel auferer Berbaltniffe, welchem Attita feiner Lage balber in biefen Jahrhunderten gludlicherweife weniger ausgefett mar, als manches anbere ganb.

Das allmählich immer baufiger werbenbe Abwechseln ber Obrigfeit in Athen follte ein Uebergewicht bes Bolfe vermutben laffen; in Babrbeit blieben aber menige Familien im Befite ber Memter und ber Bablrechte; bie Berricaft bee Abele, ber Eupatriben, marb immer ftrenger und brudenber. Bemig mar Athens Befdichte in jenen Beiten leerer ale in ben fpateren Jahrhunderten, und bas Gerebe von ber alten, frommen, würdigen, vortreffliden Abeleberricaft berubt auf feinen gefdichtlichen Beweifen.

Drafon's einseitige Gefetgebung 2) mochte fich im Bangen

<sup>1)</sup> Thueid., II, 15. 2) Um 624 v. Chr.

Ein in bebenflichen Beiten angewandtes ungenugendes Mittel erhöbt allemal bie lebel; bas erfubr man in biefem Augenblid auch in Athen. - Bor allem bedurfte bie Lage ber Armen einer Befferung. Gie mußten Schulben halber ben größten Theil ihrer Einnahmen an bie Glaubiger abliefern, ja mande übergaben fich felbit ale Eflaven, ober verfauften um Belb au lofen ibre Rinber, ober floben aus bem Baterlande, weil feine Gulfe moglich ericeine und bie Berfaffung fich mabriceinlich balb in eine bloke Thrannei verwandeln werbe. - Bie nnn biefe argen Uebel gu vertilgen maren, barüber gab es brei Sauptanfichten: bie Beburftigen fprachen fur eine neue Begrundung ober Erweiterung ber Bolferechte 1), Die Reichen und Bornehmen fur eine gefetliche Ginführung und Anerkenntniß ber Berricaft Beniger, Die Banbeltreibenben endlich und biejenigen, welche gwifden Reichtbum und Urmuth in ber Ditte fanben, fuchten Gulfe und Freibeit in ber Mitte amifchen jenen beiben außerften Berichlagen.

<sup>1)</sup> Ob man auf ben Bergen ober im Thale wohnte, entichieb nicht über bie politischen Ansichten, sondern bie ftanbifche Stellung und bas Bermögen.

Archon umb Gefeggeber ermannt. Richt ohne reiftigte liebertegang entfosse fie fig um Unnahme biefer schweren Bater, berm bie Hohle gereicht ber bei hohle ber einen umb ber Tros ber anderen Partei fanden ibm einer vonheren Bateri fanden ibm einer vonheren Bateri fanden ibm einer Breunde und micht minder wiele Bürger: er möge, medlimmert um auf Seruntzielt, lieber bie Alleucherfchgist antre-betimmert um auf Seruntzielt, lieber bie Alleucherfchgist antre-ten; benn durch einen trefflichen Mann werde biefe Berfassung ir erfestig die Ergenteiten andere. Solon aber verglich die Typasmuei einer schönen Gegend, die feinen Mangang habe, umb blieb (ohnen Abschieden der einer Mangang habe, umb blieb (ohnen Abschieden der einem Mangang babe, umb blieb (ohnen hier die Kulfficht auf Bünscher) der Erichard Beringstein um Bunscher), die Kulfficht auf Bünscher bott einem Manga, mändich is der fürficher Bertschaft Wertschaft gelt einguführen, aber leine unbedingte Beliebertschoft einguführen.

Alfo gebeut mir ber Beift bie athenifchen Manner ju lebren, Welch unfägliches Leib ichlechte Berfaffung gebiert! Bute Berfaffung jeboch bringt Alles jum Schid und jur Orbnung, Und um bes Frevelnben guß legt fie bie Feffel berum, Schlichtet bas Bibrige, ftillt bie Begier, brudt nieber bie Doffart, Dorret ber Unbeilefaat fproffenbem Reim im Entfteben, Bieget gerabe bas Recht, bas verbreht mar; Werte bes Sochuuths Schwichtigt fie, und gur Rub' bringet fie Baber und 3wift. Stillet bie Buth berberblichen Streites, und Alles 3ft boll Ginn und Gefdid, wo fie bie Menfchen regiert. -Denn ich ertheilte bem Bolt an Gerechtfamen was ibm genug ift, Richts ihm entziehend an Jug, aber auch mehrenb um Richts. Doch bie an Dacht borragten, berehrt um Giter bes Bufalls, 3brer auch mabrt' ich, bag Richte miber Bebuhr fte betraf. Und fo fant ich, fie beibe mit fraftigem Schilbe bewebrenb; Doch Gieg wiber bas Recht, ließ ich fur beibe nicht gu. -Co ja allein wohl mochte bas Bolt nachgeben ben Gubrern, Beber entgligelt gu febr, weber auch fnechtifch bebriidt.

Ueberall ging alse Selou von Grundfagen aus, nelche unebennenn Reuerer und Beltvertessferer sich jum Mustler nehmen follten: man misste Richts anbern was noch iegend erträglich sen, senst gernte Anze in Berwirrung und Anstellung; man misste vie Geste ben Berbältnissen anpalen, nicht viele durch die Gesen zu der den der der der der der der der die der die sein: daß Anandes mas Geloniss beist, aus frührern Zeiten berrühren mag, und umgescht aus frähere Reuerungen auf seine Kechnung geseht wurben. Beschnerb fahr man zur Zeit ber

<sup>1)</sup> Beber, Elegische Dichter ber Dellenen, G. 43; Bergberg, in Brub' Tafdenbuch, 111, 308.

<sup>2)</sup> Plut. Solon, p. 15, 22.

breifig Thrannen Bieles verfälfcht, weggelaffen ober Anberes an

bie Stelle bes Colonifden eingefchoben. 1)

Bir haben in bem Folgenben, wo es uns nur auf eine allgemeine Josammenkellung andam, manches spätere Atheniche unmittelbar an bas Solomische angereicht, wenn es anderes bamit nicht in ofseudarem Wibertjreuche fandt, und nicht eine gusammen- fimmende als eine feinbestelles Entwicklung ber ansinachliech Grundfimmende als eine feinbestelles Entwicklung ber ansinachliech Grund-

juge ju fenn fcbien.

Bwei große Dagregeln ichufen bem Golon erft reine Babn ju einer neuen Gefetsgebung; erftene, bas Mufbeben ber Gefete bes Drafon, mit Anenahme berer, welche ben Morb betrafen unb mabriceinlich ans früheren Zeiten berrührten; zweitens, bie Geis fachtheia ober bie Schuttelung 2), bie Erleichterung ber Laft. Gie bestand entweber in einer Berminterung ber Binfen fur bie aus fruberer Beit gefchulbeten Rapitalien, und in einer Erbohung bes Rennwerthes ber Mangen, welches eine theilmeife Berabfetjung ber Schulben in fich ichloft; ober fie bestand in einem volligen Ertaffe berfelben. Die lette Annahme ift bie unwahricheinlichere, weil gewiß nicht alle Schuldner gleich unrechtmäßig behandelt murben und gleich gablungenufabig maren, Golon auch bie Glaubiger nicht barter bebanbeln wollte, ale es bie unabanberlichen Berhaltniffe nothwendig machten. Gleichzeitig mit biefer Schulbenermagigung marb es fur bie Bufunft unterfagt, fich megen Belbforberungen an ben Leib bes Coulbnere halten gu burfen. - Mit biefen Dagregeln waren nun anfanglich meber bie Reichen noch bie Armen gufrieben; jene, weil fie ungegebtet ber inneren Rablungeunfähigfeit vieler Coulbner, burchaus feinen Berluft leiben wollten; biefe weil fie eine neue gleiche Bertheilung bes Grundvermogene auf fpartanifche Beife erwartet hatten. Endlich berubigten fich aber beibe Theile, und Colon rechtfertigte feine llueigeunütigfeit 3) junachft baburd, bag er felbft bebeutenbe Schuldforberungen erließ ober ermagigte.

Deunoch hat man, bis auf ben hentigen Tag, jene Woftgedt ungerecht gefolefen; mit Vecht, jefern man ben Erbabpunft unbebingten, uwerfessichen Brivatrechts ausschlichgen stellt, Deugegen Colon taedelles, ja breisburchtig erigdent, sodal man billigerweife sebentt; baß die hieburch Bertesten gar fein völlige Auflöfung bes Elaats faum zu vermeiben war; baß ferener ihr wundertiger Edystente und vermeiben war; baß ferener ihr wundertiger Edystennium um derbarte Ertrafen gegen

3) Diog. Laert. Solon, c. 1.

Demosth. contra Aristocrat., p. 630. Lysias in Nicom.
 Heraclid. Pontic. Athen.; Philochorus, Fragm., I, 393; Θήδε mann au Grote, ©. 22.

jahlungkunfaßige Shuldure die Uefel meift herkeigeführt hatten; duß endlich die wiedercholte Anwendung eines solchen Mittels (wie es wohl in anderen Staaten 3. B. durch Müngverschleckterung öfter flatifand) streng unterlagt ward. Die Seisachteis bezog ich übrigenes and auf Gelftrafen und Staatsschliches

Bei Betrachtung ber folonifc athenifden Berfaffung, auf welche wir jeht ibergeben, verbienen unn vorjägliche Aufmertjameit: bie neue Eintheilung ber Burger in Rlaffen, bie Boffeverfammfungen, ber große Rath und ber Areopaque.

Diefe wurden zeither eingetheilt nach Phylicia, und nach Demen ober Detfachten. Mie mus aber and beite Einstellungen gieninaber ober übereinander gedoßt baben unigen 1), fo bleich geniß, baß in jener alteren Zeit ber mößighe haatsrechtliche Unterschiede und eine Zeinken beruhte; baß, wie gefagt, bei Gupatiben, ber Iber, auf ihemter und herrichgelt wo nicht anschältestichen, boch überwiegenden Einstell hatten, baß volltiche Erberdie eingeführt waren und streug besonwiet untern. Diefe Serbstinige erlöchen bem Seolen mangelhaft, und indem leine unen, höcht wichtige volltiche Einstellung in Alassen auf einem Betreugen auf errer Wenntbage, auf dem Vernehung gena auberen Gwundbage, auf dem Sein die Seine der erfen Klasse beiten ein gibride reim Einnahmen beruhte, mußte Bielde eine andere Gestalt gewinnen. Die Mitglieber ber erfen Klasse beiten eine jührtiche reim Einnahmen beruhte, mußte Bielde eine Aberten ein jührtiche eine Einnahmen beruhte mitbellens sind zu bei bei beiten eine jührtiche eine Einnahmen beruhte mitbellens sind zu bei beiten eine jührtiche eine Einnahmen beit mitbellens sind zu beite eine gestellt wir bei den Webenman biet ten untgehr berliner Webenmunn Früdigte ein Webenman biet ten untgehr berliner Weben und

<sup>1)</sup> Davon wirb noch an einer anberen Stelle bie Rebe fenn.

<sup>2)</sup> Nach Arifteteles (Bolitit, II, 7) schried Soson ein bestimmtes Bag bes Lanbefitjes vor; gewiß tam aber ein foldes Gefet nie ju voller Anweinbung.

Rur Mitglieber ber brei erften Rlaffen gelangten ju ben nubefolbeten Staatsamtern; Alle batten bagegen (anfange obne Golb, ober Enticabigung) gleichen Untheil an ben Gerichten und Bolfeversammlungen. Mus Grunden ber Gittlichfeit blieben inbeffen Unteufche, Reige und Berichwenber ausgeschloffen. Bei ber Bolfeversammlung mar eigentlich bie bochfte Bemalt: fie gab Die Befete, fie enticbied über wichtige Berwaltungsangelegenheiten, fie übernahm oft bas Richterant in Rechtsfällen öffentlicher Urt: Rrieg, Frieben, Bunbniffe, Steuern, Mungwefen, öffentliche Mulagen, Belohunngen, Gefte, Gottesbienft, Ertheilung bes Burgerrechte u. f. w. bingen von ben versammelten Burgern ab. Diefe überfdwengliche Bewalt murbe gunachft baburd ermäßigt und geregelt, bag Richts an bie Berfammlung gebracht, Richts in ihr verhandelt werben follte, ehe ber große Rath barüber verberathen batte. Much berief ber Rath bas Bolf burd bie in ibm porfigenben Britanen, und ließ jebesmal burch fdriftliche Musbange befannt machen, worüber man ratbidlagen und beidließen folle. Bei eiligen und außerorbentlichen Berfammlungen tounte man biefe Dagregel aber nicht beobuchten, und über rein friegerifche Gegenstanbe burften auch wohl bie Strategen ober Gelbherren, nach einer bem Rathe gemachten Anzeige, Die Burger gufammenberufen. Bieraus geht ferner ber Unterfchieb bervor 3), baß bisweilen blos bie in Athen Begenwärtigen erfcbienen, bisweilen auch bie auf bem Lante mobnenben Stimmfabigen einberufen murben, fobaft ju Entideibungen über wichtige Begenftante minbeftene fechetaufent Abstimmenbe gegenwartig fenn follten. Binnen fünfunbbreifig Tagen bielt man gewöhnlich vier Berfammlungen; fie fielen aber, fo icheint es, nicht immer auf benfelben Tag bes Monats. Ebenfo wenig bielt man fie immer auf berfelben Stelle, am baufigften inbeffen in ber Bnur ober

<sup>1)</sup> Genaue Untersuchungen über biefen schwierigen Gegenftanb bei Bodh, I, 643.

<sup>2)</sup> Als haier heersold gezahlt ward, bauerte biefe Art unmittelbarer Kriegsversplichtung zwar fort; bech gad ber Staat bisweilen bie Rilftung, um Leichtbewaffnete in Schwerbewaffnete zu berwaubeln. 3) Pollux, VIII, 9, 116; Aristoph. Ecclosiux., p. 432.

bem Schanplate bes Dionpfos. Die Orbning, in welcher man bie Gachen vornehmen folle, mar im Allgemeinen bestimmt. Buerft marb gebetet und geopfert, bann theilte man bie Beichluffe bes Rathe nochmale mit, und verfluchte jeben, ber gegen feine Ueberzeugung ober fur Gelb fpreche. Es war jebem Unbefcholtenen erlaubt in ber Bolfeversammlung ju reben; por ben Blingeren follten jeboch bie Bejahrten auftreten; jeber Rebenbe fette einen Rrang auf. Die Abstimmung erfolgte in ber Regel burch Sanberheben, felten (und mohl nur, wenn bas perfouliche Intereffe Gingelner im Spiele mar) insgebeim burch Steinden, 1)

Ein Ausschuff ber vorfitenben Brotanie bes großen Rathe lentte in fruberer Beit bas Bange und insbesonbere bie Abftimmungen. Reun aus ben übrigen Stammen ermabite Borfiter. melde ebenfalls ju ben Ratheberren geborten, fibertamen fpater vorzugemeife bies Beichaft. Der Berfammlungebegirt marb fruber burch Stride und Baune abgegrengt, und bie Legiarchen praften mit Bulfe ber Bilrgerrollen, ob fich ein Unberechtigter einge-

fdlichen babe, 2)

Co wenig ale Colon querft Bolfeversammlungen einführte, fo wenig ift er ber erfte Urheber eines engeren Rathe; mobil aber muften feine Befete auch auf biefen Ginfluft haben. Bebe ber vier ju Golon's Beit bestebenben Bhblen ober Sauptabtheilungen gab hundert Glieber jum Rathe ber Bierhundert. Gie murben jahrlich aus ben brei erften Rlaffen genommen. 3) Spater, ale Rlifthenes bie Bahl ber Phylen auf gehn erhöhte, erloofete man aus jeber berfelben funfgig minbeftens breifig Jahre alte Danner ju bem nunmehrigen Rathe ber Funfhunbert. 4) Diefe Bahl blieb bis gegen bie Beit bes Berfalls von Athen, wo zu Ehren bes Antigonus und Demetrins zwei Phylen und hundert Rathe bingugefugt murben. 5) Außer ben fünfbunbert Mitgliebern, von welchen jeber täglich eine Drachme aus öffentlichen Raffen betam, ernannte man fur ben Fall bes Abganges eine gleiche Rabl von Stellvertretern. Bor bem Gintritt in ben Rath mußten fich Mue einer Brufung unterwerfen 6); man burfte jeben aus erheblichen Grunden gurudweifen, ja fogar im Laufe ber jabrliden Bermaltung burch bie Debrheit ber Stimmen entfernen. Erft nach bem Ablaufe eines Zwifdenigbres tonnte jemand noch-

Plut. Solon, p. 19; Schömann, De comit. Athen., p. 122; Antiquit., p. 225.

<sup>2)</sup> Blato, Protagoras, S. 319. 3) Aristot. Polit., II, 12.

<sup>4)</sup> Xenophont. Memor., I, 2, 35.

<sup>5)</sup> Plut. Demetr., p. 10. 6) Pollux, VIII, 5, 19; Schomann, Antiq., p. 175.

male in ben Rath eintreten. Bar bas Bolf am Schluffe bes Jahres mit bem gefammten Rathe gufrieben, fo erhielten bie

Glieber einen Krang jur Belechnung.
Der Richt batte 1), wie wir sahen, die Auflicht und die Vorlerschung siere Einfanfte, Krieg, Frieden, fiber die Angelegeneiten der Bundergeneinen, die Beitze die Gedauftiele u. 1. in. 2) Angerbem aber fand dem Kathe and ein eigentsfimiliefer Birtungsfreis zu, innerbald bestien eine Bertigungen fortgalten, seiern sie nicht vom Bolle anfgeholen murben. Nichten Angeholen bei der eine gegentlich berinder Bertingssiehen Bei den fich der die Bertingssiehen Bei Entspektein bei Entspekten bei Den bei wir die bei Entspekten bei Den bei wir die Den bei den bei der Den bei den bei den bei der Den bei

Der Rath ber föunssunkert theilte sich, sein Klissenen, noch Schammen (Sphyen) in zehn Prytanien zu jumpig Gliebern, von benen jede, nach der durch das Loos bestimmten Reihenfolge, ben Glichiten 35 Tage lang vorstund. Dies gab 350 Tage '?) is vier, ober fünf vom Wondspher alebaum noch übeig bleifenden Tage, sewie der Wonat, welchen nan der Uleberreihlimung mit bem Sonnenjabre falben unverben nach Regeln vertheilt, die wir nech nicht gang genau lennen, ober die nicht unsehnte in elffahren. B

Mus ben Prhanen erloeftet man für jeben Zag einen Spifates, einem Sortlefer, weider ben Gefchäftgang im Ratis, und auch (mit bedeutendem Einflusse) in der Beltveerfammtung eitete, jo lange überhaupt dies Geschäftstellung der Britaune versiele. Inem Bortleger übergab man die Schlüsse zur Burg und zum Sochen Bortleger übergab man die Schlüsse zur Burg und zum Sochen geschäften nichts zu tehm. Einige bestigt Zage, und die Reitung ausgenommen, war täglich Situng des Natis. Ber dem Reitung ausgenommen, war ibglich geling des Natis. Ber dem Reitung ausgenommen, war ibglich bei der Michael weiter des Reitungs der Geschäften der bertet man in den Werfammtungshaufe dem geme und der Althen. Die sunftig regierenden Prytanen agen gusammen in der Abose.

Der Areopagus, bisher wohl nur ein Wertzeng ber Abelshertschaft, follte jett eine hauptstüte ber Bersassung werben. Er urtelte nicht blos als boditer Gerichtsbof über alle Samb-

beben. 3)

<sup>1)</sup> Xenoph. Occon., IX, 15.

<sup>2)</sup> Ariftophanes, Friebe, G. 714.

<sup>3)</sup> Demosth. in Aristoer., p. 651. — Beamte hatten weber Sits noch Einwirfung im Rathe: Schamann, Antiq., p. 241.
4) 3befer, Chronologie, I, 289.

<sup>5) 3.</sup> B. Ueber bie Ordnungen, in welche angeblich jebe Prytanie gerfiel, Die Berichiebenheit bes Epiftates und Proedros u. f. w. Schömann, Antig., p. 216.

Die neuen Archonten wurben, feit Colon, aus ber erften Rlaffe anfange ermablt, bann erloofet; feit Ariffibes: obne Unterichieb ber Rlaffen erloofet. 2) 3hr Birfungefreis marb im Ablaufe ber Beit in mehrfacher Sinficht beidranft, und nur felten traten fie ju einer gemeinsam wirfenben Beborbe gufammen; boch blieben fie noch immer bie angesehenften Beamten. bem erften, Eponymos, benannte man bas 3ahr. Er fprach über Rlagen, welche unter Burgern aus Berfoneurechten eutftanben: fo inebefonbere über Erbicaften, Beiratheaut, Beiratheftreitigleiten, Bormunbicaften u. f. m. - Der zweite, Bafileus, hatte bie Aufficht über einige religiofe Angelegenheiten 5) (namentlich bie eleusinischen Dofterien) und bie Rechtspflege in allen auf Religion und beiliges Recht bemalichen Dingen. Er mar ferner Borfteber bes Areopaque bei Ginleitung ber Brocene über Morb. Tobtidlag und vorfetliche Bermundung und Branbftiftung. -Der Bolemard urtelte über Streitigfeiten unter Fremben und Beifaffen, fowie gwifden Burgern und Fremben; er leitete, in alteren Beiten, qualeich mit ben Gelbberren bie Griegsangelegenbeiten. Cede Theemotheten batten ben Borfit in Berichtebofen über alles bas, mas nicht bem Birtungefreife anberer Reamten quaemiefen mar.

Deantten gugenezen war.
Mus bem Allem ergietet sich, baß die Geschäftsbegiete ber Archonen leineswegs nach einem streus wissenschaftlichen Syssens abgegrent benarz; wohl der sinden sich geschäftliche Gründe und Beranlassungen, aus welchen die beziehnteten Einrichtungen auf natürtiche Beise servorgingen. Pach wollenderen Infruction ber (nicht dem Archon zur legten Entschäftlichung gellichenen) Rechtlesgaben legte man sie dem Richtern zum Sprucke vor. In einis nach Richten der Rillen wes nieden kanten bei Berichtsbelöfe

<sup>1)</sup> Valer. Max., II, 6, 4, ext.

<sup>2)</sup> Meier und Comann, Attifcher Broceg, G. 40.

<sup>3)</sup> Es weitet bies bin auf bie Berfnüpfung bes religiöfen und burgerlichen Elements im früheren Bolfeleben. Dermann, Gottesbienfliche Altertplimer, G. 2.

<sup>4)</sup> Meier und Schömann, Attifder Broceg, G. 133; Goomann über Grote, G. 48.

mit Berfonen, welche eine befonbere Befähigung gur Brufung und Beurtheilung befagen,

Bebem Archon, wenigstene ben brei erften, ftanben zwei von ihnen felbft gemablte, vom Rathe (burch bie gewöhnliche Dofimafie) geprufte und gebilligte Danuer gur Geite. Dach Ablauf jebes Jahres mußten alle öffentlichen Beamte 1) por ben biegu angeftellten Logiften und Guthonen Rechenichaft ablegen, welche nachftbem, in gewiffen Rlagefällen, ben letten Epruch ben orbentlichen Gerichten guwiesen. Riemand follte in bemfelben 3abre mehr ale ein Amt belleiben, und por bem Antritte beffelben marb gepriift: ob man Burger fen, bas gefetliche Alter befige, feine Meltern geehrt, Rriegebienfte geborig geleiftet und Abgaben gezablt babe.

Muger ben Benannten gab es in Athen ungemein viele Beamten und Behörden für bie verschiedenartigften Gegenftande. Co 3. B. gebn ermablte Strategen, welche, in alterer Beit unter Theilnahme bes Bolemarden, bas Kriegswefen leiteten (alfo 3, B. Aushebung, Ginubung, Befestigungen u. bgl.); gehn aus ber erften Rlaffe ermablte Tamiai, ober Schatzmeister ber beiligen Belber ber Athene, welche jeboch ju gleicher Beit ben Staate. ichat in Berichluft batten. Die laufenben Ginnahmen und Musgaben ber burgerlichen Finangverwaltung leitete ein auf vier Jahre ermablter Borfteber. Gur bie Kriegsausgaben forgten in ber alteren Beit Die Bellenotamien, und nach beren Aufhebung ein Kriegezahlmeifter. Musgaben für bie Refte leifteten anfange ebenfalle jene Bellenotamien, frater bingegen bie febr einfluftreiche Beborbe bee fogenannten Theorifone. Elf Danner hatten Die Mufficht über bie Befangniffe und brachten bie peinlichen Urtheile jur Bollgiebung; Rolter ober Golage murben indeft gegen Burger nicht angewandt. Bebn Manner (aus jebem Ctamme einer) führten ale Staatsanmalte bie gerichtlichen Ungelegenheiten ber Regierung. Außerbem finden wir Agoranomen jur Aufficht über Darfte und Lebensmittel; Aftonomi fur Bolizeigngelegenheiten; Metronomen fur Dag und Bewicht; Beborben fur öffentliche Bauten, Sanbel und Ceemefen u. f. m. Bei ben meiften Beamten (jeboch mit Ausuahme ber Strategen) trat frater bae Loos an bie Stelle ber Babl, und ein beftimmtes Bermogen verlangte man wohl nur bei gewiffen Finangbeamten. 2)

Die Bahl ber Berichte (von benen mir weiter unten nochmale fprechen werben) war groß, und ihr Birtungefreis mehr

<sup>1)</sup> Heyne, Opuscula, IV, Nr. 5. 2) Dermann, Miterthilmer, I, 334; Schömann, De comitiis Athen., p. 318; Antiquit., p. 247; Fragm. hist., II, 120.

burd bas Bertommen, als burd fefte miffeuidaftliche Grunbfate bestimmt, Dan tonnte fie ale fleinere Musichuffe ber grokeren Bolleversammlungen betrachten, in welchen Beamte (Magiftrate) eine Art von Borfit führten und bie Cache gue ober abwiefen. Es murben fur jene Berichte, in fpaterer Beit (und vielleicht erft nach Ginführung bes Richterfolbes) jabrlich 6000 minbeftens 30 Jahre alte Burger burche Loos ernannt, welche nach bem ursprünglichen Orte ber Gerichtofitungen Beliaften biefen. Mus jenen murben 5000 in gebn Abtheilungen bon je 500 für bie einzelnen Rechtefalle ausgefondert, mabrend bie übrigen 1000 ale Stellvertreter bienten. Rach Dakaabe befonberer Bestimmungen und ber Bidtigfeit ber Begenftante flieg bie Rabl ber wirflich in Thatigfeit gefetten Richter von 201 gu 501, 1001 u. f. m. bis 6000. - Antlager über öffentliche Angelegenheiten, welche nicht ein Runftel ber Stimmen erhielten, follten in ber Regel eine Strafe gablen.

Die Heliaften, ober Nichter, schwuren beim Zens, Bosedwar, und ber Demter einen furchfaren Gir: "Te ie wollten noch ben Gesegen bes Bolls und ben Beldulffen bes Rathe tichten, Die Gesegen bes Bolls und ben Beldulffen bes Rathe tichten, Die Bertfehrt Berniger behintern, jeben Borfssagungen wegen einer neuen Erfassung ber Schwiben ober einer Berthelung best Grundberechen, nieman gegen bie Gespe verweisen ober juräckernsen, keinem gerächtig mehrere Mennter ober ein neues amertenam lassen, bei mit gein gefreger ung bestäten ber gene Bertselfen aber allen, ber noch für ein anbered begenungshichtig sey, kinn Gelschelle undenen, sondern Allager und Beltagte dem Serurtsfelt anbören."

Die Epheben ober bie mit achtieft Jahren großibrigen Manflung schwurzen "3ch werbe biefe beiligen Bassfien nicht bei schimpfen, ben Anflihrer nicht verlassen, für bas Baterland und bie Better lowohl mit Bieten, als auch allein tämpfen. 3ch schwiebe vor Driefteit und ben vom Bolle oggebenen Geiepen zu gehorden, feinen Auflicht bagegen zu verstatten und das Baterland wich in schiebetern, sowienen besteren Munde zu binterlassen.

n ber Regel dauerte bie Berplickung jum Ariegsbienfte vom achtehenen bis jum fechgigten Jadre; die Ausbeumg erseigte aber nach Maßgade bes wirflichen Bedüffnisse und nach gewissen Merseilen. Wer aum Ariegsbienfte personisse mit war der der irrivillig Beiträge für die Bewoffmung Anteren. Wer öffentliche Kahgaden packtet, mar für die Zuere ber Bacht, eit vom Kriegsbienfte frei; ehrles warb, wer die Wassen packet,

Die Athener hatten (mit Bezug auf Jahreszeiten, natürliche,

Lysias in Phil., p. 881.

fittliche und geschichtliche Ereigniffe) weit mehr Refte als alle übrigen Griechen; aber, fobald man bie ber einzelnen Stamme, Beidlechter und Ortichaften nicht mitgablt, jabrlich boch mobil nicht mehr ale fechzig bis achtzig Tage. 1) Reine öffentliche Banblung marb begonnen, obne bie Gotter angurufen. - Richt blog ben befamiten bellenifchen Gottern, fentern auch (bamit feiner übergangen ober beleidigt merte) ten unbefannten Gottern wurben Altare errichtet, ja fogar einzelnen Tugenben, g. B. ber Barmbergigfeit, ber Chambaftigfeit u. f. w. Es galt ale Regel, baft man ben Gottern bie Erftlinge ber Fruchte weiben muffe, mobei fur bie Briefter immer ein Bebeutenbes übrig blieb. Gflaven und Frembe maren nicht von ben Tempeln, mohl aber von ben Mufterien ausgeschloffen. Dan burfte an gewiffen gefttagen niemand verhaften, an ben Moen (einem Gefte ber Ceres) feine Thiere opfern, an ben Banathenaen, mo man Somer's Gebichte abfang, feine gefarbten bunten Rleiber tragen. Doch ber Raum erlaubt es nicht, bier auf biefe Dinge naber einzugeben.

Die Radrichten über bas ju Solon's Beit geltenbe ober burch ibn begruntete und fpater weiter entwidelte burgerliche Recht, find febr burftig; wir wollen jedoch nicht unterlaffen, bas

Bichtigere anguführen.

Das Gefeh ertanbte jedem, fich ballifefer Berfonen, insonbetreit ber ibs um achtgehrem Jahre miberschäperg Ballien vor Gericht anzunehmen, ohne baß beim Berdufte be Rechtsbreites bie sonft gewöhnliche Strafe eintrat; ja offenbare Eingariffe in bern Rechts betrachtet man nicht als Sache ber Gingelinen, sonbern unterluchte sie vom Staatswegen. Auch waren Minberjährig bis gu einem Jahre nach eingertetener Geschährigkeit frei web ben öffentlichen Leftungen, welche man Litungen nannte. Ber einen Minberjährigen berechn fonnte, sonnte nicht sein Sommund werben. Binnen film Jahren nach gerebigter Vormundschaft burtfe man gegen magerchte Somminner flagen. 3)

Die Migift ber Machen follte urfprünglich nur aus berien Reibern und wenigem Geräche beschen. Der Monogamie blieb Regel, und es gab nicht viel verbotene Grade, ja es war ertaubt, doß sich Seitzgefchmister betraußtern. Minderjörige und Frauen bedurften vor Gericht eines Eertreters. Alle Frauen nenben unter ftrenger Judict; sie burften des Maches nicht aufein reisen nub ihr Aufwand war gestellich beschaften. Bestieß jemach ohne gunfagenben Grund beime Fraue, jo mußte er das Berientseohne gunfagenben Grund beime Fraue, jo mußte er das Berientse-

<sup>1)</sup> Corsini fasti II, Diss., p. 3; Bermann, Gottesbienftliche After-toumer, G. 48.

<sup>2)</sup> Demosth. pro Phorm. In Nausimach.

gut sogleich zurülgeben, ober dech verzinfen und für ihren Leennuterhalt sorgen. Scheidungellagen wurden der dem Erften der Archanten eingebracht. Dem ergriffenen Sebetrecher mochte man töbten; Jangfrauentand warb mit Gelbe gebigt. Esbetrecherinnen, welche in de Tempel famen, konnte jeber ungefralt spinausberin, ja ihre Richter gerreifen 1); es war ihnen unterlagt, durch simme vollen Schund die misseandet Schönbeit zu erböben.

Ainder nutsten ihre kehaftet Melten bei Strafe der Ehr leissfelt einabseren; mur unsehrliche, und die jenigen, welche der die Schuld ihrer Bater Nichts gesent hatten, waren von vieler Serpsfichung jet. Die Affener waren burch die natlicische Beschassensteil von der die die die die die die die die die Auffenstell ihrer Candre und burch Gespe (andere wie im Sparta) zur mannischaften Täcksfastell ingeneissen, und Kaule wurden so-

gar von Mmte wegen beftraft.

Das Erbrecht beruhte auf Blutefreunbichaft vollburtiger Bermanbten. Cobne erbten ju gleichen Theilen, Tochter erbielten nur eine Musftattung. Feblten Bruber, fo ging aber bas gange Erbe auf bie Schweftern über, und bie ebeliche Tochter foloft uneheliche Gobne aus. Seitenpermanbte erbten in abfteigenber Linie nach gewiffen Abftufungen. Das Erbrecht ber Afcenbenten und ber Seitenvermanbten in auffteigenber Linie ift ichmer zu ermitteln. Bablfinder burften fiber bas Bermogen ibrer neuen Meltern nur bann frei ichalten, wenn fie felbft Rachfommen geugten, fonft fiel es in Die erfte Familie gurud. Das Recht gu teffiren beftanb unter gemiffen Beidranfungen: Rinberlofen ftanb es frei Bermachtniffe ju machen; fruber mußten fie ibr Bermogen bem nachften Anverwandten überlaffen. Rlagegefdrei, Berlebung bee Rorpere und toftbare Opfer bei Tobeefallen maren unterfagt: bochftene brei Rleiber legte man in bas Grab; benn Miles follte befonnen und mit Dan geicheben, und bas Befitthum nur an nütlichen 3meden verwandt merben. - Berftummelte und Rinber. beren Meltern im Rriege gefallen maren, hatten ein Unrecht auf öffentliche Unterftugung. - Berleumbungen und Beidimpfungen an öffentlichen Orten murben mit Gelbe beftraft, felbft bie Berftorbenen follte niemand fcmaben.

Der Mörber, welcher vor bem Sprucke entwick, ward auf Secnstgeit verkamt um beine Bestistum eingegene. Unworfischieden Zobtischau Gewische werden gewisse Gemaghumgen ster bei beiteit bigten Stammgenossen gewisse Gemaghumgen spruckelbigten Stammgenossen um Berwantten ein. — Auf geringe Diebläßle stand, nach Ermessen teil, die Kefänguss umb vopretter Ersche jung größere au sfestulier der Richter, Gestangts umb vopretter Ersche jung größere au sfestulier.

<sup>1)</sup> Demosth. in Neaer. Pollux, VIII, 6.

fame Diebftable bartere Strafe, nach Berbaltnif ber angeftellten Rlage.

Die perfonliche Chre bielt man burch forverliche Beleibigungen nicht fur fo gefrantt, baf man bie Gelbitbulfe bee 2meis fampfe anmenben muffe; mobl aber marb nachbrudlich berborgehoben 1), baf ber Uebermuth, melder verleitet einen Burger ju fchlagen, mit bem, welcher Staaten umfturgt, aus einer Quelle fliefit, und besondere in Demofratien, mo ber Beringfte bem Reichften bierin gleichfteben foll, Die hartefte Strafe verbient.

Reiben wir jett an biefe Thatfachen einige allgemeine Betrachtungen an, Buvorberft liegt, wie wir icon oben bemerften, ber Rachbrud ober bie folgenreichere Entwidelung nicht in bem burgerlichen, fonbern in bem öffentlichen Rechte, Gobalb man festgestellt bat, wie bas Bange fic gestalten, wie ber Gingelne in bas Bange eingreifen und wieberum bom Gangen bestimmt merben foll, fobalb bie großen und allgemeinen Berbaltniffe mit groffem Ginn ertannt und belebt morben finb: fo finben fich bie gefeslichen Bestimmungen fur bie untergeordneten Berbaltniffe ber Einzelnen leicht, eigentbumlich und faft von felbft. Dies bemeifen Sparta, Athen, Rom, Benedig, England, Rorbamerifa; auf bem entgegengesetten Bege gewinnt und fichert ein Bolf weit ichmerer ein eigenthumliches Dafenn.

Bence öffentliche, grofartige Leben tann in einzelnen Mugenbliden auf eine bewundernsmurbige Beife burch einen einzelnen großen Dann bervorgernfen merben, es bewegen fich ungablige neugeschaffene Blaneten prachtvoll und moblgeorbet in ibren Babnen um eine folde Conne; wenn biefe aber erlifcht, bricht auch plotlich und überall bie Racht berein. Das Gefet ift eine unfterblichere Conne; und fo thoricht es mare, mit Begfebung von lebenbigen Berfonen, Alles in ben Staaten auf fachliche Formen bauen ju wollen, fo thoricht mare es bie Birtfamteit großer Manner nicht burch Gefete ju bilben, ju regeln, und über bie Beit ihres irbifden Lebens binaus ju verlangern. Es foll bie Form ber Berfaffung willfurlicher Thrannei vorbeugen, und wieberum ber lebenbige Beift bas Berfteinern ber Formen und Befepe verhuten. Denn unveranberlich tonnen und follen bie letten feinesmegs fenn, und Colon bewies icon baburch bie tieffte Ginficht in bie Berhaltniffe bes menfclichen Gefchlechts, bag er jene Befete nicht auf emig befdworen lief. Allerdinge erlitten fie nun auch febr viele Abanberungen; allein theile murben biefe nie obne genque Brufnng und formliche Bertheibigung ber alten Befebe vergenommen, theile lagen fie, wie wir fpater feben merben,



<sup>1)</sup> Isocr. in Lachitem.

feineswegs gang außerhalb ber einmal gegebeuen Richtung; enb. lich entscheiben Abanterungen Richts über ben urfprunglichen Berth, von welchem mir hier gunachft reben. Derfelbe barf aber wiederum nicht blos nach gang allgemeinen Unfichten, fonbern er muß mit genauer Rudficht auf Die Damaligen Berhaltniffe abgefchatt, es muß Golon's Bort bebergigt merben: er habe ben Athenern bie beften Gefete gegeben, melde fie angunehmen fabig gemefen maren: - mer permag in folden Dingen mit feinen Rraften nicht auszurichten, ale feine Beit und fein Bolf erfordert?

Cheinbar ftand jedoch tem athenifchen Geletgeber allerbings ein boppelter Beg bee Berfahrens offen; entweber burd Beidrantung auf menige Beburfniffe, burd Gingrabung meniger großen Grundfage, Leib und Geele fo in fich ju begrunden und abjufchließen, bag biefe unüberwindlich und unbeweglich allen aufteren Ginmirfungen und Beranberungen ju miberfteben vermochten; ober alle Rrafte bee Menichen burch Berbreitung und Uebung jeglicher Urt fur jebes Biel ju ftarten und zu bilben. in ber leberzeugung, bag bie regelnbe Betfelwirfung und Gegenwirfung nie ausbleiben fonne. Lufuraus ermablte jenen, Solon tiefen Beg; und bamit mar Spartanifches und Athenifches faft fo volltommen gefchieben und entgegengefett, ale Denichliches auf Erben nur fepu fann.

Doch follten wir eigentlich nicht von einer Babl fprechen: Solon hatte nicht ju mablen, Die Bahn mar icon viel ju beftimmt angebeutet, ale bag er es mit einer neuen Grunbrichtung perfuden fonnte. In Gparta (mo ber Ctanb ber Bilbung niebriger, Die Mannichfaltigfeit ber Berbaltniffe geringer mar) fonnte Enturgus mehr magen und boch bem alten, borifden Befen im Gangen treu bleiben; unter ben geiftreicheren, lebhafteren, bemeglicheren Jonern mußte ein Befetgeber, welcher bem Erhalten geneigt mar, bennoch fo Manches neuern. Dan fann ftreiten. mo bies Rene im Gingelnen begann und enbete; im Bangen, und im Bergleiche mit ben alteren, befonbere affatifden Staaten, ftebt Athen gewiß ale eine gang neue und eigenthumliche Erfdeinung ba; es beginnt von bier aus in ber Beltgeichichte ein überaus wichtiger Abschnitt.

Borber nämlich tritt entweber - wie in ben afiatifden Monarchien - ber Bille eines Gingelnen ale alleiniges Gefet hervor, begrunbet und erhalten burd fnechtifde Untermurfiafeit ober blinden Blauben. Beibe Grundlagen ericbienen ben Athenern gleich verwerflich; jenes Bollen bes Gingelnen fur Alle bieß ihnen immerbar Billfur, Diefer Glaube immerbar Aberglaube. -Dber zweitens, es gelten - wie bei ben Inbern und Meabptern - bie Ctaate- und gefelligen Ginrichtungen (obwohl großentheile ein Erfundenes, burch Menichenband und Runft willfürlich Gemachtes) bennoch fur ein von ber Datur unmittelbar Gegebenes, meldes zu beflügeln unflug, ju anbern unmöglich fen. . Co mie ber Menich Schonbeit und Rlugbeit, ober Banlichfeit und Beidranttheit ale Gaben bee himmele betrachtet, fo mußten auch feine Stellung in ben Raften, feine Rechte und Bflichten im Ctaate, ale bom himmel gegeben und geboten, erfcheinen. Durch alles fich mieberholente Entfteben und Bergeben vermanbele fich bie Balme in feinen Gradhalm und ber Gradhalm in feine Balme, und fo, wie bie Pflange fest und rubig ihre Ratur behalte, folle fich ber Denich burch alle Gefchlechtefolgen hinturch fefthalten; er folle nicht ben emigen Bau einfturgen und nach ber Beisbeit jebes Tages einen neuen beginnen, nicht bie ehrmurbigen Befete ber Ratur burch ben Bechfel feiner Billfur überbieten und verebeln wollen. Rur auf jenem Bege erhalte man Rube, Dibnung und Bufriedenbeit; auf bem entgegengefetten fen milbed, regellofes Umtreiben und ein nie befriedigtes, fich felbft gerftorenbes Streben gang unvermeiblich.

Much von biefen Unfichten loften fic bie Athener - menn fie ibnen antere jemale beimobnten - febr frub; und ob man gleich nicht vorausfegen fann, baf fie über ben erften Urfprung ber Staaten piel mußten ober piel anaftliche Betrachtungen anftellten, fo ertennt man boch im Gangen ihren Begenfat ju bem Dhigen. Die gefelligen Berbaltniffe - bies mochten fie augeben - fepen allerbinge naturlich; allein ber Denfch ftebe innerhalb biefer Rreife nicht ale ein bloe Leibenber, über bas burch bie Ratur Unabanberliche binaus, nach Willfur von außen Beftimmter, fonbern ale ein Freier, Gelbftthatiger, Schaffenber. Freilich verwandele fich feine Bflange in eine andere; aber Mehnlichfeiten und Bergleiche folder Art ericienen unpaffenb: theils weil ber Menfc nicht fo wie bie Pflangen unter Raturgefeten ftebe, theile meil unter Menichen und Menichen ein folder Gefolechteuntericied nicht porbanden fen, wie zwifden Bflangen und Bflangen. Schonbeit und Weisheit und Tugend fen feiner Rafte ale Erbgut jugewiesen; jeber Gingelne habe vielmehr bapon fein eigentbumliches Theil, und banach fein Recht. Inbem man jene fünftlichen Bemmungen binwegraume, mache man ben echten Gefeben ber Ratur und ber menichlichen Freiheit erft freie Babn, und erzeuge einen ebeln, fruchtbringenden Betteifer; hieburch muffe Ordnung und Bufriebenheit machfen, und bas menidliche Geidlecht in jeber Richtung rafder fortidreiten,

Es ift bier nicht ber Ort biefe verschiebenen Unfichten nach allen Seiten zu entwideln, und bie gefunden Bestandtheile von salfchen und übertriebenen Folgerungen zu sondern; vielmehr

wenben wir uns nach biefer allgemeinen Anbeutung wieberum ju Golon.

Bor ihm, es ist erweislich, war in Attita keineswegs ein asiatisches geschlossens Kastenwesen; aber es war boch Bieles ganz anders als nach ihm. Wir heben die Hauptpunkte hervor:

erstens: das Berhältnis ber Menischen jur Erde, ober ber Gigentschimer zum Grundvermögen, nochn eine neue Berchung, indem die, wie es scheint 1), seiher geschlossen, unveräußerlichen Stamme und Geschliechtsgilter durch eine größere Freiheit des Berängerns und bestwilligem Bermackens deweglicher wurden.

Bwitens: eine gängliche Gleichget um Gleichfellung ber Kenschen erichten bem altenischen Gleichgeber so unmaltrich, als eine übertriebrne Ungeleichzeit. Daraus solgte, daß er die undebungt gleiche Bertheilung der Tändereien und Bestythumer verwarf: wer mehr zu erwerben, zu bestyen und zu verweichen verlebe, dabe auch darauf vom Natur ein Recht, und das Eigen hum millie beitäg gedelten werben, wom nicht die allerhöuste

Roth, fowie bamale, eine Seifachtheia gebiete.

Drittens, hatte Geburt und Erbrecht bisber faft allein über die Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten entichieben. Diefe Grundlage ericbien ungenngenb, und es tam barauf an, einerfeite bem Reichthume und groferen Befibe, anbererfeite ber Berfonlichfeit jebes Denfchen ihre naturliche Bebeutung im Staate jugugefteben. Reine fcmerere Hufgabe giebt es aber, ale bas Berhaltnig ber Geburte. und Erbrechte, bes Gelb. und Befitabels, und wieberum bie burch bas bloke menichliche Dafenn entstebenben Unfpruche richtig zu erfennen, zu murbigen und ju regeln. Auch ber Diebrigfte bat ein beftimmtes Dag bon Ginficht, Rraft und Berth, mas benutt und in Thatigfeit gefett werben foll. Beber mar bemnach in Athen berechtigt, an ben Gerichten, ben Bolfeverfammlungen und ben Bahlen ber öffentlichen Beamten theilgunehmen, Siemit bewilligte Golon ben Beringeren mehr ale bieber, und febr viel; allein fie maren baburch ben Reichsten, Cbelften und Bebilbetften feineswegs völlig aleichaeftellt.

Solon überfaß nämlich die Gefaht nicht, wechge aus gurebem Richtibume und großer Ammalb der Einzelnen für ben Staat entliebt, und brat vielem Uckel — meldes Wojes mud byturgas durch die mechanischen Wittel des Auflahfs und ber Acterbellung befeitigen wollten — bester einzegen, indem er den Richtigen schwerzen Richtign und größere Beitern aufget. Dafür keichtellen fest auch größere Richtig insbesonder

<sup>1)</sup> Plutarch. Solon, p. 18, 21.

ionnten nur Mitglieber ber bei ersten Klassen ju öffentlichen Armeten gelongen. Wieberum blieben sie von ber Wahl bes gangen Bolts abhängig, sie mußten sich ben ben bed gangen Bolts abhängig, sie mußten sich ben Sobe und ben Etralen bes gangen Bolts unterwerten; sie erhielten sienen Sob, bamit ein Auf mitglet man bebruikten abkernommen werbe. 3) Erst später, wo bie Armete nicht Ausgaben verurschaften, sowern Greinten abmerien, wurden sie mehr bes Gewinns als ber Ehre halber, und nurch von den Albernistelten als von den Wohlhaben-ben gestück.

Dine Meifel verloren die Eupariben durch Schon's Gefetgebung: dem bles um ihres Geburtscheid widen femnen fie nicht mehr in den Malh, dem Areospaus, ober zu anderen Armtern gelangen; auch flauden die Arrensen nach dem Erholten öffentlicher Wechte keinschuegs mehr in dem früheren, firengen Abchänglieitsberöhlimfien; oden histen im woch indis folselt.

ale ber Buchftabe vermutben laft, weil fie:

Erftens, in ber Regel auch bie Reicheren, große Grundseigenthumer und Mitglieber ber erften Rlaffe maren.

Ameitens, laßt lich zwar nicht erweifen, baß bie felonische Allesfienitrischung sichterbengige mr aus Einnahmen aus Ernebesse Midfielt genemmen, und jeden anderen Reichtzum gar nicht zur Berechung gezogen bobe; gewiß abet lag ber Nachtum gar nicht am alle nech auf Acfebau und Landadel, nicht auf Danbel und Oelberwerb. Semie jeweh spiece die Gebreit gefreit und genemen genach Waßgabe bes Grumbessies micht aufrecht zu halten wor, is noch wenner bie etwanies Ereuerverpiliebtun.

Drittens, blieb bie vierte Klasse von allen Aemtern ausgeschlosen, und in ber solonischen Zeit mabite man gewiß freiwillia immer noch lieber aus ber erften, als aus ber ameiten

und britten Rlaffe.

Dem llebergemich tes Demefratissen follte inbessen perfet er And ber Berkeinberte vorengen. Dere järkinde Weckeles halber – so meinte man – würden sich auf nitssiche Weckeles halber – so meinte man – würden sich auf nitssiche Weckeles eine sehr geges Aufs in dem Okthässen einbeken, und est est unmöglich, daß sich eine geschlessene Artei in demessen der unmöglich, daß sich eine geschlessen von der Berteilen bitte. Damit aber bieter Weckele und der gerteilen bitte. Damit aber bieter Weckele und der gerteilen bitte, der in dem gegen dem bei in bei Angelegensteiten binge, so sollen sich es gerteile Wänner, infolge der wohlgessichen Singe, jo solgen altere gertrifte Wänner, infolge der wohlgessichen Singe, so sollen sich eine Bertall maßbaltenden und zigselnden Arrepagule.

<sup>1)</sup> Isocr. Areopag., p. 220; Panathen., p. 446. 2) Die nöbere Brufung biefer Einrichtung folgt in ber Borlefung über bie Zeit bes Berifles.

Soion fannte feinem Frembenfog, senbern beföhrere bie Bedischrieben grudfen Ellen und anderen Biltern, er wugte, bag man fich aus an bem flärfen und ergeligen some und miller, bag man fich aus an bem flärfen und ergeligen some und miller, bag man fich aus an bem flärfen und ergeligen som bei den Belieben bei der Belieben bei de

In Sparta glankte man burd Emfernung von allen Begiftigungen ben Sinn für die größeren Ayenete des Staats frei
und erhöbt zu erholten 13; Solon bagegu beftrafte ben Mößiggang, benn nur and munterbrocherer Zbsiglicht schienen ihm bie
berrichten Prüdete herverzugehen. Er mollte nicht, wie Lylurgus,
alle Familiendezichungen durch flete Gemeinschaft stören; aber
gemeinschaftliche Defre und Madyaten erinnerten von Irt zu
Beit, das ein größeres Band alle umschlinge. Bei feiner Spalc
ung im Franze tunte ein Bürger partieles fenn? benm hiere
auß gehe Gleichglitigteit und Berechen hervort. Gene dammel,
beit, das feine Liebe, fein Bedauen bem illtück
fei; man wuße, daß feine Liebe, fein Bedauen bem Illtüdig
feigt. Erhe irrig hat man aber fyster Solon's Außepund mis
beutet, und des Grageisen einer Demonstruck den
feigt. Erhe irrig hat man aber fyster Solon's Außepund mis
beutet, und des Grageisen einer verdammlichen Partei auch damit
rechteriagen wollen.

Deten missalt Athen, welche bie Lester as neihmendige Folgs ere Biltung ketrochten, umb ei dem Wäbertprüchen Bestge stehtigten Steine der Aufleicht eine Michten Gemeine gestellt in den mit er sich auf bem Wege auch eine Aufleicht mit der eine Aufleicht Michten Gemeine Michten Aufleicht Aufleicht der Steine Aufleicht Belten der Steine Aufleicht Belten der Steine Aufleicht Belten der Leite der Aufleicht Belten der der Aufleicht der Aufleichte Aufleichte der Aufleichte Aufleichte der Aufleichte der

Pollux, VIII, 6, 42.
 Gellius, II, 12.

<sup>3)</sup> Bachemuth u. A., I, 23. Latonien war noch einmal fo groß, aber nur zum Theil bes Anbaus fähig.

bie glängendfen Bläten zu pfläden. Zein ängstüder Jewang flatt er Angerd und Sitte, sonstern innere Licherdit und Hestligfeit der Lebenstickung, damit selbst bei den freiesten Benegungan der Weg nicht verleten zehe und verzettliches Irren eintrette. So mitpstlet von allen Seiten die Wellen ein Schiff, und bennech burcheilt es, vom flugen Steuermanne gesenst, sieder die rechte Bahn; solab man sich aber gegen ten Steuermanne ungert, solab das Steuerruter bricht, ist der vollkändigste Untergang unadermebar!

## Vierzehnte Vorlefung.

Boroafter und die perfifche Gefengebung.

Rafd und burch bie gewaltige Rraft eines großentheils nomabifirenben Bolle batte fich bas verfifche Reich vom Drus bis jum füblichen Deere und vom Indus bis nach Meghpten ausgebreitet. Golde Bilbungsart erzeugt aber, wie mir bereits faben, nicht Fruchte, wie man fie bei langfamerem Buchfe und vielfacher innerer Birtung und Gegenwirfung ju bewundern Beranlaffung erbalt, nicht Berfaffungen mit mannichfachen Rechten und Bervilichtungen, nicht eine vielfeitige und bennoch auf fich felbit beruhenbe Bilbung und Gelbftanbigfeit ber Burger; fonbern bie Gitten und Die Religion ber beffegten und gebildeteren Bolfer merben bald obne Rraftanftrengung nachgeabmt und angenommen. In bem Ronige, welcher Die Daffe ber Gieger und Befiegten allein lenten und bennten follte, fab man ben Bebel, ben Dittelpunft bes gangen Staates und Bolfelebene. 1) Des Chrus unrubige Regierung batte nicht erlaubt, febr an innere Ginrich. tungen ju benten, auch Rambufes eroberte nur burch bie Rraft, melde fein Bater bem Beere mitgetheilt batte; aber Darius. bes Spftaspes Cobn, fab ein, bag auch bas größte Reich neben bem unumidrantten Berricher gefetlicher innerer Ginrichtungen berurfe, und mas Lufurque und Golon fur amei Stabtgebiete thaten, vollbrachte er fur bie Berfer und ungablige untermorfene Bolfer; - aber freilich in einer gang anberen, mefentlich verichiebenen Beife 2), bie feinesmege ju mabrer Bilbung erzog, ja nicht einmal einen boberen gemeinfamen Lebensquell fur Die ein-

<sup>1)</sup> Platon, De legib., III, 694.

<sup>2)</sup> Doch unter Darius Opftaspes, Die Seereife bes Stylar, 509 b. Cor.

zelnen Theile bes Reichs und bie untereinander außerorbentlich perfebiebenen Boller auffand ober auffinden tonnte.

berichtebenen Botter auffand ober auffinden tonnte.

Der König mar herr über Alles im Reige 1); ihm geberen alle Gitter, und bem (ignethibnem verflattete er ben Befit nur aus Enaben mit auf solange als es ihm beliebt. Das Leben jedes Neuschen ledes Allen der Befete beite Beite bei Beite hat ist in der Beite Batt für die Luede ber Gesehe, er allein mar höchsten Richter nach ben Gesen, er allein bespälle vollzischene Genalt. Aus beiser Despatel, wierem Mangel au Freibei lug wie soon Naton behandtel) ungähiges liebei und bas Sinten ter persischen Mach jerver. I Auch ward ber Rönig Gebleich er allein entscheben und herrschen sollte ein Ellave seiner Umgebungen, Weiser um Berschmitten.

Miemand durste unangemestet vor bem Könige erscheinen. Der Borgelösten midste bie Sahne im Görmand ?) (man signdete Dolde und Schweiter), war sich nieder zur Erte und wülnstete
Dolde und Schweiter), war sich nieder zur Erte und wülnstete
ihm eniges Seche und ewige Regierung. Alle Fremen under
warfen sich diese Sicht zu der eine Bereite behartlich
was ihmen als unmürdig erschein. Wer sich, set es auf nur
auß Bereisen der Leichtium, auf den föniglichen Arten tegte,
war be Tedes schulbig; die Ambeutung erschein spiere far als
bie That. Selten zeigte sich der König dem Bolle, damit der
übertund best godige fielde, war dem dem Angelesenste
unter seinen Dienern istweilen Hoffen gab, so saß er dech mit
einer Semachlin und beime Kindern gefrende von der

Ausgefucht waren bie Speifen: mur Weigen aus Anchen um Sal von Ammonium, mur Walfer aus bem Chaodpes 4), nur Weiler aus bem Chaodpes 4), nur Weiler weile Weiler bei Weiler bei Weiler bei Weiler bei Weiler bei Belegnis ber Bergiftung entfernt werbe. Untermestig erichert, befondere in späterer Zeit (nwir geben eine Ueberfuch vos Schaupen) bie Jahl ber Hofseineren, Röche, Keltenderten, Mundichtellen, Beider, Keltenderten, Beider, Kangelfechter u. f. m.; einem Heere glich ist Jug, wenn sie ben Kinig von einem seiner Wohnstey unahern begleiteten. Deren gab es mehrere: Bulg ist bem Binter, das Tählere Chaodana sin ben Gemmer; boch auch Bahylon, auch Gabä im derem Theile von Berstein, auch Jud an ter Gestäten.

<sup>1)</sup> Unter ben Reueren siehe Brissonius de regno Persarum und vor allem heteren's Ibeen. 2) Platon, De legib., III, 695-697. Bei Jos., Antiq., XI, 5, 1,

<sup>2)</sup> Platon, De legib., 111, 695—697. Bet Jos., Antiq., XI, 5, 1, erwähnt Zerzes feine fieben Räthe; nach XI, 6, 1, ftand ihnen bie Auslegung ber Gesehe zu.

Xenoph. Hellen., II, 1, 6.
 Athen., I, 28; IV, 145; XII, 514; XIII, 608.

auch Berfepolis wurden bisweilen biefer Gnabe gewürdigt. Mannichfache Anftalten ju Bergnugungen befanden fich an jenen Orten, insbesondere große Thiergarten; niemand burfte indeffen auf ber Saad vor bem Köniae ichieben.

Mufer ben eigentlichen Gemablinnen, benen gur Beftreitung ibres Butes gante Gegenben angemiefen murben, bielt ber Ronig eine große Babl Beifcblaferinnen, melde man in ben ganbichaften aussuchte, in verbedten Bagen nach Sofe brachte und ber Aufficht von Berichnittenen übergab. Der altefte Cobn bee Ronigs follte in ber Regel ben Ebron besteigen, allein mit jeber Regierung aus bem Beiberbaufe ift eine fefte Erbfolge und eine tuchtige Erziehung unverträglich. Bei ber Beibe in Bafargaba fanden mehrere finnbilbliche Gebrauche flatt, 3. B. bas Erinten faurer Dild, bas Effen von Feigen und Terebinthen; bierauf bie Befleibung mit bem Rleibe bes erften Chrus, bie Rronung mit ber Tiare und ber Cibaris. Die fonigliche Tigre ftanb gerabe aufrecht in bie Bobe, bie aller übrigen Berfer mar geneigt; bie Cibaris, aus purpurnen und meifen Banbern gufammengefest 1), marb ale Stirnbinde ume Saupt gewunden. Muf bem purpurfarbenen Obergemante tee Ronige maren mannichfache Gestalten, Thiere, Bogel u. f. m. gestidt ober gewebt; ein unteres Gewand und Beinfleiber trug jeber Berfer. - Rirgenbe finden fich fo mannichfache Auszeichnungen verdienter Dlanner burch fonigliche Gnabe ale in Berfien: Speifen bom toniglichen Tifche, Sale und Armbanber, Dhrgebange, gefcmudte Rleiber, Bferbe, Comerter, ja gange Ctabte und Lanbicaften 2); mogegen von Lorbergmeigen und Triumphiligen, augetheilt nach ber Unerfenntnig und bem Beichluffe eines gangen Bolfe, nicht bie Rebe fenn fonnte.

Daber waren bie Berfer viel mehr treffliche Unterthanen, fie volligen willig jeben jeiner Befeble, mit bein giber Alles bei volligen willig jeben jeiner Befeble, und leine Gemalt hätte fie volligen willig jeben jeiner Befeble, und leine Gemalt hätte fie volligen willig jeben jeiner Befeble und finte im Bert zu verrathen. Des Königs Geburtslag war des flech, fein Ech erfeinen abe auf größt in laglich für eine halbe Welt. Bet einer Danblungen, feiner Reben hielt men ber Mufemahrung würtrig braums kilteten bie Gerieber, wede jen Aufbemahrung würtrig braums kilteten wie Gerieber, wede jen jeft immer umgaben, die gerühmten, aber verlorenen Jahrblicher bes Knighe bes Derfischen Reiche. Die entheten Gebeide bes Knighe bes Opfis; von bem Bolle war wohl nur die Rebe, insofern es ben sienen gekraudt wurde.

<sup>1)</sup> Bgl. inbeffen über bie Gleichheit ber Tiare und Cibaris bie Biener Jahrbucher, IX, 61.

<sup>2)</sup> Athen., I, 30, 34; XIII, 556.

Das Reich mar in Statthaltericaften ober Gatrapien abgetheilt; anfange bauptfadlich nach ben Bolfern, bann mehr nach örtlichen Rudfichten. Die Babl berfelben medfelte aus inneren und außeren Grunden, und ihre Abhangigfeit mar meber gleich groß noch ununterbrochen. 1) - Borbergfien enthielt gebn ganber und auch wohl gebn Statthaltericaften, jebe einzelne großer als ber athenische Staat; brei gegen Abend fruchtbar und reich: Dipfien, Lobien und Rarien; zwei im Innern bes ganbes wöllig unterworfen, Bhrygien und Rappadocien, zwei Gebiraslander gegen Mittag: Locien und Cilicien; brei gegen Mitternacht, zweifelhaften Geborfame: Bitbinien, Baphlagonien und Bontus ober Rlein-Rappabocien. Sprien und Balafting bilbeten lauge Beit nur eine Landichaft, und bie aus ben Buben felbft genommenen Borfteber mochten bie Abbangigfeit mohl minbern, fonnten fie aber nicht aufheben. Spater ichien bas fruchtbare Colefprien und bas überaus michtige Bhonigien einer befonderen Bermaltung au beburfen. Bas bie affatifden Grieden im Greibeitefampfe au ermerben gefucht, ermarben bie Phonigier grokentheils burch Radgiebigfeit; aber fie verlangten auch nur nad Sanbelefreiheit und Schiffabrt, und beren Erbaltung mar ben Berfern felbft michtig und munichenswerth; bie Bellenen ftrebten bagegen nach perfonlicher und ftaatbrechtlicher Freiheit, bas miterfprach allen Grundlagen ber perfifden Regierung.

Xenoph., Anab., III., 2, 14. Die merchültbige Infinit ben Behihun, aus ber Zeit bes Darius Haben, fiinmt größentheils mit Herobet; Behilun liegt mitten in Medien, nabe bei Kenmansche, Quart. review, 81, 423. — Soschus (Antiq., XI, 3, 2, unb 6, 1) prickt ben 127 Setrapien.

Mebien (Brat-Abichemi), welches einen ber fruchtbarften, angebauteften und reichften Theile bes perfifden Reiche ausmachte. Satten boch bie Bewohner über bem reichlichen Genießen bier

icon bas Berrichen verlernt!

Rörblicher, gebirgiger und weniger fruchtbar zeigte fich Rlein - Debien ober Atropatene; in gleich fcmanfenber Untermurfiafeit mar Bartbien und Sprfanien, reider und wichtiger Baftrien mit Baftra und Camarfant, ben großen Stapelplaten alles norbifden Santele. Rarmanien nabrte Bolfer, in Gitten, Eprache und Ruftung ben Berfern abnlich; Sogbiana, jenfeit bes Drus, mar bie norblichfte aller perfifden Lanbicaften. Die füblichfte, bas unfruchtbare Bebrofien, bilbete mit bem beffer angebauten Arachoffen nur eine, bas land ber Barangaer, bas beutige Ceibiftan aber eine zweite Statthaltericaft. Der Inbud. ober vielmehr bie indifden Rriegerstämme, welche in ariftofratifchrepublifanifder Berfaffung lebten und noch leben, welche Berfern, Maceboniern, Arabern und Briten miberftanben, bezeichneten bie

Morgengrenze bes verfifden Reiche.

Die Burudlaffung ftebenber Beere, Die forgfältige Befetung ber feften Stabte, Die Berpflangung freiheitliebenber Bolferftamme in entfernte Gegenben, ja felbft (wie bei ben Lubiern) beftimmte Beforderung einer verweichlichenden Lebensweise, maren Sauptmittel, um bie unterworfenen ganber in Geborfam gu erbalten. Erft nachbem ber Aufenthaltsort ber Ronige feststanb, Die Gintheilung in Statthaltereien beichloffen, Die Grunbfate ber Steuervermaltung feftgefest, und ber Uebergang aus bem Sirtenleben jur feften Unfiebelung berbeigeführt mar, entftand eine wahrhaft burgerliche Regierung mit ihren beilfamen Folgen. Gehr weife trennte man bie Rriegegewalt von bem burgerlichen Birfungefreife ter Statthalter. Diefe follten bie Ginbebung ber Steuern beforgen, ben Anban bes Laubes beforbern, iebe beilfame innere Ginrichtung unterftuten, und bie barauf Bezug babenben tonigliden Befeble jur Musführung bringen. 3bnen gur Geite ftanben fonigliche Schreiber mit großen Rechten, boch blieb ben lanbicaftlichen und Ortebeborben eine untergeordnete nutliche Ditwirfung. Angerbem ichidte ber Ronig alle Jahre Bevollmachtigte jur Brufung ber Bermaltung umber, welche - nicht unahnlich ben missis dominicis Rarl's bes Groken - unterftuten, belohnen und ftrafen burften. Gilboten, eine Art von Sofpoft, fetten ben Ronig in ben Stand, fonell aus allen Theilen bes Reiche Radrichten gu erhalten und Befahren abzumehren; ftrenge polizeiliche Einrichtungen bienten zu bemfelben 3mede. 1)

<sup>1)</sup> Berfijche Telegraphie. Diod., XIX, 17.

Als man nun ober später ben Statthaltern auch den Beschi iber bie Soldaten anvertraute b, einem Manne mehrere Stattbalterichgesten untergad, und Bringen best fonsiglichen Spatent entfernten Gegenden sollt Konigsmocht überließ: de war Aufruhr, Bwildter aller Art, Bernichtung der Bibming, tury die Milfoling unvermeiblich, welche wir bis auf den neute gelt bei abslichen Umfländen in jenen Gegenden stellt wiedertehren seben, und die nun die Bernichtung und der wieder bei abslichen Umfländen in jenen Gegenden stellt wiedertehren seben, und die der mit der abslichen in mit abslichten ist.

Solange bie Berfer ale Folge ihrer Eroberung jebes But ber Befiegten wie ein Eigenthum betrachteten, über welches fie nach Belieben ichalten burften, tonnte vom Finangwefen nicht bie Rebe fenn; bies entftanb erft mit ber inneren burgerlichen Berfaffung; und obgleich Darine Spftaspes bafur ben Beinamen ber Rramer (καπηλος) befam, fo minberten fich boch gewiß burch feine Ginrichtungen bie fruberen Dangel. Rur feine Perfer (inobefonbere bie Achameniben) genoffen mancher Borguge por ben übrigen Bolfern, und blieben (wie fpater Romer, nicht wie Athener) von Abgaben befreit. Man betrachtete bies als eine gerechte Folge ber Berricaft; aber es ftraft fic gulett immer felbft, wenn man auf Untoften Anberer lebt. - Die Abgaben bestanden entweter in Belb ober in Raturalien; jenes flof in Die Brivattaffe bes Ronigs und mar vorzugemeife ju ber febr toftspieligen Unterhaltung bes Sofe und gu Geidenten bestimmt: erft fpater mochten Staatsausgaben baraus beftritten merben. Mus großen, unmittelbaren Raturallieferungen erhielt man bagegen bas Beer, ben Sofftaat ber Statthalter und bie nieberen Bebienten bes Ronigs; nur bie boberen Staatsbeamten befamen ftatt bes Bebaltes gewöhnlich fur ibre Lebenszeit Unmeifungen auf bie Ginnahmen ganger Stabte ober Gegenben, Und nicht blos bie Berpflegung von Menfchen marb ben Lanbichaften auf folche Beife auferlegt; vielmehr mußten g. B. bie Babplonier bie Stutereien bes Ronige und feine inbifden Sunbe ernabren. 2)

Die Größe ber Gelbausgaben und ihre Bertheilung ift fcwer ju bestimmen, boch sollen fie gu Darius' Beit mahricheinlich an

breißig Millionen Thaler betragen haben.

Joniens Bermesjung und eine Bertheitung ber Abgaben und bem Besunde zeigt und eine Grundfener, die aber wohl meift im Frichten berichtigt wurde. Auch der Begalten geschiebt Erwöhnung; aber mehr als die dahn gehörigen Einnahmen von inftilikten Benäferungsanstalten, von der Filikerei im See Möris, mag die Einziehung bes Bermögens bei hinrichtung vieler

<sup>1)</sup> Löbell (I, 587) hält es für wahrscheinlich, baß es immer so gewesen sev. 2) Herodot., I, 192.

Raumer, Borlefungen. I.

Großen eingekracht haben. Am reichsten endlich lehnte wohl die morgensandische Sitte, daß jeder Unterthan dem Könige von den Frückten des Laudes, eber überhaupt nach Berhältnis seiner Einahmen, Geschauft zu machen verpflichtet war. Beim Tode bes Knies wurden basaern alle Tufländischen Akaderunfte reissen.

Die Reitere erfeien bem wandernben Bolle aufangs alse ber mistigste Spil bes Berech; bab nachte nurben aber alle Beries, insbesondere alle Beries, insbesondere alle Gembeigentsbiner, durch eine Gefet jumd kleispbientle irgendeiner Art ? Derpflichtet; welches Gefet jumd mit ihm die Zahlerteil erft im Manahme fam, alse Coldner, besonders bellenischer Motunit, für Geb bem Meisieienben die Derrichgit verfachsfin in dennte. Bein Boll fann bem Untergange aufgehm, sobald die Mucht bei Bracht von frenchen gemiechen Kriegern größer erfeicht, als die ihr einstellistelen und Punth ber Blieger.

In ber befferen Beit bes perfifden Reiche lagen bie Golbaten theile in ben Stabten, theile auf bem platten ganbe; überall ichien Rriegsgewalt nothig, um bie Befiegten in Orbnung an halten. Die Befatungen ber Stabte maren au baufigen Rriegsubungen verpflichtet, und auch alle andere Mannichaft verfammelte fich jahrlich unter ihren Befehlehabern an gewiffen Mufterplaten, mo fonigliche Bevollmachtigte ober ber Ronig felbft über fie Beerfcau hielten. 3) Bur Bewaffnung bienten: Schwerter, Schuppenpanger, Schilbe, Bfeile und Bogen, furge Langen und Chleubern; Schlacht- und Gidelmagen murben icon gebraucht, aber bie Lagerfunft blieb unvollfommen; Bracht ber Relte und entbehrlichen Mufwand im Beere finden wir erft ju ben Beiten ber Musartung. Bei bebeutenben Unternehmungen, es feb jur Bergrößerung ober jur Bertheibigung bes Reiche, eraingen allgemeine Aufgebote in alle Theile bee Reiche; folche Buge glichen ben Banberungen ganger Bolfer. Erft mit bem Ginten bes Staate, und jur Befdleunigung bon beffen Berfall, eutftanben und mehrten fich neben bem Reichsbeere bie Sausiolbaten ber Ctatthalter. - Rriegefchiffe bauten bie Berfer nicht, fonbern erhielten biefelben von ben Bhonigiern und ben affatifden Grieden. Ueberhaupt murben jene nie ein feefahrenbes ober eigentlich Sanbel treibenbes Bolf; nur bie Menge und Borguglichfeit ber Erzeugniffe ihres großen Reichs, und bie anwachsenbe Liebe jum Genug brachte unter ibnen fopiel Berfebr berpor, ale jur Befriedigung ibrer Reigungen burchaus erforberlich mar; aber immer ichien es ben Ebleren unwurdig, fich mit foldem Gemerbe au befdaftigen.

<sup>1)</sup> Herodot., VI, 59. 2) Chariton, VI, 8.

Chariton, VI, 8.
 Xenoph. Occon., IV, 6.

o) Aenopa. Occon., IV, 6

Site biefe Geleren (tie fünftigen Beamten und Anfahrer) mag manches gefüchtlich wer fenn, was kenopen in Jinfold auf Erziehung von bem gangen Belte ergabit. Doch flicht sien greife Riege, has Gerus und Darius Pylladpes liger Ainer hätten weichlich erzieben und vergateln lassen. Bis aum finften Jahre blie das find bei ber Mutter, uh Belte Blimmen wurten nicht bernachlissigt; dere von gestellten gene wurten bestellt geften bei ber Butter, uh Belte Blimmen wurten nicht bernachlissigt; der von gestellt ges

Comie burch beepotifche Berfaffung, Unficherheit ber Thronfolge. Rante ber Beiber und Gomelgerei bas Berberben von obenber einbrad, fo burd Bielmeiberei und Beirath ber nachften Bermanbten bie Berrittung von unten in ben Familien. 3) Belobnungen, vom Ronige fur viele Rinter bewilligt, mochten fo wenig burchgreifent mirten, ale fpater abnliche Gefete bee Muguftue. Richt imnier blieb Lugen, Schulbenmachen und Unbantbarfeit bie bochfte Chanbe; man vergaß ber alten Bolfefitte, Richts zu fagen, mas nicht auch zu thun erlaubt fen. Un bie Stelle bes fruberen Befeges, bag niemand um eines einzelnen Berbrechens willen am Leben geftraft merben burfe, bes Glaubene, ber Melternmord fen unmöglich, traten bie barteften Strafen: fleinigen, freugigen, bie Mugen ausftechen, lebenbig begraben, bie Baut abgieben, entzweifagen u. f. w. Wer fennt nicht bie Digbrauche athenifder und romifder Bolfegerichte; aber mas find biefe lebel gegen folde Billfitr!

Le Gebeuriben war ben Berfen ber feierlichte Cag im Gabre, sie tranen erest Webnumeb bat zum Gegentschi mie fier aftiget) viel Bein, und ratifoliagten über Jegliches weit mat i einma indicten und einmal trunken, um zu gewahren, ab die reinste Beinumschiel mit ber länstlichen Begesterung zu semischen Biele fahre. Die, medde gesches Erunkes waren, libsten sich begegnen auf der Straße den Wind, Geringere des Bungs, die Riertsglein mehren sich dem Bernheiten gleich bei Bernheiten gleich beite Bernheiten gestellt bei der Bernheiten gleich beite Bernheiten der Bernheiten der

<sup>1)</sup> De legibas, III, 694.

<sup>2)</sup> Bas ließe fich in biefer hinficht nicht aus bem einen Umftanbe ableiten, bag bie Griechinnen fich unter ber Bruft, bie Berferinnen breit und tief über bie Buften gurreten.

<sup>3)</sup> Nicol. Damasc., p. 564. 39. Mach Cieero (Tusc., I, 45) begruben bie Berfer ihre Tobten in Bache, und bie Moger begruben fie erft, wenn fie von wilden Thieren zerfleischt worden waren.

Biele Sprachen murben in bem perfifden Reiche gefprocen: wir ermabnen mit Uebergebung ber inbifden, femitifden und bellenifden Stamme nur bes Bent, bes Beblvi und bes Barfi, Benes, Boroafter's Sprache, ift bem inbifden Gansfrit abnlich und wohl ebenfo alt. Benn binfichtlich einiger Buntte eine Musartung mag eingetreten febn, fo fcheint in mancher anberen Sinficht bas Bent felbft über bas Canefrit binaufzureichen und baffelbe ju verbeffern. Gewiß ift bas Bend fein untergeorbneter Dialeft bes Sanefrit; es hat manche alterthumliche Formen forafaltig erbalten, befitt aber maleid eine fpraclice Gelbftanbigfeit, wie bas Lateinische bem Griechischen gegenfiber. 1) Es bat 35 einfache Laute, ftatt bes I aber ein r. Bon awolf einfachen Bocalen werben oft zwei bis brei nebeneinander geftellt. Es findet fich bas verneinenbe, beraubenbe a ber Griechen. Die Biegung ber Sauptworter erfolgt burd Beranberung am Borte felbft; es giebt brei Beichlechter, brei Bablen und acht Ralle in jeber Bahl. Die Conjugation zeigt bie Arten, Beifen und Reiten ber volltommenen Comefterfprachen, und gefchieht burd Beugung am Enbe bes Borte, ohne befonbere Bezeichnung ber Berfon. Die Wortstellung ift frei. Das Behlvi, Die Bolte- ober Lanbesfprache in Rieber - Debien ober Barthien, ift von bem Benb mefentlich verschieben und ichlieft fich in vielen Bunften ben femitifden Sprachen an. Doch bleibt es 2), ungeachtet mancher Mehnlichfeit mit bem aramaifchen Sprachftamme, felbftanbig und mag nur (gleich bem Bend und Barfi) aus einer boberen Burgel entfproffen feun. Diefe Burgel liegt aber feinesmegs fo erfennbar nabe, baf nicht manche Sprachforider bas Bent, Beblvi und Barfi ale brei vericbiebene Sprachen betrachteten. Das Lette, in altester Form bem Canefrit verwandt, und bod wieberum bavon verfchieben, fteht auch in Bermanbtichafteverhaltniffen gum Rent und Bebloi, und bat wohl manche Borte aus biefen Sprachen aufgenommen. Geit Cprus erfolgte mabricheinlich eine weitere Entwidelung, ju welcher fich unter ben Gaffaniben manches Reue bingufant. 3)

Rad Berobot hatten bie Berfer feine Tempel und Bilofaulen. Sie vereirten fleethaupt die Gottheit nicht in menfchlicher Geftalt, sondern opferten (flets in Gegenwart eines Prieflers) auf hoben Bergen ber Sonne, bem Monde, bem gangen

<sup>1)</sup> Rast, Ueber bas Mier ber Zenbsprache, S. 40; Bopp, Bergleichende Grammait, 1x, xn. Gine nahr Berwandischaft bes Bebasbialetts und bes Zend binfichtlich ber Sprache behauptet Burnouf, Bhagavata, I, cvi.

<sup>2)</sup> Burnouf, Commentaire sur le yaçna, I, vii.

<sup>3)</sup> Spiegel, in Rubn's Beitragen.

Simmelefreife, bem Baffer und ben Binben, ale reinen Befen ober Ginnbilbern bee Drmugb. Dabei marb meber Fener gebraucht, noch Dufit angewandt. Rein Berfer follte etwas für fich felbft bitten; bete er für ben Ronig und für alle Berfer, fo

fet er barunter mit begriffen.

Diefe burftigen Andeutungen muffen aus morgenfanbifden Quellen febr erweitert und naber bestimmt werben. Die Burgel ber perfifden Religionsanfict liegt nämlich feineswegs in Berfien felbft, fie entftanb nicht in Berfien, vielmehr muffen wir bier noch einmal ju bem hoberen Alterthume binauffleigen. 1) Denn ein jur Reit bes Ronias Darine Spffaspes lebenber Roroafter murbe boch nur ein Berbefferer und Erneuerer alterer Befete und Lehren gewesen fenn. - Die beiligen Schriften, welche ber treffliche Anquetil bu Berron um bie Mitte bee borigen Jahrhunderte wieder auffand, find feitbem ber Gegenftanb mannichfacher Unterfuchungen gemefen, beren Refultat im Befentlichen babin geht: bag biefe Schriften weber ju einer Beit gefchrieben wurden, noch von einem Berfaffer berruhren, am wenigften aber bas erfunftelte Dadwert eines Reueren finb. Bir mogen ihren Inbegriff nach alter Beife bie Benbavefta, bas lebenbige Bort, Die lebenbige Offenbarung nennen; und wenn Boroafter auch fo wenig bas Bange verfaft baben mag. ale Dofes bie unter feinem Ramen gebenben funf Bucher: fo ift boch fein Grund vorhanden, fein perfonliches Dafenn und feine fdriftftellerifche Birtfamteit abguleugnen. In ber Benbavefta gefdiebt weber bes perfifden, noch bes gewöhnlich fogenanuten mebifden Reiche Erwähnung; Rinive und Babulon, Baftrier, Meber und Berfer werben weber genannt noch unterfcieben. Mithin ift es febr wahrscheinlich, baß Zoroaster, wo nicht vor Ninus, boch fcon vor Rhagares I. lebte 2); während Unbere ju erweifen fuchen, bag er etwa 600 Jahre b. Chr. aeboren und 512 geftorben feb. 3) Alles beutet jeboch in ber Benbavefta auf Melteres, nach Battra, ben Mriern, nach bem Renbvolle bin, mas (gleich ben ftammbermanbten Inbern) von ben rauben hoben Bebirgen Mittelafiens in marmere, bamale noch unbewohnte Lanber binabftieg, und ohne 3meifel bor Entftebung ber altaffprifchen Monarchie, por Rinus binabftieg. 4) Es ift



<sup>1)</sup> Bal. Rhobe , Die beilige Gage ber Battrer, Deber unb Berfer. 2) Bunten (V, 2, 225) fest Boroafter's Reform 3500 Jahre b. Chr.
3) Franck, Scances de l'Academie, XIX, 119. — Boroafter's, Bubbha's und Kongfutfe's Lebensepochen fallen angeblich in bas 6. Jahrhundert v. Chr. - Roih, Geschichte ber Philosophie, I, 353. 4) heeren, I, 392. - Das Zend ift für uns die Sprache einer

nicht unwohrscheinlich, bog biefer Dauptflamm erft später in meherer Abtheilungen gerfiel, zu benen Affprer, Meber umb Berfer vielleicht leibt gehörten. Uebrigens bezieht sich fich felbst Joroalier auf noch Actteres, auf ben allmaßisch immer mehr und mehr vereihrten Geftegeber hom; und so kommt man tädnärts zu

mpthifdem Boben, endlich jur Ericaffung ber Belt.

Mandes ward also ben Jocosher (ber als Berlündiger Höhrer Böhreiten, aber nicht als Bunderstäter auftrittiger höhrer Schriebiten, aber nicht als Bunderstäter auftrittiger gelammelt und palammengestellt, und wenn sich auch Grundbeen bruch das Gunge sindurchigbeen, so stellen sie sich voch weiten singen ber Breiten ber Der böhr barheignische Beründt vieler, besonders wissensighent Beründiger Berte lähr indessen beise Aufammen odg größer erstenten eine Schrieben das der der bentige Zendaussella gerfallt in sin fünf Theile: 1) Die Jasselm aus Ausselmstätel seiertische Gebete, Sobyrei-

fungen und Andachtsubungen, Betrachtungen über bie wohlthatige Ratur bes guten Befens u. f. w.; Alles in morgentandiichem Sthle, von mehreren Berfaffern, jum Theil jedoch von

Boroafter felbft.

2) Der Bispereb, von ahnlicher Entstehung und ahnlichem Inhalte: Lobpreisungen aller Saupter ber oberen und

unteren Belt.

3) Die Beicht-Sabes, eine Sammlung fleiner Auffage und Bruchftude verschiebener Art, Echtes und Unechtes, Aelteres und Reueres vermicht; auch bier bas Gottesbienftliche vorwaltenb.

4) Das Buch Giruge, ein firchlicher Ralenber nach ben Tagen bes Monats abgetheilt, wovon jeber ben Ramen feines

Coutgottes führt.

5) Der Benblad, ober bas von Gott gegebene Gefetz, ber michtiglie Theil ber Bembaufta, meift frichlichen und gefetlichen Inhalts, bald in ber erzählenben, bald in ber Gefprächsform. Seine und ber Izeichne Gefiseit und hohes Alter läßt ich noch weniger ansichten, als bas ber abrigen Bidger.

6) Der Bundeleich dagegen ift ein im Bestol gescheichene, nes hattere Bert, ober bietunge eine Sammlung versichiebene, urhreituglich wohl nicht jusammengebriger Tebeit. Deftungagehtet erscheint sie im Indat i fall julammenstageneber, missenischieder, hecutativer I) als jene alten Buder, und erfautert und ergängt sie auf mannischasse Weise.

Ration, bie wir nur auf bem Bege ber Bermuthung genauer bestimmen tonnen. Sumbolbt, Rawifprache, S. 54.

1) Dier wirb gefunden, mas fpeculativer Art im Benbabefta ift. Ritter, Geschichte ber Bbilofopbie, I, 51.

Fur unferen Bredt: Ginn, Sitten und Religion bes Bolles tennen zu lernen, find ohne ftrengere Sonberung faft alle Theile

ber Benbavefta brauchbar.

Doch hat man seifest ben wesentlichen Inhalt ber Zembavesse, auf bie verschiebenartigste Weise bargefreil umb erstärt. Wanche sahen die verschiebenartigste Weise bargefrei mehretterei, ober ehre bloße Ertelunde, ober bloße Erblunde, ober bloße Erblunde, ober bloße Erblunde, ober bloße Kalenberweissjeit, ober ein rein ibeales Ersten. Des Kunstellen und der Mingle bat ihre richigte Wurzel, ihren Antheil an ber Wahrsteit; siebe trägt aber auch — sobald man sie über ab billige Was auf ausbehut — eine sie stellt gerifterne Berchettbeit in sich. Wan siebt inbessen, was sich Alles hineiner-stären lässt.

Bir halten uns an bie einfachen Borte ber Quellen, ohne Berfuche fünftlicher Deutung, ob wir gleich auch bier eine wichtige Bericbiebenbeit ber Unfichten nicht perichweigen burfen. Es lagt fic, fagen nämlich Debrere, nicht beweifen, baf bie Lebre von einem allmächtigen Gotte und Belticopfer in ber Benbavefta enthalten fen; vielmehr werben zwei Urwefen: ein gutes, Ormugb, und ein bofes. Abriman, angenommen, pon benen bie Goopfung und Regierung ber Welt nach ihrer guten und bofen Geite abbangt. 2) Die Bernane Afarene, welche über beiben fteht, ift feineswegs ber allmächtige Gott, fonbern nur bie emige Beit, bie Beit obne Grengen, ober bie bas Beltall raumlich und geitlich umfaffenbe Unenblichfeit 3); und wenn Ormugb und Abriman aus biefer hervorgeben, fo beift bies nur: beibe find ewige Urmefen, und nicht aus einer hoberen mefenhafteren Quelle entfprungen. Für biefe Lehre, biefen Dualismus fpricht auch bie gewöhnliche Anficht ber Bolfer, welche alles Bute und alles Bofe nur ju zwei erften Urhebern gurudguführen pflegen, ohne über beren herfunft ober Bereinigung etwas ju behaupten. - Wenn man nun auch jugiebt, bas Bolf babe fiber Ormuzb und Abriman jenes höhere Wefen bismeilen aus ben Mugen verloren, fo fcheint es bod, ale behaupteten Untere mit größerem Rechte, bag bie urfprfingliche Lebre feinesmeas auf eine in ber Beidichte unerborte Beife jenen blos abstraften Begriff an Die Spite ftelle, fonbern ein bochftes Befen annehme, von bem unmittelbar ober

3) Röth, I, 394.

<sup>1)</sup> Görres, I, 236.

D'Tychson, Commentat. (Battingen 1791), S. 112. Daß bas Spfiem bes Joroaster seinen Ursprung aus einer sebr untergeordneten Region des Brahmaisnum habe, ist gang unerneislich, Umgetebrt be-hauptet Röth (1, 267), daß Joroaster's Lehre auf Buddha's Reformen westenlichen Kriffung gehabt babe.

mittelbar Alles erichaffen marb. Das Bofe ift nicht uranfanglid und gleich wichtig wie bas Gute, fonbern erft burch ben Abfall Abriman's entstanden und gemehrt. Um baffelbe wieber ju pernichten, lieft ber Emige, in feche Epochen 1) ober Beitraumen, burch Ormund bie fichtbare Welt fchaffen, melde 12000 Jahre bauert. Aber nicht minter thatig mar Abriman; und fo fteben nun auf beiben Geiten eine große Menge von Wefen ftufenmeife übereinander, und mit größerer ober fleinerer Ginwirfung auf bie Belt, - von ben bochften guten und bofen Beiftern, bie auf bie reinen und unreinen Thiere und beren finnbilblide Saupter binab. 2) Alles ericheint in biefer Begiehung ale Coopfung bee Drmuit ober bee Abriman. Diefe beiben Reiche bes Lichts und ber Ginfternift geriethen nun naturlich in einen Rampf, ber um fo beftiger werben mußte, weil Abriman ben ihm von Ormugb bargebotenen Frieden verwarf, alfo aus eigener Babl fortbauernb fündigte. Huch mar ber Rampf nicht bles ein Raturfampf, etwa bes erhaltenben ober geritorenben Urmefens, fonbern mit gleicher Bichtigfeit ein Rampf bee Gittliden gegen bae Unfittliche.

Den höchsten guten Geistern ober Amschaspands fteben bofe Devs gegenüber. Bu jenen gehoren Bahman, Arbibeheicht, Schariver, Sapanbomad, Khorbad, Amerbad b; ju viesen Uftis-

man, Bofchafp, Aftujab, Tarif, Tofius u. f. m.

Cie leben in steelen Rampte, als getreue Diemer bes Dremuh ober Meinen. Beiter abwärfe siegen baun 33ed ober Cousgesster zweiten Ranges; felft Zeitabschutter, Tageszeiten n. f. w. hatten ibren Cousgessift, ober wurden in Personan berwandel; man wies jeder Tugend und jeden Gild einen 33ed zu, jedem 23pte und jeden Ilnglid einen Dec. 4)

Feuer und Licht galt als Sinnbild bes Ormuzd; baher ber Feuers und Sternendienst, und um ähnlicher Beziehung willen bie Anrufung und Berehrung aller reinen Geschöpfe beffelben.

friedenben Thiere, alle Arten bon Fliegen, Milden, Ameifen unb anbere ichabliche Infetten.

3) Das Einzelne bei Rhobe, S. 316. So gebort auch bie Entwidelung ber größtentheils jungeren Mithraslehre nicht bieber.

<sup>1)</sup> Diefe Zeiträume ber Schöfinng, bie Berfifferung ber Mentschen gebruch bargebotene Frilichte, bie Lebre bom reinen und unreinen Thiere und manches Andere, erinnert an die jübischen Berichte, und das beschiefelige Berhältniß sollte genauer unterjucht werben.
2) Ju den unreinen Thieren geboten: die reisenden, lichtschen, lichtschenben,

<sup>4)</sup> Es ift unwahr, bag in ben affatischen Religionen Ratur und Menich einig fen. Richt blos bie Zenbavefta zeigt icharfe Gegenfate, Jonbern auch bie inbischen Incarnationen richten fich gegen bie Uebel ber Ratur.

Diefer Raturbienft ift reiner, und erhebt fich über ben anbermarte angetroffenen, inbem er mit einer wurdigeren Offenbarungefage in Berbindung tritt; und obgleich bie Bolfeanficht mohl bie: weilen ju Brrthum und Aberglauben binabfant, fo tam man im Allgemeinen boch nicht zu wilbem Raturgogenbienft und blutigen Opfern. - Ja, fo michtig auch bei ber bargelegten Betrachtungeart jebes Raturmefen von einer Geite ber erfcbien, fo bielt man bod bie gange Rorpermelt nur fur ein gufallig burd Abtrunnigfeit reiner Beifter Entstanbenes. Gie bient nur ale Schanplas bee Rampfes, ale Mittel ber Reinigung, und tann gulebt in ibr Richte gurudfinten. Am Enbe nämlich wird bas Bofe befiegt, ober es tritt vielmehr eine Berftellung bes urfprunglich Guten ein. Ueberhaupt beforberten alle Mittel, moburd Abriman bas Lichtreich zu gerftoren fuchte, nach bem unendlichen Ratbichluffe immer nur beffen Entwidelung. Go entftanben g. B. burch ben bon ihm bewirften Tob bes Urftiere bie reinen Thiere; burch ben Tob bes ameigeschlechteten Urmenfchen Rajomorte bie Denfchen mit getrennten Befchlechtern, unter ihnen bas wichtigfte Baar Mefchia und Mefchiane. Dieje funbigten, inbem fie, burch Ahriman verführt, Biegenmild tranten und Gruchte von feiner Schopfung afen. - Paut ber entideibenbiten Stellen in ber Benbavefta, tritt eine Belobnung bes Guten und eine Beftrafuna bes Bofen ein. Die Frommen geben nämlich über bie Brude Tichinevab nach Gorodmau, bas vom Urlicht umfloffene fefte Bewolbe bee himmele; bie Gottlofen werben bagegen burch bie Deve von ber Brude in ben Dugath binabgeftoken, mo Raulnig, Geftant und Beinigungen ihrer marten. Co mirb bie perfonliche Unfterblichfeit im Benbavefta beutlicher gelehrt, ale in Indien und Megypten, mo bie Lehre von ber Geelenwanderung porberricht.

Die Dater bes Aufenthalts im Dugaff richtet fich nach ber Orfe und Menge ber Nerbrechen, medige im Sunber begangen bat; bad tann jene Dauer auch burch Gedete der Guten und Bettlich Mende abgelitzt nerben. Die ängleme Gütber bliefen bis jur Aufertehung ber Tobten im Dugaff, wo dann Sofields Gertetten und Beiftlade ben Wertfern, bie Deres befannft und bezwingt. ) Es giebt leine Ewigkeit der Sillenstrafen; denn felbst Mrittan mir mit feinem Geffehfern nicht geffer, sondern and 12000 Jahren rein, bereitst und fimmilist werben. Damit dirfte dam and ber Gegenstag einer hößeren, uröllichig-geffigen, und einer abgebieten, flafbaren Welt aufhören; sogeffigen, und einer abgebietenten, stafbaren Welt aufhören; so

<sup>1)</sup> Ueber Sofiofch find bie nachrichten im Benbibab und Bunbebeich verschieben.

lange inbessen ber Kampf dauert, erscheint jedes Bessen, jeder Mentst, eigenstich nur als Rachtbe eines höberen Urbied. Dies Utelit, der Gerber - welches an platonisse Dene einmer bet 1 - gilt für den erinften auffallt ber Obenatien bed Drumpb; ift aber, sofern er finder und ficht ber der ber der ber ber der den einste betre bei den bei der der der der bestehen. De nach der Bertentigt, von der Geelentertende neue Schöpfung bliebe alfe, obiger Ansicht zufolge, rein von allem Boten.

3m Gangen tritt bei bem Benbvolfe bas Dogmatifche und Muthologifche minber hervor ale bei ben Inbern; Alles begiebt fich einfach ohne Bunber und Bunberlichfeiten, und ftatt ber willfarlicen Dichtfunft und Philofophie haben wir porzugeweise bie bismeilen etwas trodene und nuchterne, aber bennoch geiftigere 2) Anficht, vom Kampfe bes Guten und Bofen. Dagegen fehlen aber, wie gefagt, auch bie ungebundenen, ja frevelhaften Musmuchfe und Bergerrungen, und ein febr loblicher Rachbrud liegt auf bem Gittlichen und Braftifchen. 3) Drmugb, ober bas Sute, aus allen Rraften ehren, immerbar rein benten, reben und banbeln, ift ber Sauptinbegriff ber Sittenlehre. Dagu bilft Gebet, Lefen ber beiligen Schriften, Bereuen bes Bofen u. f. m .: und auch gang aukerliche Gebrauche, Opfer und forperliche Reinigungen ericheinen bebeutent im Gegenfat ber unreinen Rorberfcbobfung Abriman's. - Bieber gebort ferner bas Gebot, alle Thiere beffelben zu vertilgen, bieber bie wieberholte Empfehlung bes Landbaues, ber Biehjucht, ber Gartnerei, bes Bemafferne u. f. m.; welche Bebote und Empfehlungen um fo wichtiger find, ba bie fluflofen Dochebenen ober fanbigen Tiefen ber Lanber, mo jene querft in Unmenbung tamen, obne bie fleiftigfte Bebanblung nichts ertragen, Ueberhaupt führen bie Ceremonien, Opfer u. f. w. nicht, wie bei ben Inbern, ju Gelbftpeinigungen und unthatiger Burudgezogenheit, fonbern zu einer erhöhten, gemeinnutigen Birtfamteit im burgerlichen Leben. Reineswege aber vergaft ber Befetgeber über biefe auferen Begiehungen bie inneren und höheren. — Ebenfo wenig barf man bie umfaffenbe Boee bes fittlichen Kampfes zwischen bem Guten und Bofen auf eine blofe Rriegegefchichte zweier irbifden Reiche, bes norblichen feinblichen Turan und bee fublicheren Gran, gurudführen.

<sup>1)</sup> Franck, Séances, XIX, 126.

<sup>2)</sup> Die Glaubenslehre bes Benbuolles ift ungleich geiftiger als alle polytheistische Religionen Affens. Löbell, I, 137. Bon bem Berhaltniffe jener Lehre jum Manichaismus, Reanber: II, 826.

<sup>3)</sup> Le Zoroastrisme a certainement tenu plus de compte de l'homme que n'a fait le Brahmanisme, et regagné en profondeur, ce qu'il perdait en étendue. Burnouf, Journal asiat., III., vol. 10, p. 324.

Au Setten und Bertschiedenheiten in Zeroalter's Resigian bat es, bespiedere in späterer Zeit, auch nieg geicht! V; nie gerfiel intessen ab zein, das eine geicht V; nie gerfiel intesse ab zein, das eine der Best dem Indissen abgetrennte Dessen auf je simblise Best wie in Indissen. lekerbaupt springen einerseits mande Abseichungen jener Sehrund bei den geleich in die Augen; es fest au Mittelle, bei lefungen und ben Gang ber eigenthinlichen Entwiedelung volflands nachguneisen; anbererteits aber geigt eine genaus Perling, manche Achnischteit bes Meltesten, und beutet auf ein Urvolf und eine Urreisson bin.

Die Raftenabtheilung mar bei bem Benbvolle, ben Debern und Berfern, urfprfinglich und in ber alteften Beit vielleicht porhanben, aber nie fo ftreng, gefchloffen und erblich als wie in Inbien; ja fie marb burch Boroafter's Lehre ausbrudlich verworfen; auch mufte ja alles angeblich Unwanbelbare por bem übermachtigen Willen ber Ronige verschwinden! Doch erhielten fic Die vielleicht im baftrifden Reiche urfprunglich einheimifden Dager, welche ale Briefter bie Gefete bewahrten, bas Ginnbilb bes Ormust, bas allbelebenbe und burdbringenbe Reuer, bewachten, für bie Beobachtung ber vielfachen Reinigungen und Gebrauche forgten, ale Bermittler amifden Ormuzb und ben Menfchen auftraten, und ben glaubig Rabenben bie Bufunft enthullten. -Die Berbebs, ober Lehrlinge, mußten fich ftrengen Borbereitungen unterwerfen, bie Dobebs, ober Deifter, vielfache Renntniffe erwerben, und nur ben Ausgezeichnetften marb ber britte ober bochfte Grab eines Deftur Mobeb, ober vollenbeten Meifters, au Theil.

Daß man ben flegenben Berfern bie medigs-schriffe Aufigien nicht aupfringen fonnte, verftelt sich vom felbi; ober aufigien nicht aupfringen fonnte, verftelt sich vom felbi; ober aufonst sind ber eine nur wie felben und wie felbi bei ben beruchmen
Ferfern mocht est erft altmaßich auf von einer Bolt übergeben,
und nicht ganz unvermischt mit einheimischen vohren Minschen
beiten. Benn aber bie Eiten der Perfer nicht ganz mit ben
Borschriften ber Zembasesta übereinstimmen, so läßt sich dernach
für bei Inachsieht ber felben dem eine Solgern, als sich beruch
für bei Inachsieht ber felben dem eine Solgern, als für bie
Inachsieht ber Grangschums aus ber vom wahren Epristenthum
ort abweichmen Verenweise mancher Ebritisch

Geringere Ausbeute giebt bie Zembavefta in Bezug auf bie blitgerlichen und gefeligen Einrichtungen ber alten Arier. Leber Juifen 3. B., Erbichaft, Eid, Processe, sehlen fast alle Borschriften; entweber weil sie berforen gingen, ober man ibrer ausansch

<sup>1)</sup> v. Bammer, Befdichte ber Affaffinen, G. 37.

nicht beburfte. Auf Beleibigungen thatlicher Art ftanb Leibesund Gelbstrafe; bes Morbes geschiebt feine Erwähnung. Am hörteften wurben Bergehen bestraft, welche nicht swohl aus Leibenichaft ober Bebufulf, als vielmehr aus schlechter Gestunung her-

porgeben, 3. B. Wortbruch, Unbant und bergl.

Die Fran war bem Manne völlig untergeordnet. Neben von filmfunfscren burfte man anschanstworfe eine zweite nechmen; and wohl Belifdläferinnen unter ber Berpflichtung halten, für bei glinder zu forgen. Effede leben, brachte Ghande und follte in jener Belt beftraft werben; finderlos sterben galt für ein Umglich. Ließ figh ein Nächben schwönigen, was unter der Auflicht ihrer Actlern tebte, so sollte sie, ihr Rind, der Liebhaber und die eine ministische Aufleberin ferben.

Der häufige Bechfel von herrichenben Bolterftammen und Die bespotifche Berfaffung muften in jenen Gegenben auf Biffenfcaft und Runft nachtheilig wirfen; auch ift uns von jener feine Spur geblieben, und für biefe zengen allein bie lleberbleibfel ber Baufunft, inebefonbere bei Berfepolis, Bafargaba und Rafchti Ruftam. Berfepolis mar ber Git und Mittelpuntt bes Reichs, ber beilige Reichspalaft 2), und in beffen Rabe entftanb naturlich eine bebeutenbe Stabt, Bafargaba. Bener liegt in einem moblbebauten Thale bes Murababfluffes amifchen zwei fteilen Welstetten, biefe in einer weiteren vom Muffe Bund . Emir bewäfferten Ebene; gewaltige, in ben Welfen gehauene Rammern bei Rafchti Ruftam endlich maren bie Begrabniffe ber Ronige. Die alteften Anlagen reichten vielleicht über Chrus binaus 3); bas Deifte rührt gewiß pon Darius Suftaspes und Terres ber; auf feinen Fall geboren alle, gleich ben jlingeren Berten, in bie Beit ber Gaffaniben: bie Araber endlich baben viel mehr gerftort ale geftiftet. Der Balaft (jett heißt er Tichilminar ober bie vierzig Gaulen), melder auf einem terraffenartig abgeftuften, burch fcone Treppen perhundenen Relfengrunde 50 Ruft fiber ber Ebene lag und

<sup>1)</sup> Gigentlich höfte beir Alles in ber vierten Bordelung eräftet werden follen, aber mir modbren eb von bem mebr in bet weitere Gelöchigke eingreifenben Verfügen nicht terennen; und ber anfanteffamete Gerifigen nicht terennen; und ber anfanteffamete Bereifen ungefört, und ber und bei bei bei him einem bei bereifen der Bereifen ungefört, und bes und bei bei Ding lintennhere libergeben.
3) Bein bijer beite, 11, 122; Stiter, 11, 85; Spetern Speten u. 1, wo. 3
3 beit Dipoter (1, 46), field Cambigles bie Getänge im Berlipolis

<sup>3)</sup> Sant Dieber (1, 46) fieß Sambyles bie Grechaufe in Berlepolis mb Guls bard, Japptife Stiller aufführen, bob itt Eruf umb Be-bandbung febr berfehrten, umb Benache ertimert niebr an bos Afferighes, Williams (XXXIV, 19, 9) errobatt es griefolische stillere Erchebanes, ber für kerres umb Sambia arbeiten. Stam innber commercite Gulden Gemen Gulden Stillere Stille

au welchem hobe prachtvolle Thore führten, war meift aus bunkelem, icon geglättetem Marmor aufgeführt. Er hatte eine Lange von etwa 150 guß und enthielt in ber Mitte einen Caal, 80 Ruft lang und faft ebenfo breit. In feche Reiben ftanben 36, febr ichlanten Balmen abnliche, an 60 guß bobe Gaulen, und gu beiben Geiten fant man Bor- und Rebengimmer. Alles mar aus ben größten Wertftuden ohne Ralf und Mortel mit einer bewundernswürdigen Genauigfeit jufammengefest, und nur bin und wieber mogen eiferne Rlammern angebracht gemefen fein, melde aber langft verrofteten; wogegen ber Marmor noch immer bie größte Glatte und ungetrubten Glang zeigt. - 3mar fteben biefe Bebaube binter ben großen Tempelfpftemen Meguptens aurud: es zeint fich aber in bem freien und luftigen Bau feine Spur bes angftlich gebrudten agoptifchen Ginnes, und bes inbifden und aguptifden bafiliden Gobenbienftes. 1) Alle Banbe find mit taufenben von Geftalten und mit ungabligen Infdriften bebedt; jene zeigen vielfach Briefter, Rrieger, Bofleute und por Muen ben Ronig: er opfert, er tampft; bie vericiebenen Bollerichaften bes Reiche bringen ibm Abgaben aller Art, fabelhafte Thiere beuten auf gebeimen Ginn u. f. w. Die Geftalten finb fleifig gearbeitet und bie Charaftere gut gehalten; aber es fehlt trot mander Borguge por ben inbifden Baumerfen, an Lebenbigfeit und Mannichfaltigfeit ber Formen und an Richtigfeit ber Beidnung. Beil ben Berfern jebe Entblogung unschidlich eridien, fiellten fie bas Radte nie bar; fie maren aber um beswillen nicht feufcher ale bie Bellenen. Infdriften aus faffanibifder und arabifder Beit find nicht gang unverftanblich geblieben, und felbft bie alteften Reilfdriften bereits jum Theil richtig gebeutet worben. 2) Die Gegend von Berfepolis ift jest eine Bufte voller Lowen und Spanen. 3)

So war Perfien und die Berfer, jo hellas und die hellenen. Dert taujundig größerer Bestig, eine weit reichere Ratur, alle Kröste wilflickig und genaalig von einem Pantte aus gesenst, eine sicher Albeitung und genaan Besbachtung der Beauten, siehe Abgaben und Stanarichfungen, Unterthaum geberfun wir Bergert und der Bergert und Stanarichfungen, dem Antwirtiebe, mächtige deine Religion, nelde der Anneys mit dem Börgaur ersten Pilligie und lange gest in gebergt und den Bergert gestigt und fange gest in der Bergert Genage in gestigt und lange gest in hunten fan ned meiniger Genage, intgende ein Kritiger.

<sup>1)</sup> Goethe (Divan, II, 25) finbet es bochft bewundernswurbig, bag bie fatale Rabe bes inbifden Gogenbienftes nicht nachtheilig auf bie Berfer wirfte.

<sup>2)</sup> Laffen und Benfen, Reiffdriften. 3) Beeren, I, 302,

o, vitten, 1, 30,

Mittelpuntt, senbern überall Trennung, Entgegenschulung und Abwägung ber Gewalten, nirgende Unterthänigleit, vielnecht in iebem Einigleinen Mippend und Necht auf Alles, indessjondere auf Derrischt; statt einer danzen bei eine Schopfere auf Derrischt; statt einer danzen siehen Derrischt; statt einer danzen Gespen, Tapferkt auf Batter Benten, Gestabstilleit unr nach Beistemang Aller, Christopher und wer niemand außer vor eigenen Gespen, Tapferkt auf Batternbelicke und Eitlichkeit, Priester auf dem Bolte genommen und bahin guräcktehrend, son niems Annehmen wir der einer Annehmen und bei der von Selbenthaten und Selbenschung der von Helmen Kanple mit dem Welten wohl daer von Selbenthaten und Selbenschund und der von Selbenthaten und Selbenschung der bei der Verläuftige führ auf der Dismp.

Das Jusammentofen ber Berfer und Hellenen erschien unvermeiblich, ber Theon jener und die Freiheit biefer salten gleicher Zeit; wir werben seben, wie fie leben, blidften, fampften, fielen, und welche Bermachmisse fie ben späteren Geschieben

binterlaffen haben.

## Sunfsehnte Vorlefung.

Briechen, bis gur Schlacht bei Marathon.

In ber hellenischen Weit, wo alle Staaten fast nur Städet waren, wo ber Umfong best Orunbestieve je bescheint blied, mußte jeder als Umsauften ber Benschengald bestehnbe erscheine der Bernschen der Bernschen der Bernschen der Bernschen der Bernschen der Bernschen der Bernsche Beitaben Bernsche B

Mit biefer im Gangen äußerft heilfamen Thäigfelt und sindiumg ihr vorzigsdweife ibe Geifdide, ganger Jahrfomberte erfüllt gewesen, woson aber leiver mur sehr wenige Radvickter und ums gesommen sind. Die Küste vos sowaren Werers, Schbitalien, Schbfranfteid und Sicilien, selfth ein Theil von Spanien! I wun Affelta ward auf obige Weife mit greichigten Pflanglädten befegt. Blutdererwantschaft, Götterbeinft, Siche, Vertahmung, desantschaften, Jambel u. f., w. verkanden, der freundsgattliche Gründung, die Gelosien mit dem Putterlande; des verlaugte, Gerindung, die Gelosien mit dem Vertagesgefind in genotlistmer Beispie inte freunge Khöhnigsteit der Tochterhaaten. Im Bestantschaft, und machten wesenlich vermöge berselben in jedes Couverainetät, und machten wesenlich vermöge berselben in jedes Beziehung und Nichtum glehr volge Berselben und hischung lehr volge Berselben und Wichtum glehr volge Berselben und wie den wieden werden wir den wieden wieden wieden wir den wieden wieden wir den wieden wirden wieden wieden wirden wirden wirden wirden wirden wirden werden wirden wirden wirden wirden werden wirden werden wirden wirden wirden wirden werden werden werden werden werden wirden werden w

<sup>1)</sup> Appian., VI, 2.

find bie griechischen Pflangftabte in Aleinafien 1), welche unter fich brei Bereine gebildet hatten: ben ionischen, borischen und aolischen; keiner vergaß, trot mancher Abweichung in Sprache und her-

funft, bes bellenifden Urfprunge.

Bum ionifden Bunbe gehörten gwölf Stabte: Dilet 2), Myos, Priene, Ephefos, Rolophon, Lebebos, Teos, Rlagomena, Bhocaa, Samos, Chios und Erpthra; bei Dofale mar bas Banionium ober bie allgemeine Berfammlung. Bum borifden Bunbe geborten feche Stabte: Linbos, Jaluffos, Ramiros, Ros, Knibos und Salifarnaß; fpater marb aber bie lette eines Frevels am Tempel bes triopifchen Apollon halber ausgeschloffen. Der aolifche Bund begriff bie Infel Lesbos und gwolf Stabte: Rome, Lariffa, Reonteichos, Temnos, Rilla, Rotion, Migiroeffa, Bitane, Migaia, Myrina, Gryneia, fruber auch Smyrna. Unter allen Lanbern hatte Meolis ben fruchtbarften Boben, aber Joniens unveraleichbar fconer Simmel gab noch ben Borgug über bie Begunftigung ber Erbe. Baren bie burgerlich gefelligen Ginrichtungen in gleichem Dage ausgebildet worben, batte ein allgemeines feftes Bant Mule umichlungen, auf welche Sobe hatte fich bies aftatifche Bellas fdwingen muffen! Schon fruh feblte ieboch biefer eintrachtige Ginn, und fratere Jahrhunderte, ja Jahrtaufenbe erwiesen, bag ohne bes Denfchen Beift und Thatigfeit bie Gunft ber Ratur tobt und unbenutt bleibt.

Bu ber geit nämlich, als Chrusd des son spiliche Reich angriffe, batten bie griechsichen Calket bas von ihm dargebetene Bündnich der Angelebut, und mut Wilcel auf dem Ralf des Tjales I einen nift abgelebut, und mut Wilcel auf dem Ralf des Tjales I einen spilichen Muttag des Kröhn gurtdigensielen. Denmech der beiten inne Etabet die Bedingungen, welche ihnen früher von den Berten werden der bereicht gestellt der Beding der Beding der gestellt gestellt der gestellt gestellt der gestellt gestellt gestellt der gestellt gen

2) Milet gegründet burch Releus, Ephefus burch Anbrolles, bie Cobne bes Robrus.

3) Diog. Laert. Thales, c. 3.

<sup>1)</sup> Manche Stäbte fetzten ihre Gründung icon jenfeit bes trojanifcen Ariegs, und holtere Anfiebter fanden wohl ein fammberwandere Boff vor. Eigenthimitiche Anfichten über die Cosonifation Griechenlands von Aften aus: bei Curtius.

Gefahr immer naber; beshalb ichifften bie Belagerten mit ibren Beibern, Rindern, Butern und Gottern nach Chios, und liegen ben Berfern bie leere Stabt. Balb nachher fehrten fie aber Rache burftent gurud, überfielen und erfchlugen bie fichere Befapung, fegelten bierauf gen Malia auf Rorfita, mußten bann por Threbenern und Rarthagern nach Rhegium entweichen 1), und grundeten endlich Shela (ober Elea) und Daffilien; Stabte, welche febr lange berühmt maren burd ibren Sanbel, ibre Bilbung und ibre freien Berfaffungen. Much bie Teier verliefen, von ben Berfern bebrängt, ihr Baterland und grundeten ober erweiterten Abbera in Thracien. Bergeblich wehrten fich ferner bie Bebafter belbenmutbig, pergeblich fucten Anibier bie Lanbenge ju burchgraben und einen Infelftagt zu bilben, vergeblich weibten fich bie Bewohner von Lantus und Raunus bem Tobe, indem fie fich mit Gutern, Beibern und Rinbern verbrannten. Gie entgingen gmar ber Unterwerfung, nicht aber ihr Baterland. Bare ber Borfchlag bes Bias von Briene burchgegangen, Die gange ionifche Bevolterung nach Sarbinien gu verpflangen, fo burfte bies auf bie weitere Entwidelung ber Beltgeschichte großen Ginfluß gehabt haben.

Bur Beit bes Rambhfes mar Jonien ftill und erfchredt; unter Darius 2) entwidelte fich bagegen, bei gunftigeren Berhaltniffen, Die Soffnung, bag man Die perfifche Berricaft gerftoren tonne. Der Ronig mufite fich nämlich querft morgenwarts menben, weil bie Babulonier öffentlich abfielen, nachbem fie mit furchtbarer Besonnenheit fur Lebensmittel und Baffen geforgt und alle entbehrlichen Beiber erbroffelt batten. Dbne Erfolg belagerte Darius amangia Monate bie Stabt und marb von ben Bewohnern oft wegen feines Unternehmens verbobnt; bennoch führte ibn endlich Die Lift und Die Ergebung eines angesehenen Berfers. Ropprus, jum Biele. Diefer namlich verftummelte fich felbft, ging bann an ben Babuloniern über, und gab por, er feb burch bes Ronigs Graufamfeit in fo foredlichen Ruftanb verfett. Siedurch erhielt er leicht bas Bertrauen ber Belagerten, und führte fie als Gelbberr mehreremal jum Giege; endlich aber 3), an bem mit Darius verabrebeten Tage, verrieth er Die Stadt. Der Ronig ließ bie Mauern (wenigstens jum Theil) und bie Thore nieberreißen, viele Bewohner freugigen, ben Uebrigbleibenben aber aus ben benachbarten Wegenben Beiber guführen. Dehr wie alle Berfer ehrte er ben Ropprus, und verlicherte oft und feierlich; um folden Breis babe er Babblon nie geminnen mogen.

<sup>1)</sup> Isocr. Archid., p. 204.

<sup>2)</sup> Rach bem Sturge bes Bolpfrates marb auch Samos abbangig bon ben Berfern.

<sup>3)</sup> Um 517 Jahre v. Chr. Raumer, Borlefungen, I.

Rachbem noch viele andere Emporungen burch große Unftrengungen 1) und neunzehn fiegreiche Schlachten gebampft worben, nachbem bas Innere bee Reichs beruhigt und auf Die bereits erzählte Beife geordnet mar, befchloft Darins einen Relbaug, alfidlidermeife nicht gegen bas bamale unfreie und unporbereitete Athen, fonbern gegen bie Gouthen 2), um fie bafur gu bestrafen, baf fie fich fruber unterftanben batten, Ufien gu verheeren. Dur Artaban, bes Rouige Bruber, erinnerte warnenb, jeboch vergeblich, an bie Armuth jenes Bolle; es ergingen Befehle gu allgemeinem Aufbruch. Diobages, ein Berfer, angitlich über ben ungewiffen Ansgang bes Rrieges, bat ben Ronig ibm einen von breien Gobnen gurudgulaffen, und erhielt bie Antwort, fie follten alle brei gurudbleiben. Diefe Antwort mar inbeffen nur icheinbar gunftig, benn bem Darius ericbien ieber 2meifel über ben Erfolg bes Unternehmens, und jebes Bemuben fich ben Gefahren au entzieben, fo frevelhaft, baf er befahl bie brei 3finglinge bingurichten. Rachbem nun bas perfifde Geer auf einer burch Danbrofles ben Camier fünftlich errichteten Brude über ben Bosporus gegangen mar, ergaben fich bie thracifden Boller freimillig, und nur bie Geten, welche an Unfterblichfeit glaubten, leifteten einigen Biberftanb. Dit ber Flotte maren unterbeffen bie Joner burch ben Boutus aum Ifter vorausgefegelt, und batten zwei Tagereifen vom Musfluffe 3) bereits eine Brude über biefen Strom erbaut, ale Darine und bas landheer anlangten. Schon befahl ber Konig (welcher mobl gebachte auf einem anberen Wege in fein Reich gurudgutebren) baf biefe Brude wieber abgebrochen werbe und bie Boner fich bem Beere jugefellen follten, ale ibn Roes, ber Mytilener, bewegte fie besteben ju laffen und ihre Bemachung ben Jonern auf fechzig Tage anzuvertrauen.

Sobald die Schiffen won ber nohenden Gefahr Kunte erbatten patten, juden ist Sollie bei den benachdarten Billern, und bewiesen aus bem Schiffel ber ihreacischen Stämme, baß löhe Frederungschlie bis Berfer gegen Mie treibe, und der Stwont, wan wolle allein die Schiffen wegen frührere Beleibigungen freiden, eine Mafflicht verbene. Ungachtet beifer vichtigen wer petallung verhyrachen unt die Geloner, Bubliner, und Saurematen Bille zu leifen. Die Seulien, welche teine seine Bohnflie batten und nur von der Bichjucht lebten, befaloffen teine allgeweine Schacht zu wagen. Sie theilten sich vielenge in geweine Schacht zu wagen. Sie theilten sich vielenge in ge-

<sup>1)</sup> Benfen, S. 20, nach ber Inschrift von Behiftun. 2) 514 Jahre b. Cbr.

<sup>3)</sup> Rach Rennel (S. 58-74) zwischen Ismail und ber Stelle, wo ber Pruth in Die Donau fallt,

Muf biefen Bilgen tam bas berfifche Fugvolf amar nicht jum eigentlichen Rampfe, warb jeboch unaufborlich beunruhigt; ibre Reiterei focht bagegen oft und ftete ungludlich, und auferbem entftand enblich Dangel an Lebensmitteln. Da fanbten bie Scothen bem Ronige eine Dans, einen Bogel, einen Frofc und fuuf Pfeile 2), welches Darius als Zeichen ber Unterwerfung, ale ein Uebergeben von Erbe und Baffer auslegte, Gobrige aber babin beutete: vermogt ibr Berfer nicht als Bogel bie Luft gu burchichneiben, ober ale Daufe unter bie Erbe gu fchlupfen, ober ale Frofche in Die Gumpfe gu fpringen, fo werbet ibr, von biefen Bfeilen getroffen, umtommen. Und in ber That, fo boch war bie Roth und bie Gefahr gestiegen, baf man felbft mit Burfidlaffung aller Rranten jum Ifter eilen mußte. Dennoch erreichten Die Schthen Diefen Strom por ben Berferu, und riethen ben Jonern bie Brude abgubrechen, weil bie Bahl ber Bewachungetage bereits verfloffen feb. Diltigbes, ber Atbener (ein Cobn bes vom Bififtratus vertriebenen Cimon, welcher feinem Dheim gleiches Ramens in ber Berrichaft über einige im Cherfonefos angelegte Bflangftabte gefolgt mar und bie Entlaben fur bie Athener gewonnen hatte), unterftupte auf alle Beife biefen Augen Borfchlag, Damit Jouien frei werbe und Bellas frei bleibe; aber Biftiaus, ber Beherricher Milets, wiberfprach, wohl wiffent bag bie Joner nur burch perfifchen Ginfluß gebinbert murben 3), fich eine bemofratifche Berfaffung ju geben. Geine Meinung behielt bie Dberbant, und Darius, welchen bie Scothen auffuchten, aber verfehlten, erreichte bie Brude, bann Thracien, endlich fein Reich. Degabagus blieb inbeffen mit fiebzigtaufenb Dann in Europa gurud unb unterwarf fich nach bartem Rampfe guerft bie Berinthier, bann bie Geefufte Thraciens; er führte auf Darins' Befehl bie Baoner von Stromon nach Mfien, und empfing Erbe und Baffer von

<sup>1)</sup> Siebe inbeffen Zweifel in Mannert's Erbbefdreibung, III, 23, und Grote, IV, 355.

<sup>2)</sup> Pherecydes, Fragm. histor., I, 98.

Milet, bie Mutter febr vieler Bflangftabte, ftanb bamale in ber bochften Blute, wogu einft parifde Schieberichter ben Grund gelegt hatten, indem fie biejenigen, beren Laubereien am trefflichften angebaut erfchienen, ju Borftebern bes gemeinen Befens ernannten. Arifiagoras befehligte in biefer Stabt, nachbem fein Schwiegervater Siftiaus, unter bem Bormanbe beffen Rath ju benuben, von Darius aus ben neu erhaltenen Befitungen am Stromon nach Sufa berufen, und unter genauere Aufficht geftellt mar. Ru Ariftagoras famen Bertriebene aus Daros und baten um Beimführung. 1) Geine eigene Dacht erfcbien ibm bagu nicht binlanglich; aber in ber übereilten Soffnung felbft bas Deifte an gewinnen, ftellte er bem Bruber bes Darius, bem Artaphernes, Die Eroberung ber Infel Maros und ber übrigen Guffaben als etwas fo Bichtiges ale Leichtes bar. Der Ronig bewilligte bierauf ein Beer unter Degabates, welcher fich aber wegen ichimpflicher Behandlung eines Gaftfreundes mit Ariftagoras veruneinigte und Die feine Befahr ahnenben Ragier benachrichtigte. miglang bie gange Unternehmung, und Ariftagoras mar in bochfter Berlegenheit, wie er fich vor Artaphernes rechtfertigen folle. In biefem Mugenblide nun erfcbien ein Bote bes Siftians aus Gufa, ber jur Emporung gegen bie Berfer aufforberte; und ba Ariftagoras hoffte bag er fein Baterland befreien ober, felbft bei ungludlichem Musgange, Ruhm erwerben werbe, fo magte er bas Meufterfte, fiel öffentlich von bem Ronige ab, und lieft nach Gefangennehmung ber von Raros gurudfehrenben ionifchen Befehlebaber in allen Stabten, auch in Dilet, Die Bolteberrichaft einführen. Siemit mar aber bie Dacht ber Joner nicht fo verftartt, bag fie hoffen tonnten ben Berfern ohne anberweite Bulfe gu wiberfteben; beshalb eilte Ariftagoras nach Sparta, und bewies bem Ronige Rleomenes mit vielen Grunben bie Rothwendigfeit bes Aufftanbes, Die Bahricheinlichfeit bes Gieges und ber Berrfchaft über Afien. Weil er aber nicht verbergen tonnte, bag vom

<sup>1)</sup> Um 502 b. Cbr.

Meere die Sufa brei Monate Weges wären, lehut Kleomensk ben Antrag ab. Alls fließender trat Ariflageres nochmals in bie Wohnung bes Königs und bet ihm große Gelhente, de rief Gvege, pellen einigg achflörige Tochter: "Valere, ber frembe bestigt, bich, wenn bu nicht sertgesst! Ariflageres mußte hierauf Sparta meiben und wande fich nach Alben.

Rach Bollendung feiner Gefeigebung hatte Solon biefe tatet verlassen und jurift Aegypten, bann Cupern besucht; wo ber König bankbar eine Stadt nach seinem Namen benannte, weil er mit schwellem und richtigem Blide ihre Berlegung aus einer febr unglinfigen nach einer vorbeilichten Gearde in Berschloga

brachte.

Bei feiner Rudfunft nach Athen fant er, ungeachtet ber Beobachtung feiner Gefete, bennoch brei Barteien. Lufurans führte bie eine, Degafles ber Allmaonibe bie zweite, Bififtratus (aus eblem Gefchlechte) bie britte bes geringeren Boltes. Diemanb batte, felbft nach Colon's Musfpruch, mehr Anlage gur Tugenb ale biefer, und Eigenfchaften, welche ibm vielleicht von Ratur noch feblten, mufte er burd Berricaft bee Billene au erzeugen ober nachzuahmen. Er war einnehment, freundlich, bulfreich, felbft gegen Reinbe gemäßigt und billig bentenb, Freund und Beforberer ber Schiffahrt und bee Sanbels, ber Runfte unb Biffenichaften, Beobachter ber Gitten und Gefete, - nur wollte er überall bei biefen Gigenfcaften auch ber Erfte fenn. Unter bem Bormanbe, baf eine Bunbe - bie er fich inbeffen felbft beigebracht batte 1) - augenfällig beweife, er fen perfonlich nicht ficher, forberte er vom Bolte eine Leibwache. Colon fagte ibm bierauf; "Du fpielft folecht bie Rolle bes Dbhffeus, benn jener gerfette fich felbft um bie Reinbe ju bintergeben, bu aber um beine eigenen Mitburger gu betrugen." Bergeblich; bie Denge mar auf bes Bififtratus Geite, und bie Reichen verhielten fich rubig. Da fprach Colon: "3ch bin weifer als jene, bie nicht merten, worauf es abgefeben ift, und muthiger ale biefe, welche es zwar merten, aber ju furchtfam find fich ber Alleinherrfchaft zu wiberfegen." Das Bolt beftätigte bem Bififtratus eine unbeftimmte Ungabl Reulentrager ale Leibmade, er bezog bie Burg, bie Afropolis: Degafles und bie Alfmaoniben verliegen aus Furcht bie Ctabt. Rochmale rebete jeboch Golon öffentlich jum Bolfe: wenn es leichter fen eine entftebenbe Turannei ju unterbrilden, fo fen es befto ruhmlicher und größer, eine befestigte auszurotten; aber biefe Borte fanben feinen Gingang, worauf er bie Baffen bor feiner Thure nieberlegte und augerte : "Run habe ich bas Baterland und

<sup>1)</sup> Diog. Laert. Solon. Justinus, II, 8.

vie Geiege nach allem Kraften vertseinig!" Pfisstraus girnet sim indessin spierfiber feinwenge, sowern benvars sich im Segantheil um seine Freundschaft, und besolgte seine Gesey und seines Nath. Ungewiß ist, de Seslon vom ziet um in Alben blieb, oder de ern ach Eypern zog und auf diese Alles seine gestig ging sein mider menschlicher Wursch, wich umbeweint vom Freunder au server, dem Ernstellung, nicht umbeweint vom Freunder un kerben, in Erstläumg: ein Wunsch, den wei nicht mit Eiere, dem freungeren bes Möneres Ennius nachsehen mehre, hat feine Tehne au mierem Orde beroessen weren.

Bisstratus berrichte nummehr - wenn überhaupt ausschlieben berrichaft nicht ber höchste Borwurf in Freisnaten nure - wertreflich und tabelios in jeder Beziehung. Breimal vertrieben
ibn zwar seine Gegner, aber zweimal siegte er durch seine Bechelstädete und binterließ (528 v. Chr.) bie Berrichaft feinen

Cobnen Sippias und Bippard.

Diefe folgten bem loblichen Beifpiele ihres Batere, boben nur ben amangigften Bfennig von ben Burgern, forgten fur bie Berehrung ber Gotter, begunftigten Runft und Biffenichaft, befebligten geschidt im Rriege, und thaten ben Befeten feinen Gintrag; bennoch fturgte fie endlich Leibenfchaft gegen Gingelne und Rache von Gingelnen. Beil Barmobine, ein Jungling, nm Uriftogeiton's willen Sippard's Liebe verfdmabte, ichlof biefer beffen Schwefter, ale ju gering, vom Quae ber Rorbtragerinnen am Wefte ber Athene aus, und ward beshalb 514 3abre v. Chr. von jenem, baruber boch ergurnten, getobtet. Die Soffnung, bak eine allgemeine Staatsummalgung ans biefem Morbe bervorgeben werbe, foling jeboch in biefem Mugenblide noch fehl; benn bie Altmaoniben und bie fibrigen Bertriebenen vermochten nicht fich Atbens ju bemachtigen: lacebamonifche, auf Befehl ber Bothia für bie Freigefinnten anrudenbe Dannicaft murbe mit Buffe theffalifder Reiter geichlagen, und Sippias berrichte ftrenger ala vorber. Bierauf nahte Rleomenes mit einem zweiten Beere nnb folog anfange bie Bififtratiben in ber pelasgifden Burg ein; balb nachber trat er aber fo übereilt ben Rudaug an, baf bas ganze Unternehmen feinen Erfolg gebabt batte, wenn nicht bie Rinber jener, bei einer unvorsichtigen Reife auf bas Land, ben Bertriebenen in bie Banbe gefallen maren. Um ber Freiheit biefer Rinber willen entfagten die Bififtratiben, 510 Jahre v. Chr. 2), 51 Jahre nach ber erften Erbebung ibres Batere, ber Berricaft über Mtben. und begaben fich nach Gigeum am Ctamanber, meldes Bififtratus von ben Mytilenern erobert batte.

<sup>1)</sup> Diog. Laert. Solon., c. 15; Gellins, VI, 17; Cic. Tusc., I, 49. 2) 509 Jahre v. Chr. fallt bie Bertreibung ber Ronige uns Rom.

"In Alben feldle fich jest, auf natürliche Weife, die Vartie ber Bortafmen unter Jigogerad, ber Partie bes Bolfs unter Klifthenes bem Alfmösenden, bem Schie des Wegalfest entgagen. Rifenmente, wechter hierauf bem Rathe des Erften gemöß, aber vergeblich, Vertreibung ber Alfmäsenden verlangte, weil sie durch eine alte Blutichuld bessellent naten, rachte mit einem Heere nach Alfen, vertrieb 700 framitien, und wollte eben auch Den Nath aussellen, als die liebtigen misjoergnusgen Albener zu ben Wolffen griffen, ist in ber Burg bedagerten, jum Knuge zwangen und jene 700 framitien wieder zurächtiesten. Während diese Werdende und der Berfern im haben beieren im Gindung zu schalten auch Zarbes, um mit den Berfern im Bindung zu schlieben, jene wurden aber bei fibrer Alfactung für angestagt, wie die bei keine gestellt den der bei fibrer Alfactung ist an angestagt, weil sie den Alfactung für angestagt.

Aleomenes, ergurnt bag bie Athener nach bem Diflingen jener Unternehmung feiner Borte und Thaten fpotteten, jog berbunbet mit ben Bootern, Chalcibaern und Rorinthern, 506 3abre p. Chr., mei Jahre por ber Anfunft bes Ariftagoras in Gparta. nochmals nach Attifa, und traf bei Elenfis auf Die Reinbe. Beil aber nicht allein bie Rorintber bem Rampfe entfagten, fonbern auch Demaratus, ber zweite lacebamonifche Ronig, mit einem Theile bes Beeres umfehrte, fo mußte auch Rleomenes wieber abzieben, ohne etwas auszurichten. Bon biefer Beit an bob fich - nach manden, bierauf febr gunftig eimwirtenben, bie Boltefreibeit erweiternben 1) Beranberungen ber Berfaffung - Die Thatigfeit und Dacht ber Athener: fie befiegten bie Booter, Die Chalcibaer und Die machtigen, lange von ihnen gehaften Megineten. Da fammelten bie Lacebamonier aus Furcht vor Athen ihre Bunbesgenoffen, beriefen Dippias und erffarten: fie batten mit Unrecht gur Bertreibung ber Bififtratiden beigetragen, und maren jest bereit fie wieber eingufeben, und Athen, Die undantbare, allen Rachbarn gefährliche Stadt, ju beftrafen. Dem größten Theil ber Bunbesgenoffen miffiel gwar biefer Antrag, aber fie fcmiegen furchtfam, bie Cofiifles, ber Rorintber, bas Bort nahm und fbrach: "Babrlich, ber Simmel muß fich unter ber Erbe wolben und Die Erbe aber bem Simmel ichweben, Die Meniden muffen ihre Rabrung in ben Deeren fuchen und bie Fifche bort, mo ebemale bie Menfchen, wenn ihr, ihr Lacebamonier euch ruftet. Die Gleichbeit ber Rechte in ben Staaten aufzuheben, um bie Inrannei bort einzuführen: ba boch nichte Ungerechteres und Braufameres unter ben Denfchen besteben tann, ale eine folde

<sup>1)</sup> Dievon meiter unten.

Berinfung! Bridiene es eich wirflich vortheilhafter für bie Stadte, bag fie burch Teramen beferricht würden, jo möchtet ihr und, jurch einem gageben saben und bemnächt den leberigen zu geben suchen; nun aber, da ihr die Trannell nie geloftet habt, da ihr ängflich Serge traget baß fie in Spartna nicht entech, fo bare es unmeist und ungerecht, andbere Hellenen solchen

Unglude preiszugeben."

gorge Sulfe fuchent nach Atben.

Leichter ale in Sparta marb es ibm, feinen Darftellungen bier bor ber Bolfeversammlung Gingang ju verschaffen; bie Stimmung war ohnebies (icon jenes brobenben Befehle balber) gegen Berfien, und bellenische Bflangorte nicht unterftugen, bief Berrath. Rubn befchlog man alfo 1), zwanzig bemannte Schiffe nach Afien jur Bulfe au fenben, und aus biefem Beichluffe entiprangen auf amei Babrhunderte binaus bie größten Begebenheiten. Die Atbener und Joner jogen, nachbem Ariftagoras auch bie bom Stromon nach Bhrbgien verfetten Baoner jum Abfall bewegt batte, gen Sarbes, nahmen und verbrannten biefe Ctabt, 500 Jahre v. Chr., murben aber balb barauf von ben Berfern bie Ephefus gurudgebranat und gefchlagen. Ungeachtet aller Borftellungen verlieften bierauf bie Athener bas Seer, mogegen bie Joner, benen fein Rudmeg offen blieb, jum Bellesvont fegelten und Brang nebft ben benachbarten Stabten einnahmen; auch ber großte Theil von Rarien, auch Chrern, nur mit Ausnahme von Amathunt, trat auf ibre Geite.

Als Darius biefe Nachrichten hörte, hielt er die Beltrafung ber aftatischen Bewohner für leicht und unwichtig, die Beftrafung ber Albene der file febr wichtig; weshalb er bat, daß Gott ihn ben Sieg über dies verleiße, und einem Diener auftrun, bei jeder Massier ihr verwind jumurier: "pere, geden ber Albenet!" Um biefe Blane der Rache vorzubereiten, sandte der Albenet!" üben historie wecker, auch der gefaßten Arzupodu gilletich ben Histiaus, welcher jeden wider in gefaßten Arzupodu gilletich beitägt hatte, nach dem vorberen Affen, damit er die Rube in

<sup>1)</sup> Fragm. histor., I, 32.

ven yeichsiden Stüdten herstelle; der gleichzeits war Arthivie beerieß mit einem Grete mub einer innischen Jüsssellsstelle gegen die Bertelle mit einem Grete war dem eine stellen Jüsssellsstelle gegen die Bertelle nach Chybern gestegtt. Die Phönigier wurden hire zur Ber von den Joneen bestiger in der von die Arthivie als auch Oneslies, der Urchere des Affalls, ums Leben umd der Greiche der die Greiche der Arthivie als auch Oneslies, der Urchere des Affalls, ums Leben, war der die Greiche zur ihnen übergingen. Nach diesem Unglad war die Greiche zu ihnen übergingen. Nach diesem Unglad war die Greiche der Leine Greichliche die Arthivie der die Verletzung der Einehe einen Greichliche State die zu netzenehmen, und mußte um so mehr nach iber die ihre die die die die Verletzung der Verletzung der

Mitigagoras, frührer fühn bis jur Uebereitung, verlor nach biefen Terignifien ben Muti, biergab bie erlie Bürbe in Mitte bem Pubtagoras, einem angefebenen Bütger, und führet Anfebler and Mitchus im Ebenelander; doer die Traceier erschlugen ihn mit ben Seinen. Auch den Hoffmungen des Histabe entjenach der Terigal nicht, benn als er in Sarbes dem Antaphernes große und beilfame Dienste versprach, antwortete der Berefe, bestien unterrighter, "bieß, histiliaus die Louis antwortet der Berefe, bestien und Eristagen der Gele nach die Antworke ersten der Gele nach die Gele in der Gele nach Wilter, doer die Berefe versten der Gele nach Wilter, doer der Gele nach er Gele nach Wilter, doer der Gele nach er Gele nach wie dang fent gene Begen, ma die weil and sein Servath an Könige burde aufgefangene Begen, ma die feinbilden Schiffen wegannehmen, die and bem Bentus famen.

Bur völligen Unterbrudung bes ionifchen Aufftanbes mar jest nur noch notbig, bas berrliche, bochblübenbe Milet zu erobern, Bor biefer Stadt fammelte fich beshalb bie gange Land - und Geemacht ber Berfer. Die Joner befchloffen, ihnen fein Landheer, fonbern nur eine Flotte entgegenzustellen; und fo febr achtete man ibren Muth und ibre Gefdidlichfeit, bag 600 perfifde und phonigifche Schiffe nicht magten mit 353 ionifden zu fampfen. Mue Berfuche, burch beimliche Botichaften und burch Bermittelung einiger jum perfifden Beere entflobenen Befehlehaber bellenifder Stabte, Bwietracht unter ben Berbunbeten ju erzeugen, miflangen nicht allein, fonbern befeuerten auch bie Bellenen fich unter Unführung bes belbenmuthigen Bhocaers Dionbfius mit bochfter Anftrengung in allem ju üben, mas ber Geebienft erheischte. Mumablich aber murben Danche ber Dubfeligfeiten überbruffig. Anberen ichien es anftoffig baf ein obumachtiger Bhocaer, ber nur brei Schiffe führte, Allen gebieten wolle; und fo lagerten fie fich, laffiger werbend und aller Befahren vergeffenb, aufs fefte Lanb. Deshalb abneten bie Samier einen bofen Ausgang, und perfprachen, gegen

Schaltung, ihrer Tennyel und häufer, zu ben Feifern übergutreten. Mis es num bei tre Infel 2020 en inem Milt zu me Ghadel fam, ilde en die bei der Infel 2020 en inem Die zu mie Ghaft fam, ildeben die Samier mit Kusnahun von eif nachmals hochverechten der Ghiffelführer, und die Greichen die Mennett mien Wiere fande en die Verläufen der Ubermacht und nahren, Artung fudende, Thehen nicht im Paddi wo die Breiter die Sessusphorien feierten. Grandlich hielten die Debefer jen für feinbidig Kunder, gogen ihnen entgegen und erschlungen unwissen der Andere John der Berick gegen der Breiter gefte genen Berchünkerten. Dienspilie der Breiter gegen gegen der Greich gegen der Breiter gegen der Breiter gegen der Grandlich gerin ach Phispinien und machte große Beute, dann wandte er sich nach Eicliten, fein Leben ang ir Karthager und all Griebe er Fellenen befehrenbe.

Runmehr eroberten bie Berfer Milte burd Sturm, im feche Jahre nach dem Anfange ber Umpbrumg, 494 v. Gbr.; ber größe Theil ber Bewohner warb nach Ampen an ben Ausflus bed Agies verfety, bet lekerreit fegtle mit bengingen Samieun, welche bie neue Drammei fitribeten, nach Sieilien mut ereberte Janfle, möben bie Bewohner biefer Studie in andere belagerten,

Aurien mußte sich jest unterwerfen; Tenebos, Esios, Lesbos und die Städte an der europäidem Seite bos Hellehom sien in die Hande in die Hande in die Hande und Tennel wurden werbennt, die sichniten Maden zum Könige gesührt, und die ischienten Annaben verhämmtt. Wehr als je stüten die perstäden die Vertrage von Angeber di

An bem Jewele übergab er feinem Reffen 3) Marbonius ein Babber und bei im flette, am beiger führet, von Igloter als gureichenbem Macht unterflüt, junadift bie Bolifdereichgate int allen ionifichen Clibbten im well es ben Perferen an bequenter erichien, wenn alle ver bem Rönige gleich waren ... eroberte

<sup>1)</sup> Herod., VII, 5.

bann bas burch feine Golbbergmerte berühmte Thafos, und begwang felbft Dacebonien. Rachbem ibm aber ber Sturm einen Theil feiner Flotte am Athos gerftort batte, griffen bie Bruger, ein thracifdes Bolt, ermutbigt fein Beer an, und murben amar unaeachtet anfanglicher Giege unterjocht, fowachten inbeffen burch ihren bartnadigen Biberftand bie Dacht bes Darbonius fo febr. baß er feinen Bug gen Bellas nicht fortfeten fonnte, fonbern nach Afien gurudtebren mnfite. Dennoch beharrte Darius auf feinem Sinn: er forberte burd Gefanbte Erbe und Baffer von ben Bellenen, und viele, befondere Infelbewohner, felbit bie Megineten geborchten. Deshalb murben biefe von ben Athenern in Sparta bes Berrathe angeflagt, und Riepmenes wollte, nach gludlicher Beenbigung eines Rriege wiber Mrgos, icon bie Urbeber jener feigen That ergreifen laffen, ale ibn ber Duth ber Bewohner. porglafic aber bie Uneinigfeit mit Demaratus, bem zweiten fpartanifden Ronige, baran binberte.

Diefen fturgte er auf folgenbe Beife: Arifton, bee Demaratus Bater, welcher von zwei Frauen feine Rinber batte, tam mit feinem Freunde Mgetos babin überein, bag jeber aus bes anberen Sabe fich bas auswählen moge, mas ibm am beften gefalle; bierauf mablte er beffen Beib. 216 ibm aber fpater in bie Berfammlung ber Ephoren bie Radricht gebracht warb, biefes Beib babe einen Cobn geboren, ichmor er nadredneub, er tonne nicht von ibm gezeugt febn. Remges Ginnes ertannte er ben Demgratus zwar fpater fibr echt an, und biefer marb obne Biberfpruch Ronig; aber Leotucibes flagte ibn, von Rleomenes befeuert und auf jene frubere Meuferung fich ftubent, jest ale untergefchoben an, und bie bestochene Botbig fprach fur feine Abfesung. Dit ber neubegonnenen Berricaft unbegnuat, beleibigte Leotudibes ben Demaratue auch nach feinem Falle noch fernerweit fo empfind lich, bag er ju Darine floh und von biefem boch geehrt und reichlid beidentt marb.

Beite fractonische Könige sogen jest einiges Sinnes nach Asgian 3), mie Et Gumodenne, weiche so spoige Mocht nicht zu wiederschen wagten, wurden gezwungen ihre angefeschene Mitthieger all Unterplach iber ein hellenischen Gejungang nach Alten was zuleiern, worans später ein im Sonige unglädlicher Arieg gegen beitem Edua entstand; mehrer zu Bennerbung der abgenacht Anlaß gab. Aber weber Leetschießen das der gewalliem Konten genoffen lang ihre Glüdige; dem als bei einem Kanten gemes genoffen lang einer Glüdige; dem als bei einem Kante gegen Democrants frush wurden, mußte er noch Teifelafte an ernflichen. Daburd de der ven bier am siehen Battelaften

<sup>1)</sup> Pausan. Lacon., c. 4.

den Archaern Feinde ermodte, ertropte er ydar die Juridkeurjung, overfiel aber bald darauf in Raferei; fre es, meil er übermäßig unvermifgien Wein trant, oder weil er Tempfel entheitigte und die Phifia bestad, oder aus bloß natüridsen Urfaden. In dies Kasteri öbete er sich jeder eftst burd mehrere Werwundungen; und auch Lectophibes, der sich in Theffalien bestechen tieß, ward verkannt und late in Teoes.

Unterbessen under von Bersten her ben Sellenne eine neue Geschie größer auß bei erste. Daits ein Wecker, und Artaphernes, bes Darius Riffer, an Mardonind Seitelle ju Feitherent beilt, segletne mit ber ein Anzels Deer tragenben Flotte burch bus itarische Meer und ereberten Razes und die übrigen Cystaden: nur Delos ward bes Apollon halber verfchont. Bei ber andung auf Endas fiet finnen guerft Ausryske in die Fabric, dam nach flebentägiger Bertsfeibigung, burch Berrath, auch Eretta, Dem Borfschage bed Spipiale folgend, jetten sie ihr Der jehn ach Ararathon über, und niemand bezweiselte bei Ball Miense. Bor bem Remnonde (erflärten be um Holfte angefprochenne Spartaner) blirften sie allen, gewöß thörschen Seichen gemäß nicht, da und gestellt, das die Bunkessgenossen, die Fallafer, mit ihrer gangen Macht zu ben Mittenern.

Bebn Relbberren batten biefe ermablt, unter ihnen ben Dittiabes, welcher nach ber Rudfebr bes Darius vom febtbifden Ruge, Die Berfer fürchtenb, aus bem Cherfonefos in feine Baterftabt gurudgefehrt mar. Einigen von jenen Relbberren ichien es thoricht, gegen eine fo große lebermacht ju fampfen; aber bie entgegengefette Meinung bes Miltigbes (bie Griechen maren einiger. muthiger, friegegeubter und beffer bewaffnet) gewann burd Beiftimmung bes Bolemarchen Rallimachos bie Dberhand, es tam jur Schlacht. Dbgleich ber unebene Boben und bie gablreichen Baume ben Gebrauch ber Reiterei bebinderten, fo vertrauten bie Berfer boch ihrer lebergahl und wollten bie Anfunft eines bebentenben lafonifden Beeres nicht abwarten. Bon ber Rechten gur Linten ftanben bicht aneinander gereibt bie atbenifden Stamme. bann folgten bie Blataer. Die Ausbehnung ber Linie mar ber mebifden zwar gleich, bie Ditte aber febr fcmach, und nur auf ben Flugeln größere Dacht. Ale nun bie Bellenen in fo geringer Babl, ohne Reiterei, ohne Bogengefcog, in vollem Laufe bie Feinbe anfielen, bielten biefe fie fur unabwenbbar perloren, und mirtlich brachten bie Berfer und Gafer bas Mitteltreffen jum Beiden : bagegen fiegten bie Bellenen auf ben Alugeln, und anftatt unnuter

<sup>1)</sup> Cf. Plat., De legib., III, 698.

Berfolgung zu gebenfen, wandten fie fich von beiben Geiten fcnell gegen bie Mitte, foloffen bie flegenben Berfer ein, und amangen fie unter großem Gemetel jur Rlucht. Bergeblich wollten biefe, nachbem fie fich eingeschifft, bas Borgebirge Gunium fcnell umfegeln und por ben Athenern bie Stabt erreichen und überfallen: benn auch bier murben fie geschlagen und febrten nunmehr obne weiteren Aufenthalt nach Uffen jurud. Die geringe Ausbeute Diefes zweiten großen Buges ber Berfer maren wenige Gefangene aus Eretria, welche fie nach Anberitta in Riffien verfesten; fur Bellas bagegen und fur bie Belt ericeint biefe Schlacht bei Marathon - gewonnen 490 v. Ehr. 1) - von enticheidenber Bichtigfeit: benn ohne biefen Gieg, an welchem auch Themiftoffes, Ariftibes und Afchplus begeifterten Antheil nahmen 2), batte ber Selbenmuth, noch weit größeren Gefahren ju widerfteben, nie unaustilglich in ben Sellenen Burgel gefchlagen; und ohne Bellas, mas mare bie Belt!

<sup>1) 494</sup> v. Chr. erfte Ernennung ber Bolfetribunen in Rom. 2) Plut., Arist., p. 5.

## Sedzehnte Borlefung.

## Der große perfifche Rrieg.

Balb nachber, im fecheundbreifigften Jahre feiner Regierung. 486 Jahre v. Chr., farb Darius, und zwei Jahre nach feinem Tote murben gwar bie Megppter bezwungen, aber noch immer hatte Berres, von Ratur nicht eroberungefüchtig und burd Erfahrungen gefchredt, feine Reigung, Bellas mit Rrieg gu übergieben. Allein bie Rathichlage bes Darbonius, welcher viel von ber Leichtigfeit und Trefflichfeit ber Eroberung fprach und fie ale pflichtmaffige Rache barftellte, um einft felbft bort ju berrichen; bie falfchen Babrfagungen bes Onomafritus (ber Ungunftiges in ben alten Drafeln verfcwieg), bie Unfpornungen ber Bififtratiben, Die Bitten ber thracifchen Mleuaben u. f. m., brachten ben Ronig babin, baf er fich in einer öffentlichen Berfammlung ber pornehmften Berfer fur ben Rrieg erffarte. Marbonius (ein Bermanbter bes Ronigs und lebenefraftigen Altere) zeigte wieberbolt bie rechtliche Rothwendigfeit und pries bie Beisheit bes Entichluffes, und Mue fcwiegen beforgt eine geraume Beit; ba magte es eublich Artaban, bes Terres Dheim, gegen ben Blan

Bum zweiten mal marb bierauf ber Rrieg beichloffen, und bie bier Jahre lang ununterbrochenen fortgefetten Borbereitungen jur Sammlung und lebung ber Mannichaft, jur Berbeifchaffung ber Rriege - und Lebensbedurfniffe, jur Bilbung ber Flotte, übertrafen Mues, mas man bis babin gefeben batte. 3m Angebenten an bas Unglud, welches bem Marbonius beim febr gefährlichen Umfegeln bes Athos wiberfabren mar, lieft ber Ronig biefen Berg burchgraben, bamit man ben Sturmminben an ber gefährlichen Landfpige nicht mehr ausgesett feb; er ließ behufe eines ficheren Uebergangs Europa und Afien am Sellespont burch eine Briide vereinen. 2) 216 ein Sturmwind biefelbe gerftorte, befahl Kerres bie Baumeifter ju ftrafen und bor bem Beginnen bee zweiten Baues ein paar Fuffetten in bie Tiefe an fenten 3) und ben Bellespont mit breibunbert Beitichenbieben unter folgenben Borten gn ftrafen: "Bitteres Baffer, Diefe Strafe legt bir bein Gebieter auf, weil bu ibn ohne Urfache beleidigt baft. Ueber beinen Ruden wird er bingieben, mit ober wiber beinen Billen: fein Sterblicher wird bir Opfer bringen, ba bu ein treulofer und falgiger Strom bift."

Buthus, bet reichste beber, bewirtigete ben König mit seinem Bere, und bot ihm ungemein große Geschente; aber kerres nahm bies nicht an, fondern ernannte ihn zu seinem Gustfreunde, ließ ihm 7000 Dariten andzahlen, welche ihm an 400 Mrvinden noch seltten, und verfroad ihm die Gendburng einer noch

<sup>1)</sup> Co nach Derobot's Ergablung.

<sup>2) 481</sup> v. Chr.

<sup>3)</sup> Aefcholus, Berfer, S. 745. Geleugnet bei Diog. Laert. Procem., p. 6. Bertheibigt bei Grote, V, 22.

unausgefprechenen Bitte. Als num aber Kultins bierauf ber trauensvoll dat, ihm von films Schmer einen gurdfunssigen, so gerieft der Krüg (mie frühre Darius über Diedages) in den höchste geren, wie senne sie in States underfam sich dem ziehen wollen, was er selbs mit Britbern und Kindern zu unternehmen nicht speece. Sie Goch des Erbert war zu erfehrechnen Schmer inhurch; und das here 30g zwischen der beiten Dissen inhurch;

Bei Blium opferte Kerres ber Athene taufenb Rinber, bei Abybos übericaute er von einem Sugel feine Land : und Geemacht. Der gange Bellespont, alle Ruften maren, fo weit bas Auge trug, bavon bebedt; man feierte beitere Baffenfpiele, unb Alle überließen fich ber freudigften Soffnung. Much Terres pries jest laut fein Glud und feine Dacht, vergof aber balb barauf Thranen. Da fragte ibn Artaban nach ber Urfache eines fo plotliden Bechfele, und ber Konig antwortete: "Dich übermaltigte ber Sammer, indem ich uber bie Rurge bes menichlichen Lebens nachbachte; von allen biefen Taufenben wird nach einem Jahrhunderte fein Gingiger mehr ubrig fein!" - "Dennoch". entgegnete Artaban, "muffen wir mabrent unferes furgen Lebens mandes erbulben, mas une idredlider erideint ale ber Tob. und feiner ift mobl unter biefem Beere, ja unter allen übrigen Sterblichen, ber nicht icon mandmal gewünscht bat, lieber ju fterben ale langer ju leben!" - Artaban erinnerte ferner: "Erbe und Baffer maren bem Ronige feindlich, benn bie Entfernung fen ju groß, und es mangele an geraumigen Safen und genugenben Lebensmitteln. Die Joner murben nicht treu miber ibre Landeleute fechten, und überhaupt ericeine bie Grone bee Beeres gewiß mehr hinderlich als forbernd." Aber ber Ronig antwortete: "Rur burch große Gefahren vermag man große Bortheile au erringen, nur baburch ift Berfien fo machtig geworben. Diemanb fennet bie Butunft, aber alle biejenigen, welche fubn bas feft Befchloffene ansführten, bat bas Glud ftets begunftigt: nimmer bagegen bie Bebenflichen und Caumfeligen,"

Mach einem seierlichen Opfer jog bas her binnen sieben Zugand mit sieben Wächen über bie beiten neuem Bruften aus Mien nach Europen. 19 Bei ber großen herrichau in ber Ebene von Deristus (am Ausflusse bes hebrus) sanben sich Perfer, Berter, hybrianer, Appturer, Chalber, Buttier, hybraner, Mynter, Chalber, Buttier, Bottaner, Dathier, Radpier, Kirier, Farther, Checasmier, Sogber, Gandanier, Anaber, Anaber, Karther, Charles, Buttier, Mynter, Paritaner, Anaber, afstlanische und glatische Archivern, Liber, Paphiagomier, Physics, afstlanische und glatische Archivern, Liber, Paphiagomier, Physics, afstlanische und glatische Archivern, Libert, Paphiagomier, Physics,

<sup>1)</sup> Frühling 480 v. Chr.

Matiener, Mariandyner, Syrer ober Rappabofer, Bhryger, Armenier, Lyber, Myfer, Thrafer, Lafonier, Milyer, Mofcher, Tibarener, Malroner, Dofpnoter, Marer, Rolder, Marobier, Saspeiren. Auf ber Flotte maren: Phonizier, Megupter, Coprier, Gilicier, Bamphyler, Lycier, Dorer, Rarer, Joner, Meoler und Die Anwohner bes Bellespont. Done bie europäifche Bulfemannichaft, ohne bie Ruechte und bie übrige Dienerschaft, betrug (nach Berobot's Berechnung) bie aus Afien berbeigeführte Landund Seemacht 2,317610 Menfchen, und burch Singufugung ber Europäer und ber Dienerschaft erhöht er biefe Gumme auf bas Doppelte. 1) Bieviel man nun auch von biefen auf perfifche und griechische Rachrichten und Urfunden gegrundeten, ohne Zweifel bochft übertriebenen Bablen abziehen muß, immer fteht bas Beugniß fur eine ungeheuer große Dacht hinreichend fest; und niemanb mar, wie Berobot ausbrudlich bingufügt, feiner Große und Schönheit halber murbiger über Alle gu berrichen, ale Berres! Doch ftand er an Umfang ber Ginficht und Rraft bes Charafters nicht blos mahrhaft großen Dannern, fonbern felbft feinem Bater nach. - Rur bie Beere bes erften Rreugzuge laffen fich mit benen bes Berfere vergleichen; und wenn jene nicht gang fo mannichfaltig und zahlreich ericheinen, fo find fie jeboch baburch mertmurbiger, bag eine 3bee, ein freier Entfclug bie Boller belebte, fein Befehl fie gu bem Unternehmen gmang.

Biele Griechen murben bei ber Unnaberung ber ungeheuern perfifden Uebermacht und bem Rudjuge griechifder Gulfevoller aus ben Engpaffen von Tempe fo gefdredt, bag fie fich untermarfen, nämlich: bie Theffaler, Doloper, Meniaer, Berrhaber, Lotrer, Magneter, Melier, Die Bbtbiotifden Achaer, Die Thebaner und bie anberen Booter; nur Plataa und Thespia ausgenommen. Die Archiver und Achaer weigerten fich, gegen bie Berfer gu fecten, entweber weil fie von biefen gewonnen maren, ober aus Baf gegen bie Spartaner, ober weil biefe ihnen einen Untbeil am Oberbefehle abichlugen. Belon in Gyrafus gab feine Sulfe, weil man ihm ebenfalls ben Oberbefehl meber ju Baffer, noch ju Canbe jugeftant; por allem aber, weil er einen gefährlichen Anfall ber (vielleicht mit Terres verbunbeten) Rarthager befürchten mufite. 2) Die Rorchraer verfprachen gwar Unterftubung, marteten indeg bei bem Borgebirge Tanaros ben Ausgang ab; bie Rreter enblich murben angeblich burch ein Dratel von ber Berbindung gurudgehalten. Go blieben Athen und Sparta faft

Raumer, Borlejungen. I.

<sup>1)</sup> Diobor (XI, 3), Ciefias und Aelian haben geringere Babien ale herobet. 2) Diod., XI, 1; Ephorus, Fragm. hist., I, 264.

pereinzelt übrig, beren Unterwerfung Kerres jett nicht einmal verlangte, weil er ibre Bestrafung beschloffen batte; benn feine fruberen, Erbe und Baffer als Beiden ber Abbangigfeit forbernben Befanbten maren von ibnen mit granfantem Spott in naffe Gruben geworfen worben. Zwar hatten fich bie Lacebamonier Sperdis mit Bulis bierauf in Gufa gestellt, bamit ber Ronig megen ber Berletung bes Bollerrechts an ihnen Rache nehme; aber biefer verfcmabte folden Answeg, allgemeinen Untergang bezwedent und bereitenb. "Benn boch Miltiabes, ber Gieger bei Marathon, noch lebte!" fo flagten jest manche Athener, bie vielleicht an ben ftrengen, unbaufbaren, fein Leben berfurgenben Befchluffen Theil genommen hatte. Beil ihm nämlich eine Unternebnung gegen Baros (wohl nicht ohne eigene Coulb) miggliidte, und man feinen überwiegenben Ginfluß fürchtete, verurtheilte man ibn gu einer Belbbufe von funfgig Talenten; und ba er biefe ju begablen außer Ctanbe mar, marb er verhaftet und farb, ben meiften (jebod zweifelhaften) Berichten gufolge, im Befangnif an ber Entzundung feiner Bunten. 1) Bewiß fehrten bie Athener fpater ju bantbarer Berehrung gurud.

3u foldem Anbrange ungeheuerer Befahr verzagten bennoch bie Athener und Lacebamonier nicht; fie und brei Manner retteten Griechenland: Leonibas, Ariftibes und Themiftofles. Der erfte, bes Alcomenes Bruber, ein Spartaner im bochften Sinne bes Borte; Ariftibes, ber Ansüber jeber erhaltenben Tugenb; Themiftotles, an Graft und Beift Allen überlegen. Reotles, bes letten Bater, geborte nicht zu ben angefebeneren Burgern, feine Mutter mar fogar aus Rarien ober Thracien, und er felbit alfo fein vollburtiger Atbener. Das Obmnafium fur folde Salb. burger, im Apnofarges, batte man bem Berfules (ale bem Cobne eines Gottes und einer Sterblichen) geheiligt; Theniftofles bewog aber bie Bollburtigen, ibn borthin ju begleiten, und baburch ben gurudfetenten Untericieb aufgubeben. Goon ale Anabe wollte er bem Bififtratos nicht ausweichen, benn ber Weg feb fur beibe breit genng. In ber Schule zeigte er gmar große Anlagen 2), burdbringenten Berftand und ein bewindernewerthes Bebachtnif; war aber leichtfinnig in Bermaltung feines Bermogens, nachläffig in ben iconen Biffenichaften, und verfdmahte alle blot ergebliden Uebungen. Dagegen fertigte er, felbft in ben Freiftunben. Antlage : und Bertbeibigungereben, und ericbien unermublich in

in any Ground

Cf. Plat. Gorgias, II, 1, 151, ed. Bekk.; Corn. Nep., p. 8;
 Plut. Cimon, p. 4.
 Thucyd., I, 138. Cic. Acad., II, 1; De Finib., II, 32;
 Brutus, p. 7; Neanthes, Fragm. hist., III, 3.

allem, mas auf einen großen Birtungefreis und auf öffentliche Thatigfeit Bezug hatte. Deshalb fprach fein Lehrer weiffagenb: "Aus bir wird nichts Geringes, fonbern etwas febr Gutes, ober etwas febr Bofes." Man tabelte bas Feuer, Die Ungegahmtheit feiner Jugend; er aber entgegnete: "Die milbeften Fullen merben, gut behandelt, Die beften Bferbe." Ale ihn Die Boblgegogeneren, Bierlicheren ungeachtet feiner ebeln Schonheit 1) veripotteten, fprach er: " Amar verftebe ich feine Leier zu ftimmen und ju fpielen, aber ich verftebe, eine fleine unberfibmte Stabt groß und geehrt ju machen." Das Giegeszeichen bes Diltiabes 2), fo flagte er, laffe ihn nicht fchlafen! Um bie Beit, wo Alle ben Rrieg mit Berfien fur beenbet bielten, fab allein Themiftotles in ben fruberen Felbzugen nur bas Borfpiel größerer Ereianiffe. Die fant fich in einem Danne folde Borausficht, folde Anlage jum Lenten und Bewinnen ber Bemuther und gu folguem Unterhandeln, neben ber Rubnbeit und Beididlichfeit bes größten Felbherrn. niemand vermochte gleich ihm in ben permideltsten Lagen fo fonell bas Rechte ju ergreifen und ausguführen; er mar bie Geele aller Auftrengungen gegen Berfien, und bewies, welche innere Starte ein fleiner aufrichtiger Bund bat, wenn ein großer Dann an feiner Grite ftebt. Bestimmt batte Themistofles (vielleicht im Biberfpruch mit bem bier minber fcarffichtigen Ariftibee) behauptet und erfannt, bag Athen nur ale Geemacht groß werben tonne, und benutte beehalb ben alten Saft ber Burger gegen Meging, baf fie, uneigennfitiger und loblicher Beife, jeber Bertheilung bes Ertrages von ben lauriotifchen Bergwerten entfagten, und ftatt beffen breiruberige Schiffe bavon erbauten. Themiftofles mußte febr gut, bag fie berfelben nicht allein gegen Meging beburfen murben.

Dhec Unfall erreichte bie perfische Flotte Sepias, auf ber Sibleite der Halbille Magnefla; hier gerftiete jedog ein berichtigger fundsbarer Sturm vielenmert ihrer Gehiffe, und beild nachher begann bei Artemfisum (hauptstäckig auf den Schlacht. Die bellenische nub der Moher erreichtigue Schlacht. Die bellenische Flotte word nicht bestegt; weil aber manche Schiffe befahäbigt waren und Nachrichten von dem Berrüden und bie bei perfischen Vandherers einliehen, segelte man gen Salamis und ließ nach dem Anthe des Themisfolks am Uter Aufgreiche und bei der mangen für die Gener gurtich, sich mie der Mohern zu der einspellen von dem Bellenen zu der einnen für der Gener gurtich, sich mie den Bellenen zu verrungen für der Gener gurtich, sich mit den Bellenen zu ver

einigen. Gleichzeitig mit ber Schlacht bei Artemisium war ber Rampf

<sup>1)</sup> Plut. Themist., p. 22.

<sup>2)</sup> Cic. Tusc., IV, 19; Plut. Apophth., VI, 702.

bei bem Enghoffe ber Thermophien. 3 Demaratos fatte bem Rung gemeisigat, bas bie Spartnure ohne Mödfich und bie Zahl ber Feinbe ftreiten würden; allein kerzes glanbte biesen Worten indit, um foll besplat biet Zoge gewartet und phofft baben, baß sie verlodende Erbietungen annehmen, ober sich treibtlig, umfatieben würken.

Bwei Tage lang versuchten bierauf Deber, Riffier und bie Blute bes Beeres, Die perfifchen Unfterblichen, jene Lanbenge gu geminnen, bes belbenmittbigen Biberftanbes balber immer pergeblich; erft ale Ephialtes, ber Melier, Die Berfer auf gebeimem Bege über bas Gebirge und jenen in ben Ruden führte, ließ Leonibas bie Bunbesgenoffen (mit Muenahme ber freiwillig bleibenben Thespier) abgieben, bamit fie an anberer Stelle fur bas Baterland fecten mochten; er und feine breibunbert Cpartaner weibten fich bagegen bem Belbentobe. Reinem Giege ift fold ein Rubm gefolgt, ale biefer Rieberlage, und feine Grabidrift fonnte ie ber ibrigen vorgezogen werben: "Gie fielen, inbem fie ben Gefegen bes Baterlandes gehorchten." Rerres wollte bem Beere, welches fich auf ber Rlotte befant, Die Groke feines Berluftes verbergen (auch zwei feiner Bruber maren umgefommen), und ließ bie meiften Tobten begraben, ebe jenes über bas Colacht. felb jog; aber er taufchte niemanb. Dem Demaratos verhehlte er feine Bewunderung und verwarf auch, weil Acamenes laut miberfprach, beffen Rath, einen Theil ber Rlotte zu ben lateniiden Ruften ju fenben, um eine Trennung ber bellenischen Dacht ju bemirten. Die Berfer, fo fprach man, maren bee Sieges gewiß, wenn fie beifammen blieben. - Ale arfabifche lleberlaufer perfunteten, baf bie Bellenen in biefer hochgefahrlichen Reit bennoch bie olympifchen Spiele feierten, fo rief Tritantaichmes: "D Marbonius, gegen welche Manner baft bu uns geführt, bie nicht um Gelb, fonbern um ber Tugent willen fampfen!" -Der Berfer begriff allerdinge ben großen Ginn jener Spiele, und wir wollen bas von ihm ausgefprochene lob im Allgemeinen nicht verfilrgen; wohl aber fceint es une, ale habe biesmal eine febr tabelnewerthe Sorglofigfeit mit obgewaltet; bie Spielenben und Spiele Feiernben, fowie bie um Rorbgriechenland unbefummert im Beloponnes Dabeimbleibenben, batten vielmehr gu bem heere nach ben Thermophlen und gn ber Flotte nach Artemifium eilen und fampfen follen.

Unterbeffen brachte Themistoftes ben Epicybes, einen ammaßlichen Bollsfihrer, mit Gelbe babin, bag er sich nicht um bie Oberanfuhrung bewarb, und bewegte bie Athener, biefe bem

<sup>1) 480</sup> b. Chr.

Spartaner Eurybiabes ju fibertragen: "benn", fo fagte er nut Recht, "im Rachgeben um ber Ginigfeit willen liegt bie Rettung, und bie Thaten werben enticheiben, wer ber Erfte ift in Griechenlanb". Themistotles mar ferner auch Urbeber bes lobliden Beidluffes. alle Berbannten (unter ibnen feinen fruberen Geaner Mriftibes) aur Rettung bes gemeinsamen Baterlantes gurudgurufen. - Gin Dratel hatte unterbeffen ben Athenern befohlen, fie follten fich binter bolgernen Mauern vertheibigen, weshalb bie Deiften fich in bie Burg einschließen wollten; aber laut wiberfprechenb behauptete Themiftotles, nur auf ben Chiffen feb bas Beil gu fuchen! Da faßten bie (feit Rliftbenes' Reformen unter fich einigen und bemofratifc begeifterten) Athener ben unfterblichen Beidluß: Sabe und Guter, ja bas Baterland felbft ju verlaffen, um es iconer wieber ju geminnen und bie Freiheit ju erhalten. Richt bie lauten Rlagen ber Burudbleibenben 1), nicht bie ftumme Unbanglichteit ber Sausthiere tonnte fie mantelmutbig machen; und ale bie Rlammen boch aus Athen emporloberten, faben fle gwar baf Kerres bie Stadt gewonnen batte und felbft bie Tempel gerftorte, aber ihre Gemuther murben baburd nur befto mehr jur Ausbauer geftabit! - Glangenbe Giegeenadrichten, melde jest rafd nach Gufa beforbert murben, erwedten bie grofte Frente, und ichienen alle biejenigen vollftanbig ju miberlegen, welche einen ungludlichen Ausgang bes Rriege vorausgefagt batten.

Mle bie Berfer jest mit bem Landheere gegen ben 3fthmus vorrudten, wollten bie Belopennefier mit ber Flotte gur Bertheibigung babin fegeln; Themiftolles aber, ber fur biefen Fall mit Bestimmtheit Die Bereinzelung und ben Untergang vorausfab, fprach beftig gegen biefen Blan und gewann ben Gurbbiabes für feine Meinung. Bur Unterftutung berfelben trug gewiß bei, bag unter 366 griechifden Coiffen 200 atbenifde, unb nur 16 lacebamonifde maren. Dennoch mare jener Beidlufe, ale bie Berfer mit ber Flotte nun auch Galamis erreichten, aus Furcht gewiß bintertrieben worben, wenn nicht Themiftofles mit fluger Lift ben Ronig benadrichtigt batte, bag bie Griechen ju flieben gebachten. Sierauf marb ihnen (wie ber foeben anlangenbe Ariftibes bezeigte) von beiben Geiten ber Ausgang verfperrt, und baburch bie Colacht, wie Themiftofles munichte. unausweichbar. Gin frifcher Bind erbob fich gegen bie Deer enge, und war ben boben Schiffen ber Berfer nachtheilig; fie fonnten ihre große 2) llebermacht auf bem gwifchen ber Infel

<sup>1)</sup> Gie begaben fich meift nach Salamis und Erbzene.

<sup>2)</sup> Aefdolus (Berfer, G. 340) giebt ben Berfern 1000, ben Grieden 310 Schiffe. Baren bie Berfer jo tapfer gemefen wie bie Griechen, batte ibnen auf feinem Schlachtfelbe ber Gieg entgeben tonnen.

Salamis und ben Ufern bes feften Lanbes auferft vortheilhaft gemablten engen Schlachtfelbe nicht benuten, fie verftanben nicht mit Dronung und Runft ju fechten, fie tampften endlich nicht fur Freiheit und Baterland: baber ber vollftanbige Gieg ber Bellenen! 1) Berres, welcher unthatig ber Schlacht von einem Bugel augefeben und Schreiber neben fich geftellt batte, um bie Großthaten gu verzeichnen, flob jest entmuthigt und übereilt nach Affien gurud, vielleicht weil ibn Themistolles mit ber Drobung eingeschüchtert batte, bie griedifde Flotte merbe bie Brude am Bellespout gerftoren, 2) Rach einem fehr mubfeligen Rudguge bes Sauptheeres von 45 Tagen, fant Terres biefe Brude burch Sturm fortgeriffen, fette mit ben Geinen gu Chiffe nach Afien binuber, und langte etwa acht Monate nach bem glangenbeu Auszuge gebemuthigt in Garbes an. 3) Marbonius bingegen, welcher mit angeblich 300000 Mann Griechenland unterjochen follte, überminterte in Theffalien.

Die Bellenen aber meibten ben Gottern bie Erftlinge bes Gieges, und fprachen, ba fie fich über ben erften Breis nicht vereinigen tonnten, Themiftolles einstimmig, ober boch burch bie meiften Stimmen, ben zweiten gu. Diefer fühlte beffen Bebentung, und außerte fcherghaft: "fein Cohn befite bie bochfte Gewalt in Griechenland, benn biefer beberriche feine Mutter, feine Mutter ben Bater, ber Bater führe bie Athener, und Die Athener maren bas erfie Boll in Bellas". 4) Als nun Themi-ftoffes aber auch in Lacebamon geehrt warb, wie feiner por ibm: ale ibn in Olympia bas freie Bolf mit Jauchgen ale feinen Retter empfing, und aller Bettfampfe und Spiele vergaß, ba rief er mit tiefer Rubrung aus: "Run ernte ich ben Lobn aller Unftrengungen für Bellas!"

Rach allem, was gefcheben mar, tonnte Darbonius nicht zweifeln, bag Griechenland nur mit Gulfe ber Atbener au begwingen feb. Deshalb lieft er ibnen burch Alerander, ben Ronig von Macebouien, Die gröften Anerbietungen nigden: mogegen bie bierfiber erfchrodenen Lacebamonier ihrerfeits baten, man moge biefen lodungen fein Gebor geben; fie verfprachen ben Bertriebenen Lebensmittel jur Unterftubung. In Athen aber

felbe gurudgefandt. Gellius, VI, 17; Val. Max., II, 10, 1 ext.
4) Rach Plut., De liber. educ., Reiste, VI, 2, äußerte bies Diophantus, bes Themistoffes' Sohn. (?) Rach Plut. Them., p. 18, richtiger Themiftottee felbft.

<sup>1) 480</sup> b. Chr. 2) Diod., XI, 19.

<sup>3)</sup> Terres babe bie athenifche Bucherfammlung und bie Bilbfaulen bes harmobius und Ariftogeiton mitgenommen, und Geleutus I. bie-

murben bes Marbonius Autrage nicht allein ausgeschlagen, fonbern auch ben Lacebamoniern nach Ariftibes' Borichlage im ebelften Ginne geantwortet: "nur ber Barbar tonne glauben, bag Alles fauflich fen; ihnen aber muffe man gurnen, wenn fie meinten, Athener fampften nur bee Brotes balber fur Bellas". Beil bekungeachtet bie Grartaner ungebubrlich faumten, ben Berfern mit Beeresmacht entgegengutreten, fo vermuftete Martonius unbehindert Attita von neuem und nahm bie menichenleere Ctabt ein. Run erft fammelten bie nen gefdredten und geeinigten Bellenen ihr Beer auf ber Lanbenge von Rorinth und fcwuren: "bie Freiheit bober ju achten ale bas Leben, bie Felbberren nie au perlaffen, feinen verbunbeten Staat ie au Grunbe au richten 1), und bie verbrannten und gerftorten Tempel, ale ein Dentmal ber Graufamteit bes Barbaren, nicht wieber berguftellen." Golder Gefinnungen voll, fiegten bie Bellenen unter bes Ariftibes unb Baufanias Anführung bei Blataa, 479 Jahre v. Chr., über bie jum Theil icon bor ber Colacht entmutbigten Berfer: bas Lager bes Marbonius marb erfturmt, er felbft getobtet 2), aber fein Leichnam nicht befdimpft. Es galt für ein großes Glud, bag Artabagus mit einem geringen Ueberrefte bes Beeres nach Mfien entfam. An bemfelben Tage vernichteten Leotychibes und Lantippos (ber Bater bes Berifles), mit Gulfe ber Camier und Milefier, bie perfifche Flotte bei Dufale, und gerftreuten bad ju ihrem Coute aufgestellte Landbeer.

Arres stellte jest alle weiteren Küssungen ein, und Themiseltes, welcher scharssinig mit be Juliust bildte, sozie für die Derstellung und Beseinig Allens und des Frau. Dem weberselten sich aber die Lauben auch der Arie überal stellt der Lauben bei bei der Scharbeiten gleichet ist weier Zeit überal stellt ein, im voller die handeten gebieterisch Allens Wacht sindheten und dassen. Des feine zugestellte des Felenmensels eine Edat seun, im voller eine der Fein fich siehe ner Arie bei der Geschaften der Verlaufte und der Lauben der Verlaufte und der Verlaufte und der Lauben der Verlaufte und der Verlauften volltemunen bestagte Zeitralbeit gerängen der Geschäftigen volltemunen bestagte Zeitralbeit gerängen der Geschäftigen volltem die Verlauften der Verlauften

<sup>1)</sup> Lycurg. in Leocratem, p. 193: Diod., XI, 29.

<sup>2)</sup> Pausan. Lacon., c. 4. Doch murben manche Gefangene, aus Furcht bor ibrer Uebergahl, auf Befehl bes Paufantus getöbtet. — Gleichzeitig ber Rrieg ber Fabier gegen bie Bejenter.

Lacebamonier alle biejenigen Ctaaten vom Rathe ber Amphiftionen ausschließen, welche fur bie Berfer gefochten hatten; aber auch bier wiberfprach Themistofles, bamit ber bellenische Bund nicht ju fomach merbe und bie Bewalt in ju wenige Sanbe fomme. Geitbem gurnten ibm bie Spartaner, fuchten und fanben ben Bormand gut feinem Sturge. Ronig Baufanias hatte fich namlich, balb nach ber Ginnabme von Bbgang, burch Stolg, burch affatifche Gitten und Gebrauche feinem Baterlante entfrembet und verbachtig gemacht, bie ibn aulest aufgefangene Briefe eines Einverftanbniffes mit ben Berfern überführten, und er im gebnten Jahre nach ber Golacht bei Blataa im Tempel ber daleibifden Minerva eingefchloffen warb und bafelbft bor Bunger ftarb. 1) Themiftotles (fo flagten bie ibm abgunftigen, boswilligen Lacebamonier in Athen) habe Theil an biefem Berrathe. Dhaleich bieruber loggefprochen, ericien boch biefer Mann Bielen au groß in einer freien Stadt; auf funf Jahre mart er burch bas Scherbengericht verwiefen 2), nachftbem aber, auf ben Grund erneuter, jeboch unerwiesener Auflagen, formlich verurtheilt. Buerft ging er nach Argos, baun ju Abmet, bem Ronige ber Doloffer, endlich (weil ibn unwilrbige latonifde Rachftellungen and von hier vertrieben) gezwungen nach Berfien. Artabagus führte ihn beim Konige Artagerges ein, und fo groß war feine geiftige Ueberlegenheit, bag er nicht blos außeres Gut, fonbern bis ju feinem mabrideinlich naturlichen Tobe 3), and Ginfluß und Unfeben erhielt.

I, 135.
3) Thucyd., I, 137. Rach Plut. Themist., c. 27, ftarb The-

 <sup>1) 469</sup> b. Chr. Pausan, Lacon., c. 17; Nymphis, Fragm. hist.,
 II., 15.
 2) 471 b. Chr. Plut., De cap. ex hostib. util., VI, 334. Thucv...

<sup>3)</sup> Thueyd., 1, 187. Mach Pint. Themist., c. 27, harb Thermistle im fünfunbfechigften Jahre feines Alters; vol. Aristoph. Equites, p. 84, ber bas Trinten von Stierblut ebenfalls erwähnt.

Baterlandeliebe. 1) - Dit Recht ichien es ben Berfern thoricht. baß Bellas feinen Retter undantbar und übermutbig verbrangt batte! 2) Auch mar es eine feltene, nicht vorherzusehenbe Gunft bes Coidfale, bag ein folder Dann fo fonell erfett marb, burd Ariftibes, burd Cimon.

Ariftibes mar bon Jugent auf ber Rebenbubler und bas . Begenftud bes Themiftofles; Alles, mas bem Ginen fehlte, befaß ber Unbere. Daraus entfprang fur Athen bas größte Blud. Canft, befonnen, fittlich, uneigennutig, Feind aller Lugen und Boffen, Freund ber Orbnung und bes Bergebrachten, bes Gefetlichen, vereinte fich Ariftibes ju ber Beit mit ber Bartei bes Rliftbenes 3), ale Themiftolles vorzog, noch mehr bas Bolf, und mit bemfelben fich zu erbeben.

Ariftibes hielt es für gefahrlich, ber Menge großen Ginfluß einzuräumen, und Blane über bie Krafte binaus mit Gefahr ber Berftorung rubigen, fittlichen Dafenns ju machen. Bielleicht mar er (wie nachber bie Golacht bei Blataa bewies) fein geringerer Felbberr als Miltiabes, aber bescheiben genug, feine Anfpruche vor ber Schlacht bei Marathon freiwillig biefem ju übertragen. Er mar weniger fabig ale Themiftofles, bie größeren politifchen Berhaltniffe porauszufeben, ju erzeugen, ju faffen und baffir Begeifterung ju erweden; aber bas Bolt blidte im Schaufpiel auf ihn, ale in bes Aefchulus "Gieben vor Theben" bon Amphiaraus gefagt marb: "Er wollte trefflich febn und nicht icheinen." Ginen Boricblag bes Themiftofles, ber aber gebeim gehalten werben muffe 4), überlieft bas Bolf ber alleinigen Brufung bes Ariftibes; biefer ergablte: er fen bochft nutlich, aber auch hochft ungerecht, und bie Athener verwarfen hierauf ben Antrag. Streng und reblich bei ber Bermaltung öffentlicher Belber, blieb er arm, und flagte biejenigen an b), welche nicht gleich uneigennutig maren; Themiftoffes bagegen fagte; es feb nicht bas Lob eines Mannes, fonbern eines Beutele, bas Gelb gemiffenhaft aufzubemahren. Diefer nahm Gelb, und verwandte es mit foniglichem Ginne aus eigener Dacht fur bie großen

Diod., XI, 57.

<sup>2)</sup> Spater bereuten bie Athener ihr Benehmen gegen Themiftoffes, feine Bebeine murben angeblich nach Athen gurudgebracht nub ibm ein Dentmal errichtet. Pausanias, I, 1, 2.

<sup>3)</sup> Blutard, Ariftibes, Rap. 2.

<sup>4)</sup> Doch ift es febr unwahrscheinlich, bag ber Borichlag babin ging, bie fpartanifche Flotte bei Guthium ju verbrennen. Auch weicht Diebor's Ergablung (XI, 42) febr ab. - Cic., De Offic., III, 11; Plnt. Themist., p. 20.

<sup>5)</sup> Grofies Lob bes Ariflibes in Blaton's Gorgias ed. Bekk., II, 1, 169.

3mede bes Baterlaubes; er gab gern aus, wo es Ebre brachte, unbefümmert, ob man ben Aufwand feiner Bertunft angemeffen bielt, ober bie Mittel feines Erwerbs mandem Tabel unterlagen. Ariffibes mar feiner inneren Natur gemaß berablaffent, milbe und gerecht: Themiftoffes bagegen faunte bie Ramen aller Burger und eutschied ibre Streitigfeiten auf gerechte Beife, bamit er groß merbe, und burch ibn ber Ctaat. Ariftibes mar burch bas Scherbengericht verbannt worben, augeblich weil man ibm übel nahm bag er bem Beinamen bes Berechten nachgeftrebt babe; aber in ber großen Gefahr von Berfien ber murbe alle Barteinug vergeffen: in Ginigfeit mit Themistofles wirfte er fur bas Baterland, und fo nothwendig war jener gur Begrunbung, ale biefer gur Erhaltung ber Freiheit. "Du wirft", fprach Uriftibes ju Themistofles, "Athen trefflich regieren, wenn bu Allen aleich bolb und gewärtig bift." - "3d mag", entgegnete biefer, "bie Berrichaft nicht, wenn ber Freund feinen Borgug bat vor bem Feinbe!" - fcinbar gwar ein unlöslicher Wiberfpruch; wie aber, wenn nur ber Bute ber Freund, uur ber Bofe ber Reind ift? Rach ben fiegreichen Schlachten bei Calamis und Blataa, und nach ber burch allgemeine Unftrengung ju Ctanbe gebrachten Befeftigung Athene marb bas geringere, aber bochberbiente Bolf immer ungebulbiger fiber bie Musichlieftung von obrigfeitlichen Memtern, und Ariftibes mochte glauben, es feb boffer, ibm mit Bewilligungen entgegengutommen, als fich biefe abtroben gu laffen. Durch feine Mitwirfung erhielt bie vierte folouifche Rlaffe Butritt zu allen Stellen im Staate, und bie Bolfomenge mebrte fich überhaupt burch freifinnige Aufnahme neuer Burger und Coutvermanbten. 1)

Diod., XI, 43.

Diefer Chelmuth Athens, bes Ariftibes milbe Gubrung und bie Beforgniß vor neuen perfiften Anfallen gewann ihnen febr viele Bunbesgenoffen, und in Delos entftanb eine gemeinfame Raffe berfelben unter feiner reblichen Aufficht 1) und unter billiger Mitwirfung ber gablenben Theilnehmer. 460 Talente (an 700000 Thaler) betrugen bie jabrlichen Beitrage. Gie muchfen ju Berifles' Beit auf 600, fpater auf 1300 Talente 2); aber bie Broke ber Bebungen giebt an und fur fich weber einen richtigen Dafftab für bie Große ober Beringfugigfeit bes Drude, noch fur bie Große ber Macht; am wenigsten fur bie Abneigung ober Buneigung ber Unterthanen und Berbundeten. Auch ift nicht ju überfeben, baft iene Steigerung bes Binfes autentheile entftanb burch ben Singutritt neuer Bunbesgenoffen und bie Bermanblung bes Schiffsbienftes in Gelbzahlungen. Doch fant fich nicht leugnen, baf bie Berrichaft ober ber Ginflug Athens allmablich brudenber marb, und man bie Spartaner lobte, weil fie (wenigstens anfangs) teinen Rins nahmen ober - nehmen tonnten. 3) Ale Ariftibes ftarb, binterließ er nicht foviel ale bie Begrabniftoften betrugen, und fein Cobn erhielt Meder, feine Tochter Ausstattung aus bem öffentlichen Schate.

Liebe bes Gelbes, ale Gelb, ift jebesmal Beichen innerer Gemeinbeit; allein bie Rraft über allen auferen Befit au berrfcben, ift an fich nicht geringer ale bie Braft beffelben ju entbebren.

Dies bewies unter vielen Unberen Cimon, ber Gobn bes Miltiabes und einer thracifden Koniastochter, Begefipple, jest obne Bergleich ber Erfte von allen Atheuern. Dan fagte: er babe bie Reichthumer nur erworben, um fie ju gebrauchen, und brauche fie nur, um Chre bamit ju gewinnen. 4) Dabei verfcmabte er alle Mittel zweibeutigen Erwerbes; benn ale Rhofaces, bor bem Berferfonig fliebent, ihm Schalen voll Darifen anbot, fragte Cimon: ob er ibm jum Freunde, ober Miethlinge verlange? "Bum Freunde!" erwieberte Rhofaces; und jener fprach: "Dann nimm biefes Golb hinmeg, ale Freund werbe ich bavon Gebrauch machen, wenn ich beffelben bebarf." In ber Jugend ichien Cimon ohne ausgezeichnete Anlagen ju fenn, er bielt im Benuffe bes Beine nicht ftrenges Dag, und man tabelte ibn fiber ben Bechfel feiner Buneigungen; aber er mar boch ber Erfte, melder bei bem Anbrange ber Berfer nach bes Themiftotles Aufforberung

<sup>1)</sup> Ilm 476 v. Cbr.

<sup>2)</sup> Grote (VI, 8) erhebt Zweifel gegen biefe Erbobung. 3) Thuc., I, 19, 99.

<sup>4)</sup> Athen., XII, 533.

Bu feiner Beit maren bie Athener ein bloges friegerifdes Bolt, allein unter Cimon's Führung erreichten fie ben bochften außeren Ruhm; benn bie Bunbesgenoffen, allmablich bee Rrieges überbruffig, gaben lieber Belb und leere Chiffe, ale Manuicaft: woburd bie Athener Berren und Meifter murben, mabrent jene icon erichlafften. Cimon eroberte Gion am Stromon, Storos, Rarien, Lycien, befreite Jonien und Aleinafien bie Bamphplien von ben Berfern, ichlug biefe 469 3abre v. Chr. am Gurpmebon fomobl ju Baffer ale ju Lanbe, und eroberte ober gerftorte 200 Schiffe. Der Eingang Europens, ber thracifche Cherfonefos und bas golbreiche Thafos fam in athenifde Gewalt. Bffangftabte an ber macebonifden Rufte, befonbere Amphipolis, foutten gegen Anfalle von Mitternacht ber, niemand wiberftand ben freien Dannern, und Terres bielt fich nicht mehr fur ficher in feinem Reiche! Da unterbrachen innere Bermirrungen 2) und Gifersucht unter ben hellenifchen Staaten Cimon's Siegeslaufbahn auf mehrere Jahre; bis endlich ber gwifden jenen gefchloffene Baffenftillftanb, ein neuer groker Sieg über bie perlifde Rlotte und bie theilmeife Eroberung von Eppern (450 Jahre v. Chr.) ben Ronig Artg. rerres (laut gablreichen Berichten) jum Frieden mit Athen vermochten ober zwangen. 3) Alle afiatifden Grieden murben für frei erflart, auf brei Tagereifen burfte fich feine perfifche Mannfcaft ber Rufte nabern, fein perfifches Schiff burfte über bie chaneifchen Infeln am fomargen Deere, fiber Bhafelis und bie chelibonifden Infeln unfern Rhobus, binausfegeln, Singegen

<sup>1)</sup> Lutas, Charatteriftit Cimon's.

<sup>2)</sup> Davon ift unten in einer Folge bie Rebe.

<sup>3)</sup> Isoer. Paneg., p. 88; ad Phil., p. 149. Areop., p. 246. Panathen., p. 409. Lycurg. in Leocrat, p. 187. Demofhenes für bie Robbier und iber bie Gefandischaft. Bachsmuth, 1, 2, 116.

verpflichteten fich bie Griechen, feine perfifche Befitung angugreifen.

Gegen biefe gewöhnliche Ergablung find fcarffinnige Ginwendungen erhoben 1) und ber formliche Abichluß eines folden Friedens geleugnet, fruber und fpater aber von Anderen, wie es fceint, fiegreich mieber behauptet worben. 2) Bielleicht murben jene Bedingungen vom Konige Artagerres nicht feierlich bestätigt; fur ben bamaligen Mugenblid und bis ju bem Ginten ber athenifden Dacht bezeichnen fie jeboch im Befentlichen ben wirflichen Buftand ber Dinge, obgleich fie nicht immer gang punttlich gehalten murben, und bas Schidfal ber affatifchen Griechen fich nach Dafigabe ber Dacht von Bellas und Berfien gunfliger ober ungunftiger ftellte. - 3m Gangen mar ben Berfern nach viergigjahrigjahriger Fehbe nichts gelungen, und an Stillftant auf biefen Bahnen batte mohl niemand gebacht, mare Cimon nicht um biefe Beit in Cypern gestorben, und bamit entichieben: bag feine Buniche, Bellas einig, im Innern fraftig, und wirtfam nach außen zu erhalten, nicht in Erfüllung geben murben. Reiner namlich befag wie er eine folde Befdidlichfeit, allen 3miften vorzubeugen und Ginigfeit gu begrunden; beshalb tonnte ibm ber Sturg ber perfifchen Dacht und bie Eroberung Meguptene mit Recht nicht über hellenische Rrafte erfcheinen. Aber noch batte bie Stunde bagu feinesmege gefchlagen, und Streit, Zwietracht und Emporung erhob fich in Berfien wie in Bellas; Die Berichiebenbeit beiber Staaten offenbarte fich jeboch jett nicht minber in ben Mangeln, ale fruber in ben Borgugen.

<sup>1)</sup> Rrliger und Dahlmann, Ueber ben Cimonifchen Frieben; Thuc.,

<sup>1, 112.
2)</sup> Grote, V, 458; Diod., XII, 1, 2, 4, 6, 2ñ. Banjanies'
Mittle (c. 8) nennen Rollies als den athenisjen fleichensultechnider.
Flutaren (Simon, S. 13) erzigkti, die Riechensaturbie (zu nicht gestellt der Bernelle der B

## Siebzehnte Vorlefung.

Bom Ende best perfifchen, bis jum Anfange best peloponnefischen Rrieges.

Der ungludliche Feldjug gegen Bellas fdmachte bes Terres Anfeben, Thatigfeit und Regierungeluft. Ratafas, ber Berfcnittene, und bie Ronigin Amiftris vermochten mehr im Reiche ale fich gebubrte, und bie Willfur ber Bermaltung manbte fich enblich gegen ben Ronig felbft. Artaban, ein Sprfanier, Befehlehaber ber Leibmache, ermorbete im Bunbe mit bem Berfcnittenen Mithribates, ober Cpamithres, ben Terres (465 Jahre v. Chr.) verratherifch im Bette, und überrebete beffen Gobn Artagerres: fein alterer Bruber Darius habe bie Unthat vollbracht. Rache fuchent eilte Artarerres in beffen Bemach und burchbohrte ibn im Colafe. Coon bereitete Artaban aber auch bem Artagerges ben Untergang, ale feine Frevel entbedt murben und biefer ihn mit eigener Sant tobtete. 1) Suftaepes, ein britter Bruber bes Artarerres, mar jeboch bieburch nicht mit ibm ausgefohnt, fonbern wiberfette fich in Baftra; und taum hatten amei ungludliche Schlachten ibn gur Unterwerfung gebracht, ale Die Emporung Meghptene großere Anftrengungen erheifchte.

Anarus, ber Abnig ber angenigenben Kibper, eroberte ?), mit Sulfe ber bamals Berfien noch befriegenben Albener, einen großen Theil bes Lanbes nebl ber Sauptfladt Memphis, nur in ber Burg bielten fich bie gestückten Berfer. Das erste gegen ibn unter Admences, bem Dheim bes Artagerzes, aurudenbe

<sup>1)</sup> Justin., III, 1 : Diod., XI, 69. 2) 462 Jahre v. Chr., Beit ber Borichlage bes Bolfetribun Terentillus Arfa in Rom.

Der ward geschlagen und jeuer gestbett; bas weite, ebeutenbere, unter Artodogus und Wegolbus, siche haggen bie Berstünderen im Bystus eine altemisee Sulissierte ward, nach ansagtiebem Glüde, burch Mblassung ber Gewasser auf er erfanden gestett, soda man sie verbrennen mußte. ) Herauf verstunden sich eine Artogen der Kragbyter noch gebrangen zu einem Bergleiche. Imarus wond seine Stagtper nach bem Ausberache bei Kriege burch Berratig gestungen; ben tapfer wiederscheiden Michenen gestattet man zwar teien Assag, dech jahen nur Beinige ihre heim knieder. Blog in ben Ewingsten bed Lande herrichte Ammyräus noch und bei Berfeit Gunten in werden ber nicht ertreiben.

Rach selchem Ausgange einer gefährlichen Empörung, nach em Missalie bes Frieben mit ben Bellenen, sseine Aube und Sicherheit für Bersten einzuhreten: da empörte sich Megabayasi in Spiene, weil der Soft som dannet kreuign ließe, um körnbaungt bie Bedingungen nicht bielt "), welche jener in Aegypten gugeftagt batte. Rach langem Rampen unterwauf für Megabayasi uteht mich bem Könige, sehnern sofirieb die Bedingungen ber Ausstellung und der Bedingung und der Bedingungen ber Ausstellung und der Bedingung der Bedingung der Bedingung und der Bedingung der Bedingung und der Bedingung der Bedingung und der Bedingung der

In bemfelben Jahre, wo Kerres ermorbet murbe, vier Jahre nach Cimon's großem Giege am Enrymebon, warb Sparta burch ein ungebeures Erbbeben verwüftet: 22000 Burger und Contverwandte follen babei umgefommen febn, und in biefem fur fie gunftigen Augenblid emporten fich obenein bie Beloten und Meffener, fobaf bie Lacebamonier genothigt murben, Bulfe bei ben Bunbesgenoffen und in Athen gn fnchen. Sier ftimmte Ephialtes baffir, man folle bas ftolge Sparta untergeben laffen 3); mogegen ber bamale noch lebenbe Gimon bebauptete: man burfe Griedenland nicht labmen und fich feines Rebengefpanne berauben. Diefe Deinung fiegte gwar ob, allein bie Spartaner fürchteten fich vor ber Rabnheit ber Athener und trauten ihrer Befinnung nicht; beshalb fandten fie unter allen Silfsmannen allein bie athenischen gurlid, welche beleidigente Dafregel neue Epannungen und einen Bund amifden Athen und Argos berbeiführte. 4) Rach gebnjährigem Rriege mußten bie Spartaner ben-

<sup>1)</sup> Aristoph. Plutus, p. 178; Diod., XI, 77.

<sup>2)</sup> Ateflas bei Bhotius, S. 121. 3) Aristophan. Lysistrata, p. 1146.

<sup>4)</sup> Um biefelbe Beit gerftorten bie Argiver bas altebrwilrbige Depcene.

noch ben Meffenern freien Abgug zugestehen, und Athen wies biefen Bohnungen in bem ben ozolischen Lotrern abgenommenen Raubatus an.

Done Rebenbubler ftant nunmehr Athen ba, Berrin bes Meeres und auch ju Lande jebem Einzelnen überlegen; aber in bem Dage ale bie Dacht muche, minberte fich fowohl bie Thatigfeit wie bie Buneigung ber Bunbesgenoffen, und aus biefer Minterung ging wieberum naturlich eine ftrengere Berricaft bervor. Dan jog mande Rechtsfachen vor athenische Berichte 1), verlegte (auf ben Borichlag ber Camier) um 460 v. Chr. Die gemeinschaftliche Raffe von Delos nach Athen, Raros und Thafoe murben mit Gewalt aum Geborfam gebracht, ben feinbfeligen Megineten nach Leofrates' Giege fiebzig Schiffe abgenommen 2), enblich bie Rorinther ale Gegner ber bamale mit Athen verbunbeten Megarer, von Mpronibes, 458 Jahre v. Chr., bei Cimolia gefchlagen. Um biefe Beit ichidten bie Spartaner ben Dorern Bulfe gegen bie Phocaer, fiegten, und wollten nun nach bem Beloponnejos gurudfebren; aber bie Athener, mit Phocis im Bunte, paften ben Rudfehrenben auf und magten eine Schlacht, beren Musgang jebod fo zweifelhaft war, bag beibe Theile einen piermonatlichen Baffenftillftant eingingen. Bei biefen Berbaltniffen bielt es Gparta fur nothig, auferhalb bes Beloponnejos eine Dacht gegen Athen aufzustellen, und verband fich beshalb mit ben feit bem perfifden Rriege perachteten Thebanern: mogegen fich bie unterbrudten bootifden Stabte nach Athen manbten. Es fam ju offenem Rriege mifchen beiben Theilen. Mbronibes, ber Reffe bee Cimon, beffegte bie Thebaner und ibre Berbunbeten, 456 Jahre v. Chr., bei Tanagra und bei ben Dinophpten ober Beinbergen 3); Tolmides eroberte Chalcis, führte Anfiebler nach Cuboa und Nagos, und verbrannte bie lacebamonische Schiffemerfte bei Guthium; Berifles vermuftete bie Ruften von Sichon und Afarnanien, und mirfte mit Erfola am Cherfonefos und bem ichwargen Deere gur Grunbung und Befestigung bellenifder Berrichaft.

Unierbessen war aber Cimon, bessen friegerische Anlagen unemtehplich schien, felbft auf Betrieb bes Britses jurudberufen worben, und bie Bornehmen hossen von ihm eine Berstellung berjenigen Borrechte, welche bie Bollbrattei auf alle

<sup>1)</sup> Für die Schwächeren founte dies ein Gewinn sehn, und bas öffentliche athenische Gericht urtelte wohl besser, als später ber spartanische Sparmoft.

2) Diod., XI, 78.

<sup>3)</sup> Einzelne Rriegsbegebenheiten muffen wir übergeben. - Schleiermader's Blaton, II, 3, 257; Diod., XI, 83.

Perilles war (s) clauten zweifelseste Nachrichten dem Pistentes an Etimme und Besjen abstidig, erdi, umd dereich eines e

<sup>1)</sup> Gleichzeitig bie Decempirn in Rom.

<sup>2)</sup> Blaton's Zengniß im Bhabros, G. 70, und Diogenes Laert.

menn jener, ein Mann von Rraft und Geschidlichteit 1), bie Bornehmen fcarfer ale fouft vom Bolte absonberte, ju einer Rorpericaft perband, und bie Ariftofratie auf alle Beife erhalten mollte: fo folog fic burch natürliche Gegenwirtung bas ftrebfame Bolt unter feinem Gubrer Beritles auch enger aneinanber. Dennoch bat Berifles niemale bem Bolfe gefdmeidelt, niemale feine große Berebfamteit gur Erwedung bloger Leibenfchaften vergenbet, ober burch Gigennut ber Burbe feiner boben, ebeln Stellung gefcabet.

Coon im erften Jahre nach bem Tobe bee Cimon, 448 v. Chr., brach ein neuer Brieg aus, ber beilige benannt. In biefem Briege unterftutten bie Spartaner bie Unfpruche ber Stadt Delphi auf bas Drafel; bie Uthener bagegen festen, unter Unführung bes Berifles, Die Phocier in ben Befit beffelben. Dit gleichem Erfolge unternahm Tolmibes einen Geegug gegen bie Ruften bes Beloponnefos, mar aber in einem britten, unborfichtig unternommenen Landjuge gegen bie Booter fo ungludlich, baß er bei Saliartus ober Roronea bas Leben verlor 2), und bie befiegten Athener fur bie Lofung ber Gefangenen ungern bie Unabbangigfeit ber bootifden Ctabte anertennen muften.

Durch biefe Greigniffe erhöhte fich bas Unfeben bes Beritles: theils weil er ben Felbjug gegen bie Booter von Anfang an mifibilligt batte und Tolmibes ibm nicht mehr gegenüber fanb. theile weil feine eigenen Unternehmungen gludlicher und erfolgreicher ericbienen. Balb nachher emporte fich namlich Degara, von ben Spartanern unterftutt, gegen Athen; Ronig Bleiftoanar ließ fich aber burch feinen gefdidt von Beritles gewonnenen Rathgeber Rleanbribes jum Rudjug bewegen. Faft um biefelbe Beit wollte fich Cuboa mit Gewalt von athenischem Ginfluffe befreien, allein auch biefe wichtige Infel erhielt Berifles feinem Baterlanbe.

Ungeachtet all biefer vielfachen 3miftigfeiten und Unruben wünschte boch eigentlich feine Bartei in Bellas einen allgemeinen Rrieg, und fo tam 445 Jahre v. Chr. ein Friede auf breißig Jahre ju Stanbe, wonach bie Athener Difaa, Baga und Erogene gurudgaben, und einen Theil ibres Ginfluffes auf bem Festlande verloren. 3a, Beritles gabite, einigen Rachrichten gufolge, ben fpartanifden Befehlehabern jahrlich gebn Talente für bie Abmenbung bee Rriege; foviel lag ibm baran, Beit, und burch bie Beit Dacht gu geminnen. Aber bie Borbereitungen

<sup>1)</sup> Blaton's Meno, ed. Bekk., II, 1, 377. 2) 447 Jahre b. Chr. Paus. Attic., c. 27. Diod., XII, 6; Plut. Pericl., p. 18.

aur Erhöhung biefer Dacht murben burch ben Abfall von Camos unterbrochen 1), welche Infel bamals fo machtig mar, bag man fürchten burfte, fie merbe ben Athenern bie Berrichaft bes Deeres entreifen. 218 Urfache ber Emporung gab man an. baft Athen Milet mehr begfinftige als Camos; und obgleich Berifles in rafdem Angriff bie Infel eroberte, fo bertrieben boch bie Bornehmen nach feiner Abfahrt, mit Bulfe bes Statthalters Biffutbnes, Die Bolfspartei. Alle bellenischen Rriege find von jest an Rriege gwifden Ariftofratien und Demofratien. Berifles febrte jurud, ichlug bie Geichente bes Biffuthnes und ber Bornehmen aus, befiegte bie Camier von neuem, eilte mit feiner Sauptmacht ber ju Sulfe tommenben phonigifden Rlotte entgegen und gerftorte fie. Babrent beffen batten aber bie Camier bie menigen gur Belagerung gurudgelaffenen athenifden Schiffe gefolagen, und erft bes Beriffes zweite Biebertunft veranberte bie Berbaltniffe fo ganglich, baf bie Stapt mit Gulfe von neu erfunbenen Belagerungemerfzeugen erobert, bierauf Bine erhoben, bie Flotte in Befdlag genommen, bie Maner gerftort und bie Bolfeberrichaft eingeführt murbe.

So abgeneigt Beriffes auch allen fernen Eroberungeplanen auf Sicilien, Rarthago u. f. w. war und blieb, fo batte er boch allerbings bie große, beilfame Abficht, gang Bellas in einen Bund ju pereinigen, und Athen feinesmege alleinberrichent, fonbern (wie es in Bema auf Inland und Ausland nutlich mar) fraaterechtlich leitend an beffen Spite an ftellen 2); aber bie Meiften, melde eingelaben murben hieruber in nabere Unterbanblungen ju treten (por Allen bie Lacebamonier), gingen leiber nicht barauf ein. Denn man fürchtete, es merbe bieburch qunehmen bie Dacht Athens, bie Abbangigfeit ber Berbunbeten, bie Bebrudung ber Unterworfenen, und bie Giferfucht ber Dachtigen und Bebrobten. - Immer vermidelter murben bie Berbaltniffe und mechfelfeitigen Anfpruche, immer bestimmter trat ber Gegenfat ber Berfaffung, ber Gitten, Bunfde und Anfichten amifchen Athen und Sparta bervor. Unbebentent ericbien Berfien, Befahr nur bom nachften Rachbar ber, unerträglich bas burch fein innerftes Befen Gefchiebene. 3) Bie hatte ber peloponnefis iche Rrieg vermieben werben tonnen, ohne Umwandlung ber gugleich fcmachen und leibenicaftlichen Ratur ber Denfchen?

Porchra, eine Bflangftabt Rorinthe, mar ber Mutterftabt verbachtig wegen ibrer Dacht, und icon feit langerer Beit ver-

 <sup>440</sup> Jahre v. Chr.
 Plutarch. Pericles, p. 17, 21.
 Plut., De malign. Herod., IX, 397. Beriffes habe (um Bett ju geminnen) ben Rleanbribes, ben Bater bes Golippus, beftochen.

bant, weil fie ibr meber bie gewöhnlichen Chrenbezeigungen erwies, noch bei Opfern bie Borband geftattete. Epidamnus galt für eine Rolonie beiber Stabte; bie mehreften bafigen Bflanger maren aus Rorchra, wenigere, unter ihnen aber ber Anführer Bhalios, aus Rorinth. Bei einem Aufftanbe batten nun bie Bornehmeren aus Epipaumus eutweichen muffen, bann aber mit Bulfe ber Taulantier bie Stadt fo bebrangt, bag bie Gingefoloffenen junadit in Rorchra, und ale bies jogerte, auf ben Grund eines Drafelfpruche in Korinth Beiftand fuchten, meldes fie baffir jur alleinigen Mutterftatt erbeben wollten. Rorintb bewilligte bie Bitte, worauf aber bie ergurnten Rorchraer ben Bertriebenen noch foneller Unterftutung fanten und babin antrugen, bag ber Streit burch felbftgemablte Stabte, ober burch ben belphifden Apollon entichieben merbe. Die Rorimber aber verlangten, bag bie Belagerung vorber von ben Rorchraern aufgehoben merbe, und biefe entgegneten: bag fich vorher bie neu bingefanbten forinthifden Unfiebler gurudgieben follten. Es fam, meil Reiner nachgeben wollte, und bie Rorintber einen bargebotenen Baffenftillftanb ablebuten, jur offenen Rebbe: bie Rlotte ber Rorintber warb gefchlagen und an bemfelben Tage Epibamnus von ihren Gegnern eingenommen. 1) Beibe Theile rufteten fich (434, 433 p. Cbr.) ju fernerem Rriege, beibe fuchten jest ein Bunbnift mit bem machtigen Atben. Bier zeigten bie forchräfichen Gefanbten: baf ibre Baterftabt (bisber zu feiner Bartei geboria) felbit nach bem mifchen Sparta und Athen gefchloffenen Frieben, unter bie Berbunbeten biefes Staats burfe aufgenommen merben; bag bie Rorinther mit Unrecht bie Bflangftabt unbedingt beberriden wollten, und ben ichieberichterlichen Musipruch verworfen batten. Das in Antrag gebrachte Bunbnig mit Rorchra ericeine gerecht, und bei ber Große feiner Seemacht um fo rathlicher, ba langer Friede unwahricheinlich fen, und eine Bereinigung ber torintbifden und forcbraifden Rlotte fur Atben febr gefahrlich merben muffe. - Die Korintber bagegen behaupteten: oft batten fie, niemale aber bie Rorchraer ben Athenern Sulfe geleiftet; es fen blos Cache ber Mutterftabt, ungehorfame Bflangfiabte gu beftrafen, welcher Grundfat von ihnen auch fur Athen gegen Samos geltenb gemacht worben. Ein Bunbnig mit bem gegen Rorinth bereits feindlichen Lorcora feb ungerecht und fubre au offenbarem Rriege, weil ber allgemeine Friebe ausbrudlich feft. febe: baf fein Staat bie Bunbesgenoffen und Angeborigen bes anbern anloden ober unterftusen burfe. Chenfo menia mochten fie fich burd bie Auslicht bestimmen laffen, Die athenische Gee.

<sup>1) 435</sup> v. Chr. Diod., XII, 30.

mach zu verfürlen; bem feinschlichen tein Unrecht auftger, gewähre ein glütter Mach, isch größere, ober gefahrende Großerten des Gegenheit est Mugenbild vor eine mit eine Geschlichen eine Geschlichen eine Geschlichen eine Geschlichen der Geschlichen der

Dofür erregten fie ihren neuen fleinden Gefahren und spieligieften auf einer anderen Geit. Boltba, eine ferintsie iche Pflangsicht an ber maechonischen Lüble, war den Alfenern zeither zinspflichig gewesten und fiel von ihnen ab 1), ale gegrünketen Berbachte Stuffer, balleren berfichtsmaßregeln ergegriften. Ungeschet feitunfsigher Mille vermochte sie aber den bingefandten abenichen bere eine jungenaben aben ihm genachte feitungsten Desten bei der bei bingefandten abenichen berer nicht zu wöberfleben, warb belagert nun bigde neuen mögligeren Beitand im Relesonmeses.

Bur Berathung über biefe Berbaltniffe murben bie lacebamonifden, ju gleichem Stimmrechte berechtigten und gut bestimmten Leiftungen verbflichteten Bunbeggenoffen, nach Sparta berufen. Beil aber bie besonderen Borfalle bei Rorchra und Botibaa feinen überwiegenden Grund jur Rlage wider Athen barboten, fo legten bie Korinther allen Rachbrud auf bie allgemeinen Berbaltniffe, und fprachen: "Inbem ibr, o Lacebamonier, enre Ginfacbeit und Treue überall porquefest, und in unferen Anichulbigungen ber Athener nur eine Folge ber Abfichten und bes Saffes von Einzelnen febt, werbet ibr ungeschidt, bie großen und gefahrpollen Berbaltniffe zu murbigen, melde euch umgeben. Doppeltes Unglud trifft besbalb eure Bunbesgenoffen; namlich von euch vernachläffigt, und von ben Athenern übermutbig bebanbelt ju merben. Ginb boch bie Meiften icon unterworfen, und Rachstellungen gegen bie geringere Babl ber Uebrigen offenbar: niemand ift mehr feiner Freiheit ficher, und ibr bergefit, bag jeben, welcher bei binreichenber Dacht bie Unterbrudung nicht abwehrt, barterer Bormurf trifft, ale ben Unterbruder felbft. Dochtet ibr bod bie Ratur ber Atbener, mit benen ber Rampf bevorftebt, genau erfennen, und wie weit fie in Allem bon euch verfchieben finb. Bene, jum Reuen gewandt, fonell im Erfinnen und bas Befchloffene burch bie That ansführenb;

<sup>1) 432</sup> v. Cbr.

ihr bagegen nur auf Erhalten bes Borhanbenen und nicht auf Reues bedacht, ja nicht einmal bas Rothwendige wirflich ju Stanbe bringenb. Bene, wieberum uber ihre Rrafte binaus fubn, über alle Erwartung mageluftig und felbft in Schredniffen voller Boffnung; ibr bagegen thut weniger ale eure Rrafte erlauben, pertraut ben überlegteften Beidilliffen nicht, und glaubt aus Befahren nie befreit ju merben. Raftlofe fteben ben Bauberern gegenfiber, unter allen Boltern Ginbeimifche ben Unbeweglichen; benn jene glauben burch bie Abmefenheit vom Bohnorte etwas ju geminnen, ibr aber burch jebe Entfernung ben Befit au fomalern. Ale Gieger treiben bie Athener ihre Bortheile aufe Meuferfte, beffegt ericbeinen fie faft gar nicht niebergebengt. Gubren fie nicht aus, mas fie fich vorgefest, fo halten fie fich bes eigenften Befites beraubt: und mas fie burd Anftrengung geminnen, achten fie gering gegen bas, mas fie fünftig noch ju erlangen hoffen. Difflingt ihnen irgenbein Berfuch, fo erfeten fie ben Berluft burch andere Soffnungen, und fie allein erlangen, mas fie hoffen und erfinnen, weil bei ihnen bie That aufe ichnellfte bem Befchluffe folgt. Go ftreben fie unter Arbeiten und Befahren ihr ganges Leben binburd, genießen wenig bee Befitos um ftete neuen Erwerbes willen, fennen fein anberes Geft, ale bas ju thun, was bie Berbaltniffe erforbern, und halten bie mubevollste Thatigleit fur ein fleineres lebel, ale thatenlofe Dufe: - ig, mit einem Borte, ihrer eigenften Ratur nach tonnen fie meber felbft ber Rube pflegen, noch Unberen Rube geftatten. Richt bas Bertrauen auf fein Recht, nicht bloges Rurnidmeifen bee Unrechts fann einen anfpruchelofen in feinen Rormen veraltenben Staat von ber Befahr befreien, melde ein auf folde Beife vorwarte ftrebenber Staat ibm bereitet; vielmehr bebarf es großerer Auftrengung, Thatigfeit und rafchen Mnariffe!"

befichte, so and bedertsche". Da blieb uns nur bie Bolch, unterzugeben wich Schmöde, ober — mie 68 flurcht, Ebre und Ruben gebot — uns aufrecht zu halten burch eine frastige Fübrung. Aber mahrtig, biese oft geschmäßte Fübrung ist von der Bedern burch eine Kraitige Fübrung ist den bei der Bentlen unter Bernen Verdet und verschlieben dem die der fennten. Wir nehmen Verdet und verschlieben, dem die der finnten. Wir nehmen Verdet und verschlieben, den die der finnten eine Schlichinge unfereschleichen; aber sie baben ichen des zeiseren in eine Schlichinge unfereschleichen, aber sie baben ichen des zeiseren nebischen Druck bergeiten, und bier Unmahrung möhr mit unterer Abachgieftsfate. Käme die Schechnischlieben alb wirt welch der würder ihr, euer abweichen den Eitzten halber, noch mehr gehaft werben. Laft und beblinde ben Eitzten halber, noch mehr gehaft werben. Laft und beblinde inde burch ungerechten Artige die Götter erstimen, jondern burch

Rechtefpruch unfere Streitigfeiten folichten."

Go fprachen bie Athener, und auch Ronig Ardibamas wiberrieth bierauf ben Lacebamoniern jebe llebereifung, an Atbene vielfache Gulfequellen und Ginfunfte, an bie llebermacht ihrer Flotte, an bie Bahl und lebung ihrer Mannicaft und ihrer Bunbeggenoffen erinnernt; bann fugte er, bie Eigenthumlichfeit ber Spartaner gegen bie Meukerungen ber Rorinther in Cout nehment, bingu: "Der Langfamfeit und bes Begerns, meldes jene bauptfachlich an une tabeln, icamt euch nicht; benn Gile führt langfam jum Riele, fobalb man beehalb etwas unvorbereitet unternimmt. Bir bewohnen eine von ieber freie und beruhmte Stadt, und bas, mas jene ale verwerflich in Anfpruch nehmen, follte vielmebr ale meife Befonnenbeit ericeinen. Denn wir allein find im Glude nicht übermutbig, und im Unglude meniger niebergeichlagen ale Anbere. Benn uns jemanb burch Lob gegen unfere Uebergengung in Gefahren au vermideln fucht, fo werben wir burch eiteles Boblgefallen nicht fortgeriffen; und will une jemand burch Tabel reigen, fo bringt une ber Berbruf nicht ju größerer Rachgiebigfeit ober veranberten Befcluffen. Bir find friegerifch und mobiberathen, permoge unferest gefetten Gemuthe: ienes, weil mit ber Cham bie Befonnenbeit, mit ber Befonnenbeit ber Muth verbunden ift; biefes, weil mir ju einfach erzogen find, ale baft mir une uber bie Befebe erhoben, und ju ftreng und verftanbig, ale bag mir ihnen nicht geborchten. In unnuten Dingen wenig gentt, wiffen wir nicht bie Unichlage ber Feinbe in iconen Borten ju tabeln, und bann mit ber That gurudgubleiben; fonbern weil mit Borten über bas Gefchid Richts entidieben wirb, ruften wir uns wie gegen mobiberathene Feinbe, und bauen unfere Boffnungen nicht auf bie Fehler jener, fonbern auf bie Giderheit und Beisheit unferer Beidluffe und Dagregeln. Dan balte bie Beridiebenbeit mifden Meniden und Menichen nicht fur fo febr groß, ben aber fur ben Tuchtigften,

welcher in bem Befentlichften unterrichtet ift." Sthenelaibas, ber Ephor, miberfprach beftig bem Borichlage bes Ronigs 1), Gefanbte nach Athen ju fchiden und bereits erlittenes Unrecht bintennach im Bege Rechtens auszugleichen; auf feinen Antrag, und vielleicht mit Rudficht auf Die leiber friegerifc lautende Beifung bes belpbifden Drafels, ftimmten bie Lacebamonier, mehr aus Furcht por ber anwachsenben Dacht' Athens, ale um ber Bunbesgenoffen willen, bag ber Friebe gebrochen feb. Much in einer zweiten, allgemeineren Berfammlung ber Gpartaner und Bunbesgenoffen ftimmte bie Debriabl ber Statte, por allen wieberum Rorintb, fur ben Rrieg; bennoch ichidte man Gefanbte nach Athen, um Beit ju ben nothigen Borbereitungen ju gewinnen, und um, im Fall ber Berweigerung ber Forberungen, einen bestimmten Bormand jum Angriff ju befommen.

Dreifaches marb verlangt: Athen folle

1) Diejenigen Beiligthumeicanber vertreiben, von benen einf bie Rploniben getobtet morben: 2) von Botibaa ablaffen und Megina in Freiheit feten;

3) ben Degarenfern ben Gebrauch ber attifden Safen,

und ben Butritt ju ben athenischen Marften gestatten. Die Athener beichloffen in Benna auf Die erfte Forberung 2)

(welche nur um bes mit einigen Thatern pon ber Mutter Geite ber vermanbten Berifles millen gemacht mar): .. fie murben ibr genugen, fobalb bie Spartaner ihrerfeite biejenigen vertrieben, welche beim Tobe bes Baufanias ben Tempel ber Minerva Chalfiotoe entweiht und Beloten im Tempel bee Reptun getobtet batten: fie murben ferner ben Forberungen ber Degarenfer genugen, fobalb biefe aufborten, ftreitiges und beiliges Gelb gu bebauen, athenifche entlaufene Stlaven in Schut ju nehmen, und fobald inebefondere auch bie Spartaner ben Fremben Butritt in ihre Stadt erlaubten; fie murben endlich Botibaa, Megina und alle von ihnen abbangigen Stabte in Freiheit feben, fobalb bie Spartaner bas Bleiche fur bie Ctabte bes Beloponnefos bewilligten ".

Che aber biefe Befchluffe Befeteeftraft erhielten und nach Sparta überfandt murben, ericbien von baber eine zweite Befanbtichaft, welche blos erflarte: ber Frieden folle fortbauern. wenn Athen allen Griechen erlaube, nach eigenen Gefeten au

<sup>1)</sup> Pausan., III, 7.

<sup>2)</sup> Aufon und feine Anbanger batten fich emporerifc ber Burg bemachtigt. Gie murben befiegt und mehrere, Die fich gu bem Altare gefluchtet batten, bennoch getobtet. Thuc., I, 126. Giebe oben G. 277.

leben; - bas bieß, wenn es aller Dberleitung und Berricaft entfage, mabrent bie ber Spartauer fortbauere!

Es ward bierauf eine neue Bolleversammlung berufen, in welcher Manche fur, Manche gegen ben Rrieg ftimmten. Enb. lich trat Berifles auf und fprach: "Roch immer, o Athener, bleibe ich bei berfelben Deinung: man muffe ben Beloponnefiern nicht nachgeben; ob ich gleich weiß, bag bie Denichen ben Rrieg nie mit bem Gifer führen, mit welchem fie ibn beginnen, fonbern nach ben Greigniffen ibre Unfichten anbern. Coon fruber baben bie Lacebamonier une offenbar nachgeftellt, und jest nicht minber; benn obgleich burd Bertrag festgefett mar: " Beber folle behalten, mas er befite, und bei entftaubenen 3miftigfeiten Recht geben und Recht nehmen , fo haben jene boch weber folden Musfpruch verlangt, noch, ale wir ibn barboten, angenommen. Gie wollen lieber burch Brieg ale burch Grunde ibre Unfpruche aeltend machen, und naben nicht anflagend, fonbern ichon befehlend. Gabt ihr biefen Forberungen nach, fo murben fie, eurer Furchtsamfeit vertrauend, balb noch Groferes gebieten; wenn ibr aber ausharrt und fluglich ibnen entgegentretet, fo merben fie euch ale ihreegleichen, ale frei und felbftanbig behandeln. Deshalb fiberlegt: ob mir por allem weiteren Unglud geborchen. ober (mas mir beffer icheint) friegen, und aus feinem, meber arokerem noch fleinerem Bormanbe nachgeben, und bas Erworbene nicht in Rurcht befiten wollen; benn ber größte wie ber geringfte Befehl, welcher bor einer Rechteenticheibung bon unfereegleichen an une ergebt, bezeichnet biefelbe Gflaverei."

Berifles erinnerte ferner an bas Ungefchid ber Spartaner, lange und angerhalb ibrer Beimat Ariege zu führen, an ibre Armuth und ben Dangel einer Geemacht, an bie Langfamfeit und Uneinigfeit ber von ihnen minber abhangigen Bunbesgenoffen. Er ermabnte bie Athener, fie follten fich (ber mebifchen Rriege eingebent), unbefummert um ibre ganbbesitungen, blos ale Geemacht betrachten, woburd fie jeglichem Mangel ohne Schwierigfeit vorbeugen, in allen Gegenben ihren Geinben leichter ichaben und fie eber bezwingen wurben, ale auf bem entgegengefesten Bege. Sauptfachlich mochten fie fic burd Eroberungeluft feine neuen Gefahren bereiten (Gicilien); benn ibre eigenen 3rrthumer und Diggriffe fenen mehr ju farchten, ale bie Befdluffe

ber Feinbe!

Diefen Anfichten bes Beriffes gemaft, erffarten bie Atbener ben Lacebamoniern: "Muf Befehl murben fie Richts thun, aber fie maren bereit, nach ben Borten bes fruberen Bertrage fid) über bie ftreitigen Buntte ber Entideibung bes Rechts unter pollig gleichen Bedingungen ju unterwerfen. Auf biefen febr

billigen Borfdlag gab man feine Antwort. Der Rrieg begann 431 Jahre v. Chr. 1); weit weniger infolge ber Ehrfucht Athens, ale aus Giferfucht und Deib ber Spartaner und ihrer Bunbes-

genoffen. 2)

Mit Cparta mar verbunbet ber gange Beloponnefoe (nur mit Ausnahme ber Argiver und Achaer): Die Ambracioten, Lofrer, Bhoceer, Leufabier, Anaftorier, Megarer und Booter. 3) Fur Athen ftanben Plataa, Raupattus, bie Marnaner, bie meiften Ruftenftabte in Thracien, Rleinafien und am Bellespont; endlich faft alle Infeln. Gie felbft befagen 300 breiruberiae Schiffe. 1200 Reiter, 1600 Bogenichuten, 13000 fcmer bemaffnete Rufaanger, 16000 Dann Befatungefolbaten, 600 Talente jabrlicher Ginfunfte von ben Bunbesgenoffen (anbere Ginnahmen ungerechnet), 6500 Talente Gelb und Gelbeswerth im Schape. 4)

Ber ben Gang iener Berbandlungen und Ereigniffe unbefangen betrachtet, muß jugeben, bag bie Spartaner ungebulbiger und anmagender maren, als die Athener, und bag biefe ben breifigjahrigen Baffenftillftand in feinem wefentlichen, einen Rrieg rechtfertigenben Buntt gebrochen hatten. Die Spartaner und ibre Bunbesgenoffen wollten ben Rrieg, obwohl Alles fur Atben au febn ichien; bie groffere Dacht, Bilbung, Ginficht, felbft ber grofere Relbberr; aber bie Spartaner murben geehrt, Die Athener gehaft ober boch gefürchtet; jene biefen bamale bie Befreier, biefe bie Unterbruder von Bellas; bas enticbieb mehr, ale bie letten anfanglich glaubten!

Der Ronig Archibamas fiel 431 Jahre v. Chr. mit einem bebeutenben Beere in Attifa ein, und befette bas offene Lanb; aber bie Athener fantten Beerben und Guter nach ben benachbarten Infeln, bor allen nach Euboa, und gogen fich, bem vielleicht ju angftlichen Borfchlage bee Berifles gemaß, in ihre Stabt jurud. Doch fehrten Die Spartaner balb um, ale eine athenifche Flotte nach bem Beloponnefos fegelte und einen Theil ber Rufte von Deffene, Glie und Lofris vermuftete. Ferner verjagten bie Athener alle Megineten (ale Rriegebeforberer) mit Beibern und Rinbern ans ihrer Beimat, überfielen und plunberten bas megariiche Gebiet, verbanten fich mit Gitalces, bem Ronige ber Dbrb. fen, und Berbiffae, bem Ronige von Macebonien, eroberten Go-

<sup>1)</sup> Das belphifche Drafel that nichts Löbliches mr Erhaltung bes Friedens. (Thueid., I, 118, 121; II, 54.) Auch rechneten bie Rorinther barauf, in Delphi bortbeilhafte Anleiben ju machen,

<sup>2)</sup> Reybaud, Séances, LIV, 62. 3) Die Spartaner inchten auch Silfe in Berfien. Diod., XII, 41.

<sup>4)</sup> Thuevd., II, 13-15.

tion, Cephalonien, Uftaton in Afarnanien, befreiten bas amphilochische Argos, und bestiegten endlich bie Ambracioten.

Dem Berills übertrugen bie Albener, nach ischlichen Defonuche, eine Bohrebe auf die im erften Feltagug Geschleum zu halten, und er verkand damit eine Schilberung der Wacht und Bertrag und der Verkand der Beiten Alben, in so berechter, wahrhalter und glängener Weife, daß den Lefer schon deim Anlange best großen, peloponnessischer Arriegstrauerspiels tiefe Wechmut ergreift über bie Berganglichtet und beiter in der Weltmat bei der Betrag der Bertrag bei der Betrag bei der Betr

gefdichte niemals fo wiebertebrenben Ericeinungen.

Ungeachtet jeues friegerifchen Erfolges, und obaleich ben Athenern auch im zweiten Rriegejahre bie Blunberung mancher Rufte bee Beloponnefoe gelang, murben fie fehr migvergnugt, als auch bie Spartaner wieberum Attifa befesten, und baburd manche Ginffinfte und noch mebrere Unnehmlichkeiten verloren gingen. Dan tabelte laut, ja man ftrafte ben Berifles ale Urbeber bes Rriege und bes ungenugenben Rriegsplane; er aber blieb ftanb. haft, und fprach mit ber ibm eigenen einbringenben Barbe gu ben Berfammelten: "Des Gingelnen Berluft ift unbebeutenb und leicht erfett, wenn nur bas Gange muthig aufrecht erhalten wird; ber Freie erwirbt leicht jebes Gut wieber, ber Unterworfene bagegen perfiert Miles auf alle Reiten. Bas pon ben Gottern fommt, ertragt ale nothwendiges Befdid; mas bon ben Reinden tommt, aber mit Standbaftigfeit, Ermagt, baf unfere Stadt bei allen Menichen ben größten Ramen bat, weil fie in Ungludefallen nicht verzagte, bie meiften Menfchen und Anftrengungen bem Rriege weihte, und baburch bis auf biefen Tag bie gröfite Dacht ermarb; wovon ben Rachfommen, wenn wir auch (ba Alles fleigt und fintt) untergeben follten, ein emiges Unbenfen bleiben wirb. Denn felbft Bellenen, baben wir bie meiften Belleuen beberricht und bie größten Rriege fiegreich geführt; theile gegen Alle vereint, theils gegen bie Gingelnen, und fo ift unfere Stadt in jeber Sinfict bie blubenbfte und trefflichfte geworben. Der Trage wird uns vielleicht tabeln, ber Thatbegierige aber nach jenen Bielen ftreben, und mas er etwa nicht erreichen fann, beneiben. Berhaft und brudent fur ben erften Mugenblid murben amar Alle, Die fich bie Berricaft fiber Untere anmaften; mer aber um biefen bochften Breis ben Dag gewinnt, bat fich aut berathen: benn ber Saf bauert nicht lange, aber ber Blang ber Gegenwart und ber nachfolgenbe Ruhm bleibt emig und unauslofchlich! Beibes fichert ihr euch icon iest, wenn ihr nam. lich fur bie Bufunft mas ehrenvoll, und fur ben gegenwartigen Mugenblid nichte Schimpfliches befchlieft, Genbet feine Befandten nach Lacebamon "), und zeigt burch Richts, bag euch bie gegemwärtigen Unfalle bruden; benn bie trefflichten Staaten und bie tilchtigften Manner find bie, welche im Ungsild am wenigften verzagen und burch bie That ben fraftigften Biberfand leiften."

<sup>1)</sup> Dieber (XII, 45) fpricht ben athenischen Friebensantragen, welche bie Spartaner gurudwiefen. 2) Diefe Beft ichmächte nicht blos bie Macht, sonbern warb auch

ben Sitten nachtheilig. Thucyd., II, 53.

<sup>3)</sup> Diog. Laert. Platon, c. 2.

## Achtsehnte Vorlefung.

## Berifles und fein Beitalter.

 Weil sich aber boch Manches erst nach ihm sortifibet ober singubitbet, weil ber Umsang ber Gegenstände zu groß ist, so wollen wir von Bissenschaft, Runst, Hilliams, Janvel und Staatsbaushalf stäter in besondern. Bortefungen handeln, und an biese Selfen nur bas Allgemeinere aufnehmen, wod zur Ueber-

ficht bes Gangen unentbehrlich ericheint.

Dieber gebort alfo guborberft bie Bemerfung, bag bas Rinange mefen gur Beit bes Berifles in Sinficht auf Treue ber Bermaltung vollfommen tabellos mar: er hatte feinesmege unvernünftig verschwendet, fonbern arme Burger ale Unfiebler verforgt, bie Flotte verftarft, achttaufent Talente in ben Schat gelegt, und fein vaterliches Bermogen auch nicht um eine Drachme permehrt: er zeigte fich burdaus unbeftechlich und erhaben über bie, fomacheren Gemuthern fo gefahrliche, Liebe jum Belbe. 1) - Damale maren bie Athener unbebenflich bie Reichften unter allen Bellenen; batten fie benn aber (wir burfen biefe Frage bier nicht gang übergeben) biefen Reichthum auf gerechte und murbige Art ermorben? Butentheile, mer fann es leugnen, burch ibre Dberanfubrung, burch bie Begemonie; allein wem ftanb barauf ein foldes Recht wie ihnen ju? Ber batte foviel gelampft, foviel gewagt. foviel geobfert? Baren fie nicht in Muem und Bebem bie Erften? Gollten fie bie Berrichaft über minter Muthige und Thatige freis willig nieberlegen, freiwillig aus ihrer Mittagsbobe in bas frubere Duntel binabfteigen?

Aber, wendet man ferner ein, fie batten ihre Berefcaft mit Magigung und Gerechtigfeit üben follen. Wie wenig biefer Forberung, besonders in fpateren Zeiten genfigt worden ift, zeigt

<sup>1)</sup> Isocr., De pace, p. 295.

augenfällig ber Gang ber Befdichte. Wenn aber bie Gegner bee Berifles in Bezug auf ben grofentbeile aus Beitragen ber Bunbesgenoffen entstandenen Coas behaupteten : er burfe nur gum Rriege benutt merben, und jebe andere Bermenbung fen ein blofer Diebftabl; fo ermiberte Berifles: Die Bunbesgenoffen ftellen jest feine Schiffe und Manufchaft, fie nehmen feinen unmittelbaren Theil an ben Rebben, fonbern gablen nach eigenem Belieben Gelb, auf bag man fie icute. Benn nun die Athener Diefen Cous genugend und felbft mit Mufopferung ihres Lebens gemabren, fo ift jene Bebingung vollfommen erfüllt 1), und bas Gelb gebort ben Athenern. Ueberhaupt ift eine Bermenbung ber öffentlichen Gelber blos jum Rriege offenbar einseitig: es laffen fic auf biefe Beife meber alle Burger in Thatigfeit feten, noch ausbilben. Es muß ein Ueberfchuß bleiben und ju boberen 3meden verwendet merben, es muß aus Biffenichaft und Runft bem Ctaate ein boberes Anfebn, ein emiger Rubm, eine emige Jugend ermachien; nebenbei wird bann auch bas Geringere erreicht, namlich augenblidliche Theilnahme, mannichsaltige erfreuliche Beschäftigung und angere Berforgung aller Burger.

Geburt, Erifchif, heiristh u. f. m. fonnen ben Einzelme ohne Bereimf berrichern und reiben; per Richthum eines Boltes ist daggen allemal Bemeis hoher Thaisfalet, Emist, wielfeitiger Bitung und inmerer Bechefinertung; er fann bei leiblider und gestiger Gaulbeit einer gangen Natien gar nicht zusallen. Diemit mollen wir ammer Bellen mienwegs alle urpfraglichen Lugenden abjerechen, wosst aber mösten wir behaupten: baß ein verarmennehrenden, mosst aber mieste harbeit best den Rechthum alle ber best Best allemas auf bem Bege ist, mit bem Rechthume alle fürigen Berzilge einzussigen. Umgelehrt schwinden alle wahre den Best gelt genachten ber vom frühreren Geschlichten ernoorbeme Rechtlich um, umb felhft über, aber freilich umfrachter gemorbenen Kenntnisse noch forterfen. Die bygantinischen Verichen: wechse Schäebe ber Wilsenschaft, der Kunft, bed
oches beschöhen sie nicht gene werden und werden der bestantig ein den bei werten und und der gesches beschoffen in nicht, und wie waren sie zurft und burd veroches beschoffen sie nicht ein werten sie zurft und burd ver-

breht und verberbt!

<sup>1)</sup> Gelbft Cimon fand bies natürlich. Plut. Cim., p. 11.

In wie erstauntlich furger Zeit eutstanden in Alfen die Gebute, beren Zeicheit eine Achnielt eine jund unterganglich ist, und vereichnte, beim Zeich zu der Zeichauft zu der Zeich zu der Zeich zu der Zeich zu der Zeich zu der Z

Mit ber Bautunft bielten alle anberen Runfte gleichen Schritt: ber Riefengeift bes Bibbias beherrichte alle, und nur Michel Angelo Buonarotti mochte in fpateren Zeiten ihm vergleichbar fenn.

Diefe Bollendung ber Runfte ftand in untrennlicher Berbinbung mit bem Ausbilben ber Muthologie. Der Ernft und ber Tieffinn bes Symbols war ben Griechen nicht gang fremb geworben; wohl aber hatten fie alles Ueberlabene, Ungemäßigte, Safliche bavon getrennt und jebes Beiden, jebe Darftellung, unbeichabet ihres Wefens, bis jur pollenbeten Schonbeit gefteigert. Die Runft gebot ben bochften 3been finnlich zu ericeinen 1), in ben Raum ju treten und Beftalt anzunehmen. llebermoge auch Die Daffe orientalifder Symbolit Die griechifde, fo tann bod bas Buglide nicht bem Goonen gleichgestellt, ja ber Dagftab, welcher bas Sellenische ale pollenbet zeigt, bei jenem Drientglischen nicht einmal angelegt werben. Defjungeachtet ftanb bas Bolf in Bellas ber Abgötterei nicht naber, als bas Bolf in Inbien und Megupten. Bielmehr führte ein echtes Befühl bes Schonen auch jur Ginficht bes Guten, ju Geelengroße und Gemuthsabel: und wir halten es trop aller entgegenftebenben Bebauptungen für falich, baß jemals bie Religion gang im Argen liegen fonne, wenn ber Staat, Die Biffenfchaft und Die Runft ihre große Beit baben, ober baf bie mabre Religion mabrhaft berriche, wenn biefe ju Boben gebrudt find. - Dit bemjenigen, ber an driftlichen Beiligen feinen Anftok nimmt, burfte man fich wohl über beibnische Belben verftanbigen, mit bem ber bie neue Runft liebt auch über bie alte Runft einigen; mer aber nicht foviel Bhantafie befitt bag ibm bie Gotterbilber lebenbig von ben Gestellen berabfteigen, ober wer ohne beiligeren Glauben und innigere Begeifterung mit bem blos auswendig gelernten Begriff einer allmachtigen Gottbeit iene grofe, in fich vollenbete bellenische Welt tobten und vernichten will, ber murbe fic auch burd umftanblichere Museinanderfetzungen nicht belehren und befebren laffen.

An Belbenthum und Belbenfamilien reihte fich bie öffentlichfte und gefelligfte aller Runfte, bie bramatifche. Rein Bolt bat im echten Ginne foviel fur biefelbe getban als bie Athener, und biefe Begunftigung fant ihren Lobn in ben unfterblichen Berten ber attifden Tragifer: Mefdplos' Erhabenbeit, Cophofles' vollendete Schonheit, Euripides' reiche Betrachtung bes Lebens; und ber Tragobie gegenüber fiebt nicht minber merfwürdig bie politifche Ruhnheit ber alteren, fowie ber gebilbete Reichthum ber neueren Romobie. 2) - Die Frage, inwiefern fpater eine nicht ju rechtfertigenbe Berichwendung fur Die Chaufpiele eingetreten fen, werben wir in bem Abidnitte von bem Ctaatebausbalte unterfuchen 3), und bie bem Berifles gemachten Bormurfe berichtigen. Db und inwieweit er bagegen auf bie Berfaffung und bie inneren Berhaltniffe nachtheilig gewirft babe, muß bier erortert

<sup>1)</sup> Creuger's Symbolit, I, 146.

<sup>2)</sup> Bir tommen fpater umftanblich barauf gurud.

<sup>3)</sup> Lysias Apol. Dorod., p. 699. Libanius argum. Olyath., L.

und, jur befferen Ueberficht, ber feit Solon ftattgefundene Bang ber Entwidelung fürzlich nachgewiesen werben.

Bon Bififtratus und feinen monarchifden Bestrebungen ift ichon genugend gesprochen worden; über die wichtigen Dafregeln bes Klisthene es muffen wir bagegen wiederholend und erläuternd Kolaeubes bemerten:

Tr bilbete anftatt ber bis bahin bestandenen vier Bheten, hehn Phylen. Diefe Phylen fonnten burchaus nicht auf volfeitsumlichen ober fländichen Bertisierenseiten berufen; fle waren vielmehr gang neue Abhiefungen, hauptsächlich nach topischen, örtlichen Rücklichten eckliect. 1)

Die Detschaften, Demen (melche fürigens ihre inneren Angefegnschien and wie vor orbenten), vorwert als unter die
Applen, ober die neuen Berwaltungsbezirfe vertheilt, und neben
der Einschreitung in die Dertschifte 3 bies dewen gang getrum und unabhängig auch die in die Phortrien, nach Gefchieden, ein selches Geschichte fennte innerhalt einem Dertse abgeschieden, ein, es fennte aber auch darüber hinnubreichen. Ibeberhauft abetten in plattere geit die am Elände und Geschieden, einenben ober darunf fich gründenden Phortrien leinen gefehlich segrimbeten flacherechtigken Einfung, und mur noch Bedeutung Dauer in hinsche die für gerinden Eland, Kanfliemechte, und Dauer in hinsche die Strigerlidene Eland, Kanfliemechte, und barunf ich derichente residien Serzischung und Bertindungen.

Alles bisher in Beziehung auf Kliftenes Gelgale sieht mit bem Unleugharen, hoß hessen Beründerungen zur Demetratie him wirten, gar usch im Witterspruch. Die lösten die allen Banke, Gemessenschung der Archielung eine die fleschen, das die schiedigen und bachteilige Einwirten der Reichen und Bernehmen u. [1, 10, 1 mb setz eiche größere oder geringere Leglung sührt allemal zum Demetratissen, und oft zu einer im himtergrunde stehenden Zespolie oder Demagogie. Hieg kam kennen bei Ertseilung zos Müngerechten Archielung der Verfende fire der Archielung der Archi

<sup>1)</sup> Isoer. Aeropag., p. 149.

<sup>2)</sup> Corsini fasti, I, 198.

<sup>3)</sup> Doch verlofete man nicht alle Aemter, ober ließ bisweilen nur bie Mitglieber ber ersten Alasse jum Lose. Gewiß erloster man in ber Regel nur aus ben Gegenwärtigen; sich Melbenben, nahm aber ausnahmsweise wohl auch auf würdige Abweiende Midsicht.

wichtigfen Ginfuß baben mußte. Daß aber mabrem ber Regierung ber Pfliftatiben unr vier aristortatigde Bhaben (mit völliger Zurudsehung ber burch Soloni's Klasseningeitung bereite Berechtigten) geferricht batten, umb biese teigtern erft burch Allissens wieder in ben ihnen fußber jugwiesenne Birkungskreis bergestellt waren, burfte unerwiesen, ja unerweislich febn.

Faft noch enticheibenber marb bie pon Ariftibes burchgefette Beranberung. Der perfifche Rrieg batte bem nieberen Bolle feine Bichtigfeit gezeigt; mogegen bie Reichen burch bie Berbrennung Atbene febr gurudgefommen und icon gur Beit ber Golacht bei Blataa 1) in Gefahr maren, alle ihre Borguge burch eine Berfcworung ju verlieren. Bei biefen Berbaltniffen bielt es Ariftibes für beffer, bas Unahmenbbare, ben Deiften aus vericiebenen Grunden beilfam und billig Ericheinenbe, auf einem orbentlichen gefehlichen Wege zu erreichen: Die lette Rlaffe ber Burger marb in ftaaterechtlicher Sinficht ben brei erften Rlaffen gleich gefest. Biemit - und nicht burch bie fpater, befonbere gur Beit bes Beritles fich natürlich baran reihenben Beranberungen marb ein Sauptpfeiler ber folonifden Berfaffung bereits umgefturat, feine Rlaffeneintheilung verlor baburd alle Bebeutung, ober bebielt nur eine untergeordnete in Bezug auf Steuern und Rriegebienft. Richt bie Ariftofraten batten bei Calamis, Blataa unb am Euromebon gefiegt; fie tonnten, bem atbenifden Bolte gegenüber, ibre bevorzugte Stellung nicht langer behaupten. Giner Demofratie mar unausmeichbar bie Babn bergeftalt eröffnet, bag neben ber entscheibenben Bichtigfeit bes Bolfes nicht etwa ftaatsrechtliche Formen, alter Befit, Geburterechte, ober große Benoffenicaften Bebentung bebielten; fonbern blos bie Debraabl ber Burger, nen entftebenber Gelbreichtbum, und bas rein berfonliche Talent einzelner Bolteführer ober Bolteverführer.

Diefe Umstellung ber Berfolgung marb allerdings Mittrache bed Untergangs 3), aber auch ber bewunderusvoerthen Größe und bes Glanges von Alben; und nicht minder lagen ichon in dem Solonischen manche Keime zu biefer Entwicklung: sie find nicht alle im Biberfpring agen die ursprüngliche Richtung bingu

erfunben.

So erscheint guvörberft ber Rath ber Funfhunbert feiner Ratur und feinem Befen nach feineswegs fo jehr vom Bolle ver-fhieben, wie etwa Batricier und Blefeier, Senat und Boll in Rom, wie Oberhaus und Unterhaus in England u. f. w. Es

2) Polyb., VI, 44.

<sup>1)</sup> Plutarch, Aristid., p. 13, 22.

fehlte an eigenthumlichen entgegengefehten Unfichten und Beftanbtheilen, aus benen fich ein machtiger Biberftanb und ein forbernbes Bleichgewicht hatte erzeugen tonnen; benn ber Rath mar ia nichts ale ber fleinere, gleichartige Musichuf aus bem groferen Bolfe. Gang natürlich behielt nun bas Lette immerbar bas Uebergewicht über bie wenigen Rathe, welche jahrlich von ihm gewahlt ober aus ihm erlofet murben, von ihm in lob und Tabel abbangig maren, und nach Ablauf ihres furgen Umtes wieber in bas Bolt gurudtraten. Der Rath tonnte teinen Bolfeichluft verwerfen und feine Borberathung mit Erfolg verweigern; oft beichloft bas Bolf bas Gegentbeil beffen, mas er für ratblich gebalten, und mande Dinge (felbft eigentliche Bermaltungsangelegenheiten) famen auch trot ber entgegenftebenben Gefete ohne Borberathung an bas Bolf 1), ober ber Rath führte bintennach nur ans, mas bas Bolf gut gebeißen batte. Aus bem Allem geht bervor, bag (nach unferer Art au reben) ber Rath nur eine berathenbe und verwaltenbe Beborbe mar, und infofern taum ein felbftanbiger organischer Theil ber Berfaffung genannt werben fann, ale ibm feine bemmenbe Stimme, fein Beto gegen bas berrichenbe Bolt auftanb.

Aber, heißt es, biese heisfame Bermittelung, die würdige Erhaltung alles Bolichen, die Beschräntung ver scheinbar undegrenzten Bollsgewalt war in die Hand bes Arevagus gelegt, und indem Beritles bessen Recht verminderte, führte er den

Untergang ber Berfaffung herbei. Bir bemerten bierliber Rolgenbes: Dan tonnte fagen: Die

geleggebende Macht war in Alem fei dem Solfe, die verwalgende bie dem Arche, die richterfiede bei dem Archegangt; — man fammte es lagen, aber est mar nicht richtig: dem Solfen hatte est auf ein solche Archamag der Gewalten, für wecke man erh pater Namen und Begriff erfand, gar nicht abgeleben. Insofendeder war die richterfiede Gewalt dem Archegagte keine Begriff ausgeliche, sowern wiele Sachen gingen solch aus die fich jugmeiste, sowern wiele Sachen gingen solch aus die eine Begriff dem an andere Begrören, und so kan man der Anschlichtung der Rechtsfreitigkeiten in die Jahre der Verfassen, und werde gegen der Rechtsfreitigkeiten in die Jahre der Verfassen, und war der einer Zemerkraft am Selen, die Anschliche Armaltung dem Beauften auf lassen.

Wenn nun, wie man nicht leugnen kann, Ephialtes zur Zeit bes Perifies? bas Urtheilsrecht ber aus bem Bolte erlofeten Richter fehr erweiterte, und ber sonderbar, ober vielmehr mangel-

Aristoph. Plutus 950 Schol.
 Plut. Pericles, p. 9; Cimon, p. 15. Diobor (XI, 77) ersmöhrt hiebei des Periffes gar nicht.

haft befette Areopagus manche feiner bisberigen Rechte (jeboch nicht bie gange peinliche Gerichtebarfeit) perlor: fo mollen mir bies amar nicht mit Manchem eine unbedingte Berbefferung nennen. aber auch nicht ben eblen Beritles (meift nach bem Befdrei ber Romobienschreiber) furzweg verbammen, weil er vielleicht biefe Ueberzeugung begte, und noch weniger es billigen bag Ephialtes aus Barteibaft ermorbet marb. - Gewift batte ber Areopagus noch jur Reit bes Berifles eine febr griftofratifche Richtung, gewin blieb er noch in fpaterer Beit eine boch angefebene Beborbe 1): auch leitet niemand porzugeweife ben Berfall Athens von ber Schlechtigfeit ber peinlichen Gerichte ab. Und Danches, mas bem Areopagus bestimmt genommen, ober im Ablaufe ber Beit miffbrauchlich eutzogen war 2), warb ibm bieweilen mit Bezug auf uraltes Recht vom Bolfe entweber gur letten Entideibung. ober gur Berichterftattung neu überwiefen; mas jedoch mehr bas Schwantenbe feiner Stellung, ale feine Dacht erweifet.

Bas nun ferner Die zweite Salfte ber bem Areopagus gugewiesenen Rechte betrifft, wonach er als Bachter ber Gefete, ber Sitten, ber Religion, eine Censur von fehr großem Umfange

ausüben follte, fo ift:

Erstens, eine folde Befugnif jedesmal in sich unbestimmt und großer Mifbrauche fabig, und wird, besonders wenn fle sehr wirfam fehn will, fast immer in eine Art von Inquisition ausarten.

Bweitens, erscheint siese Musslämg in einem beweglichen, ammögnachenben, bemefratischen Etaate bopptel schwer, ja jolf mumöglich, wenn man sie einer Beforde überträgt, berem Beisper schwalanglich oben Spatiebung vom Bolfbrichten ober Beispwerener richten und erdnen seiner Beforde, mehr eigenstimmten sichen Wittel zur Erreichung jones Jonese der fittlichen und verigiblen Dberaussicht beiten, und gewissen neben ber Geseggebung und Bernaltung swissen Weben und Best aus, und hatte leine vonder Bermittelung zwissen aberen weben und werfigenen Birstamleit; er versielt sich nicht er verganisch und versiegen umb Bost, wie etwa der ermighe Ennlis Genat und Bost, der Rönig von England zum Ober- und Unterhaufe, der Präsibent ber vernigten Erstaten zu ber beiben Zumarn. Anstide

Drittens, war bie Befetung bes Areopagus ans ben abge-

<sup>1)</sup> Lycurgus in Leocratem, p. 144; Grote, V, 498. 2) Laut Meper (Abeinisches Museum, 2. Jahrg., S. 268) verlor ber Arcopagus das Bintgericht 460 Jahre b. Chr., und bekam es wieder 404 b. Chr.

Die Babl ber Archonten batte im Ablaufe ber Beit viele Beranberungen erlitten; bie gebnjabrigen nahm man aus ber foniglichen Ramilie, Die jabrigen mablte man burch Abstimmung aus bem alten Abel, wom die fonigliche Familie auch geborte. Dach Solon's Ginführung ber Rlaffen beruhte bas Unrecht gemablt gu merben nicht mehr ausschlieglich auf ber Berfunft, fonbern auf ber Schatung 1); bie Babler aller Rlaffen mablten aber nur aus ber erften. Durch Rliftbenes, ober wenig fpater, trat mabriceinlich bas los an bie Stelle ber Babl aber man erlofete nur aus ber erften Rlaffe, nach ben Berferfriegen endlich tonnten Glieber aller Rlaffen bie bochften Burben erlangen, und gwar - burche Los! 2) Allerbinge eröffnete fich hieburch filr jeben Die Möglichfeit bebeutfam einzuwirfen; ob aber bies Bormalten bes Lofes brauchbare Archonten, tuchtige Rathe und weife Mreopagiten geben fonnte, lant fich leicht ermeffen. Freilich traten feine Unruben und Rante bei ben 2Bablen ein, wenn man fiberbaupt nicht mablte; aber bas vermiebene Uebel mochte mobl bas geringere gemefen febn. 3mar follte über jeben erlofeten Beamten (mie mir faben) eine Brufung, eine Dotimafie, ftatifinden; ba biefe aber - feitbem bie ftaaterechtlichen Aufpruche fur Alle gleich maren - nur auf Burgerthum 3), Erfullung ber Burgerpflichten, Unfittlichfeit und Berbrechen gerichtet febn burfte, fo folgt 4): bag burch jenes Mittel bie Unbrauchbaren weber tonnten beseitigt, noch bie Tuchtigften bervorgezogen merben. Ferner ergiebt fich bieraus gang natürlich: bag bie Archonten Athens, beren Mirfungefreis allmäblich beidranft marb, faft ohne Musnahme unbebeutenb und unbefannt blieben, mabrend bie romifchen Confuln immer bie gröften Romer maren; bag in Rom niemand obne öffentliches Amt große öffentliche Birtfamteit erhielt, mabrent in Athen Die leitenben Berfonen, auf unrathfame Beife, faft immer neben ben Memtern und über ben Beamten fanben. Go mar. um nur eines Beifpiels zu ermabnen, Berifles niemale Archon ober Mitalieb ber Areopagus.

Db nun also gleich bas Los bemotratisch fiber bie Anstellung ber meisten Beamten entschieb, bann boch nicht fiber alle 3): bie Felbherren 3. B. ober Strategen, die Gesanbten, manche Finanzbeamte wurden (wie es bie Ratur ber Sache bier noch bringenber

<sup>1)</sup> Bodh, Staatshaushalt, II, 658.

<sup>2) 3</sup>n Sparta murben feine Aemter berlofet. Arist. Polit., IV, 7, 5. Sofrates tabelte bas Erlofen. Ken. Mem., I, 2, 9.

<sup>3)</sup> Frag, hist., II, 115. 4) Doch follten bie abgegangenen Archonten, bor ihrem Eintritt in

ben Arcopag, eine Rechenschaft über ihre Berwaltung ablegen.
5) Non. Mem., III, 1, 4.

verlangte) durch Abstimmung mit Ansthehung der Sande (burch Oxfortonie) ermählt. Gefreispen ver Sandsauer beschäften ben Ausfall. Ersolangen aus dem sich Bewerkenden leiten ben Ausfall. Ersolangen aus dem sich Bewerkenden leiten die Zesenscheien, Boslen ist Sorsiftes ber Mossiboertonmitungen, weisse auch Versonen vorlschlugen oder beigenigen mannten, welche um die Annete eingefommen waren. Alle sich die nie eingelem ein nachen Meisten der eingefommen waren. Alle sich die in einen Begiste und Detischeiten siehe fie auch det ist reigen Versonschlussen und eigene Feste daren. Der Niederlagung eines Amtes solgte ein Rechnstädt filber verfen abstruck

Bei ihrer beweglichen, peetischen Natur waren die Altseuner, nicht vorzugsweig zur Amblitumg der Kechtsweisenfacht geginner; fie beschen nicht ewie Kömer) eine reiche, juribische Etteratur. Weger als die gelehrte Geite war bas öffentliche Rechtstur. Willigkritsgefüh, sowie die Cyfrierech vor der angesammten Sitte entwicklet, nur der verten der Amblitumstheit der Gormen. Es go in Alben diene jurihische Etteffeit, leinen ertblenken Buchfaben, keine Geheimuffstreut mit dem Rechte, feinen großen Affiand pwischen zurüchen und Bellt; alle Geheimuffstehern und Wähne sollen den ver aun entwacena-

fenten Richtung.

Manche, besondere mit ber Bermaltung in engerer Berbinbung flebenbe und ju feinem Beidaitefreife geborige Cade machte ber Rath ber Runfbunbert für fich ab. anbere bagegen brachte er ane Bolf, ober übergab fie ben Berichten. Rlagen fiber Begenftanbe von öffentlichem und allgemeinem Intereffe burfte nicht blos ber Beleibigte, fonbern jeber unbescholtene Burger anftellen. In vielen Dingen ftand bem Rlager bie Babl frei gwifden verichiebenen Rechtsmitteln und verschiebenen Rechtsverfabren. Gewöhnlich waren bem Rlager zwei Reben und bem Beflagten zwei verftattet; erhielt jener bei öffentlichen Rlagen nicht ein Fünftel ber verbedt abgegebenen Stimmen, fo erlegte er in gewiffen Fallen eine anfebnliche Strafe. Bei Gleichheit ber Stimmen marb ber Beflagte losgefprochen. Es finben fich Beifpiele, bag bas Bolf fein Coulbig aussprach, und boch ein Bericht über Die Art bes Bergebene und bie Strafe urtelte. 1) Dbgleich bie Richter nicht felbit ibre Rechtsfprude pollaggen, mar bies Beidaft bod feinesmege ber Billfur ber Barteien überlaffen, fonbern an Regeln und Formen gebunben. Go batte jebes ber vielen Berichte einen Borfteber, ber vom Anbringen ber Rlage bie gur Bollgiebung bes richterlichen Spruches thatig mar. Ginen eigenthumlichen Aboc-

<sup>1)</sup> Tittmann, G. 211.

catenfiand gab es nicht in Athen. 1) Die Berufung von ben Diateten an bie orbentlichen Gerichte ausgenommen, finden fich in Athen feine Oberaerichte (und nur fur febr feltene Falle Richtig-

feitetlagen), feine Inftangen und Berufungen.

Durch bie icon oben ermabnte Erlofung und Bertbeilung ber Richter follte jebe vorbergebenbe, nachtheilige Ginwirfung auf biefelben unmöglich merben; aber leiber blieben lebelftanbe anberer Art ungehoben. Wenn man nämlich ju jebem ber gebn Gerichte fünfhundert Beifiber aussonderte, und vorlaufig auch ebenfo viel Stellvertreter und Erfatrichter, fo ging man weit über bie Theilnahme binans, welche wir in ben beutigen Geidmorenengerichten bem Bolle auf beilfame Beife maemiefen feben. Dan bat amar, und nicht ohne Grund, barauf aufmertfam gemacht, bag nur eine von Beamten und Beborben gang unabbangige, große Angabt von Richtern Anfeben geminnen und übermutbige Beflagte gabmen tonnte: inbeffen erwedt es Bebenten, bak man bie Enticheibung ber That - und Rechtefrage in biefelben Sanbe legte. Auch fam man in fpaterer Beit über bem vielen Rechtfprechen taum jum Rechtthun; und ale nun jenes wie eine allgu viel Reit und Rraft foftenbe Laft ericien, erleichterte man fie feineswegs burd Berringerung ber Babl ber Theilnehmer, fonbern burch Bewilligung eines Richterfolbes. Derfelbe betrug anfange mabriceinlich nur einen Dbol (etwa 11 Bfennige) und tonnte bie Arbeitenben nicht febr anloden; wohl mar aber bies ber Rall, ale er mabrent bes peloponnefifden Rriege auf brei Dbolen erhobt warb, viele fich jur Stadt branaten und menia ju verbienen mar. 2) Richt in ber für alle gebilbeten Staaten nothwendig werbenben Befolbung ber Richter lag alfo bas Uebel, fonbern in ber form ber Berichte; benn bie nieberen Rlaffen, welche fruber nunlicher Thatigfeit obgelegen und fich bavon gurudgezogen hatten, brangten fich nunmehr jum Rechtiprechen und lebten von Broceffen; es ichmeidelte. baft felbft bie Bornehmften fich por ihnen bengen muften, baf fie Alle jur Berantwortung jogen und allein von jeber Berantwortlichfeit frei blieben. Bir finben nacheinander und felbft in gleiche geitiger Difchung ben ebelften und feinften Ginn fur Babrbeit und Recht, und andererfeite milbe Leibenicaft und baare Ungerechtigfeit. Bebes nur bentbare Runftmittel murbe in ben atheniichen Gerichten angewandt; von ber erhabenften Berebjamfeit bis ben gemeinften Chitanen und Boffen binab, und Bitten, Geichente, Mitleibe halber vorgeführte Rinber u. bal. füllten bie

<sup>1)</sup> Seffier, G. 108. 2) Meier und Schomann, G. 136; hermann, Alterthumer, I, 302; Body, Ctaatehansbalt, I, 328.

Mittelftufen. 1) Beamte ftanben zwar an ber Gpipe aller Berichte. allein fie waren nicht Rechtsfundige von Sach, und ber beutige Gegenfat und Die gefonberten Birfungefreife von Richtern und

Beidworenen find iu Athen nicht porbanben.

In ber erften Bolfeverfammlung jebes Jahres marb (gufolge einer folonifden, ober fpateren Boridrift) bie Frage porgelegt: ob und welche geither bestehenbe Befete abguanbern feben. Barb biefe Frage in bestimmter Begiebung bejaht, fo bevollmachtigte man mehr ober weniger, ja bis 1001 Romotheten aus ben ein= gefdworenen Seliaften. Bor biefen vertbeibigten funf eigene bagu ernannte Danner bie alte Ginrichtung; und nachftbem entichieben jene Romotheten in letter Stelle, obne bag man nochmale an Die Bolfeversammlung gurudging. Sieburch ericeint (nach neuerem Mudbrud) bie gefetgebenbe und vollziehente Gewalt gang einer fonberbaren richterlichen untergeordnet: indeffen muß man ju befferer Berftanbigung berudfichtigen: 1) baft bier feine pon wenigen Berfonen befette Berichtsbeborbe in Thatigfeit trat, fonbern ein gablreicher Musichug, ober gleichfam eine britte Berfammlung neben Rath und Bolf: 2) biefe Ginrichtung binberte bie leicht fattfindenden llebereilungen einer allau gablreichen Bolfeperfamminna, und ermakigte bie llebermacht ber Demofratie, obne ibre Mitwirfung gang auszuschliegen; 3) finben wir neben porfichtiger, hober Achtung bes Alten, Gehorfam fur bie neuangenommenen Beffimmungen: mabrent felbft ba, mo in unferen Tagen mei Rammern berathen und entideiben, oft bie wichtigften Bunfte einer Berfaffung burch eine geringe Debrgabl von Stimmen fo übereilt und leichtfinnig gur Geite geworfen werben, bag man eine athenifche Beborbe von Romotheten ale Schutmittel betrachten fonnte.

Reben ben eigentlichen Gerichten ging noch bie Unftalt ber Diateten ober Schieberichter ber. 2) Comobl bas Berfabren ber früheren, frei gemablten, ale ber fpateren öffentlichen Diateten mar einfacher, fürger und mobifeiler, ale bas ber gewohnlichen Gerichte; fie burften, felbit mit Burudfetung bee ftrengeren Buchftabens ber Gefete, nach Billigleit einen Bergleich ftiften, ober einen Gpruch fallen. Es ift ungewiß wann bie gefetlichen Diateten eingeführt und wieber abgefcafft murben. Dan erlofete fie jahrlich aus bejahrten Bollburgern, und wies ben Barteien (fofern fie nicht felbit ermablten) einen zur Entideibnna

Platon. Apol. Socratis ed. Bekk., I, 2, 125; Aristoph. Vespac, p. 150, 550, 585; Xen. Mem., II, 9, 1. 2) Bubtwalter, Bon ben Diateten; Deffter, Die attifche Berichtsverfaffung, G. 277; Deier, Die Diateten.

bes Acchefficites ju. Pur Frivalfoden tamen in ihre Sante. Der bem Spruche jener freiwiligen Dicktern jand beim Brüften flatt, west aber vor bem ber öffentlichen, auch wegen ihrer Antifilhung verantwortlichen Dicktern. Es seint nicht bas man gezwungen war, sich vor Anrufung bes orbentlichen Gerichts au bietlen zu wenden.

Bichtig mar ber von Rliftbenes eingeführte Oftracismus. Derjenige Burger, gegen welchen fich in einer bagu eigene berufenen Bolfeversammlung 6000 (ober wie Anbere wollen mehr ale 3000) inegebeim burd Scherben abgegebene Stimmen erflarten, mußte 1) - fofern man ibn nicht fruber gurudberief - Athen auf gebn (frater auf funf) Jahre meiben; feine Biter murben inbeg nicht eingezogen. Reinesmege nach burgerlichen Rechtsgrundfaben, fonbern nach ftaaterechtlichen Anfichten muß man ben Oftracismus beurtheilen. Der Sauptzwed mar Dlanner ju befeitigen, welche ber noch nicht genfigent befestigten Berfaffung tonnten gefährlich merben; mitbin lag barin filr ben Berbannten mehr ein Zeugniß feiner Große und Tuchtigleit, ale eine Strafe. Doch erwies es einen Mangel ber Berfaffung felbft, wenn man ju ihrer Aufrechterhaltung bie murbigften Danner nicht blos aus ber Bermaltung entfernte (nach beutiger Sprechmeife, bas Minifterium anberte), fonbern fie aus ihrem Baterlanbe verjagte, obne fie in bie Opposition eintreten ju laffen, Ale man aber felbft minber einflufreiche und gefahrliche Danner, aus Reib und Barteifucht, ja endlich ben blos nichtenutigen Superbolos 2) mit ber Strafe bee Oftraciomus belegte, perlor fie Burbe, Bebeutung und Charafter, und fam beshalb aufer Gebrauch.

Bod wir an ben Gerichten righten, sinete gutentheise auch pie Sollseversammtlungen Ummenbung, welche jest ohne alles Gegengewicht über alle wichtigen Dinge in texter Stellen entschieben; um bie ohne Episinahme des Periffles eintretende Bemilfigung eines Cohnes sir das Beimohnen bereifles mehrte Bemilfigung eines Cohnes sir das Gedinohnen bereifles mehrte Andrean und Einstuß ber niederen Allesse in shabildere Beise. Sowie früher die Archen, kelamen nunmehr allmählich die Armen ein eigemüßig gestend gemachtes liedergewisch. Freisich mußte bies stete Richten und herrichten, die spu numterbrochen lebendige Betrachtung und Unterindung aber wichtigsführ frügen, die Freisfeitung über Recht, Claat, Krieg, Freiden, Runft u. f. w. das Soll auf eine Beise felben, woon man in nieren Tagen feinen



<sup>1)</sup> Aehnliche Ginrichtungen finben mir in Spralus und anberen Stabten. Graufamer in Rarthago; Diod., XX, 10.

Pullux, VIII, 5, 10; unb 9, 109. Aristoph., Vespae, p. 941,
 1001; Pax, p. 680; Philochorus, Fragm., I, 396; Plut. Alcib., p. 13.

Begriff bat; aber auch in jener Zeit bedurfte biefer lleberichwang bon Bebanten, Rraften und Gefühlen eines bobern Mittelpunttes,

eines großgrtigen Cenfers.

Den gab ber Simmel in Beritles, und fo fant fich Mles aufammen, um felbft bas Mangelbafte jum Beffern, bas Tabellofe bis jum Bortrefflichen ju erheben. Dicht Berifles bat bie fpatere Bermeichlichung berbeigeführt; vielmehr mar fein Sauptgrundfat, baf man Anftrengungen nie icheuen muffe, und wenn fich mit ber Rraft und Thatigfeit auch ber Gennft erbobte, fo gefcah es boch in befferer Weife als nachmals bei ben reichen Romern und Arabern.

Beriffes munte ben Schein ber Bolfeberricaft und bie Ichtung por bem Bolle immerbar au erhalten, mabrent er boch bemfelben niemals ichmeidelte und alle bemagogifden Runfte verfcmabte. 1) Gelten namlich und nur bei wichtigen Gelegenheiten fprach er jum Bolle; bann aber mit einer folden, auf feine BeifteBaroke und Rechtlichfeit geftutten, gewaltigen Berebfamfeit, baß er bavon ben Ramen bes Dipmpiers befam. 2) Thucybibes, ber Beidichtidreiber, bat uns bewundernemurbige Broben mitaetheilt, bie, wenn auch nicht wortlich von Berifles berrubrenb. boch gewiß in feinem Beifte gebacht und in feinem Style gefchrieben finb.

Beriffes (fagt Thuenbibes), madtig burd Burbe und Befinnung und offenbar unbestechlich, mußte bie Denge mit Freimuthigfeit in Schranfen gu halten; auch murbe er nicht fowohl pon biefer geleitet, ale er fie leitete: benn ba er nicht auf ungegiemenbe Beije gur Dacht gelangt mar, fo brauchte er nicht nach ihrem Boblgefallen ju reben, fonbern tonnte, bei feinem Anfeben, ibr felbit mit Beftigfeit miberfprechen. Wenn er merfte bak bie Athener im llebermutbe etwas jur Ungeit magen wollten. fo ftimmte er fie burch feine Rebe gur Gurcht berab; wenn fie bagegen obne Grund in Furcht gerietben, fo richtete er fie auf au fraftigem Bagen, Geine Rachfolger überliegen bem Bolle nach Boblgefallen Die Leitung ber Staatsangelegenheiten; baber murben, wie es in einem großen und machtigen Staate nicht anbere möglich ift, febr viele gebler begangen,

In einem Staate, wo bie Beburt nichts gab, fonbern Alles bie Berfonlichfeit, in einer an großen Mannern überreichen Beit, ftanb Beriffes viergia Jahre lang ausgezeichnet unter Allen, und nach bes Thuchbibes (bes Dilefters) Berbannung felbft obne Reben-

Thucyd., II, 65, 67.

<sup>2)</sup> Cicero, Brutus, p. 7.

bufler, - unter bem gebilbetften Bolle, jur größten Beit biefes Bolls, ber Erfte. 1)

Und bei biefer Grone, biefem Ernfte und biefer Burbe feines öffentlichen Lebens, ber einfachfte Saushalt unter ber Aufficht feines bemabrten Stlaven Guangelos, Befonnenheit mabrent bes eigenen und tes Bolles Glud, Duth und Beharrlichfeit im Unglud. - Rur hausliches Uebel brudte ihn: Lantippos, fein alterer Cobn, mar verichmenberifd, ungerathen, ja bes Batere Berleumber: er ftarb an ber ichredlichen Beft. 3bm folgten fonell bie Comefter, und niele andere Bermandte und Freunde bes Beriffes. 2) Roch immer blieb er muthig, thatig, ohne Rlage; ale ihm nun aber auch fein letter pollburtiger Cobn Barglos an jener furchtbaren Rrantheit ftarb und er ihm ben Tobtenfrang auffette, brach er in einen Strom von Thranen aus - aller Selbenmuth bat fein Dag, und vom menichlichen Gefühle foll fich niemand lofen! Balb nachher erfrantte Beritles felbft, feine Freunde fagen um fein Bett, hielten ihn fur bewuftlos und fprachen bon feiner Ginficht, feiner Dacht und feinen Giegen. Er aber richtete fich auf und fagte: "Daran bat bas Glud und ber Bufall Antheil; bas Bichtigfte und Ruhmlichfte bagegen ift, bag fein athenischer Burger meinethalben ein Trauerfleib angelegt bat."

Wir scheiben von Verilles mit liebe und Bemunderung; er wan tapfer, ohne welches ber Mensch Arab 14 Michte; uneigennissig 7), denn wem Gelberwerd Jwed sit, der erreicht nie wahrbaft Großege; er hatte lieben Einn sift Schönfeit, Runft und Wissenschaft, ohne welchen die größe Kraft regelles und siberisch bleibe, er war wird zijn in geschiem Benehmen aus innerem Halfe gegen das Geneine; er war mild und aller Rachsuch fern, dem diese entstest un am Schonden mb beschwärter Cinsisch; das gesche das dimigste reichte Leben, und wiederum sich bes für fich sondern wirtend, biltend, beleichen, für ich bes für fich sondern wirtend, biltend, beleichen, für den

fich und für alle Beiten!

Wenn man Berilles verkeumbete, wie fennte man Aspasia verschen? Lieberdis in ter Jamen, all eine Aupplein, nebestig zotlos, — so lautet der Indegriff der gewöhnlichen Erzählungen. — Was it geschicklich Aspasia aus Witet, die Zochter des Ariechos, herathete ben Berilles, nachen bessen Geben der Philips der Berilles, aben besten besten Erfen The bet Vitter des Deponits lange verber unter Bestimmung eiber These angsheben werden; und die eine Ese ward mit

Plato, Alcib., I, 103.

<sup>2)</sup> Plutarch. Consol. ad Apollon., VI, 450.

<sup>3)</sup> Er hinterließ weniger, als er von feinem Bater ererbt hatte. Isocr. Symmor., G. 35; ilber ben Frieben, G. 184.

Angragoras und Gofrates, 1)

Ueberhaupt barf man ben vielumfaffenben Begriff ber Reufchbeit nicht auf ben engften Rreis ber eigentlichen Gefchlechtsverbaltniffe befdranten, nicht einen gewaltfamen 3mang gegen bie Befete ber Ratur bamit bezeichnen. Bie viele Frauen, obne innere Ginigfeit und Saltung, geben rathlos unter, ob fie fic gleich unmaftig bruften ben Buchftaben bes Befetes befolgt ju haben; Anberen bagegen boberer Art ift baruber nie ein Zweifel entftanben, feine angftliche Unterfuchung, fein Stoly über bas Salten eines Gefetes, beffen Buchftaben ibnen nie ale ein auferliches zwingenbes Gebot erfcbienen war. Den reinen Rreifen folder Raturen fann bas Gemeine nie naben; ohne Dube, ohne Belebrung, ohne viele Unrube perebeln fie alle Umgebungen burch ihr bloges Dafenn, und bewirten in befreundeten Gemuthern eine Erlöfung von vielem Bofen und eine Umtebrung jum Guten und Goonen. Wir Manner permogen Bieles, Debreres; aber eine Beiligung biefer Art ift mir bas Bert ber ebelften Frauen! Unteufch fen und aber, bas Unliebensmurbige gu lieben, bem Guten und Schonen fich mit balber Geele bingugeben und es baburd jum Gemeinen binabquaieben. Wir follen, wie Goethe faat:

> Unablaffig ftreben Uns vom halben zu entwöhnen, Und im Gangen, Guten, Schönen Refolut zu leben.

Ber Pecilles und Softcates betrachtet in ihrem Thun und Simn, wer ihre Vercheung für Köpsfla tennt, ber wirb überjeugt fenn, daß sie dem Halben, Hällichen und Schlechten sich frei gedaten haben; ber wird nicht mehr glauben, daß geilfliefe Gemeinheit unter ihren berchiet, und sich aller Bergeleichungen schauben, welche aus ben niedrigsten Kreifen nuwütrbiger Weiber und Männer bergenommen sich

Diefe Betrachtungen bahuen une ben Uebergang gu einigen

<sup>1)</sup> Diog. Laert. Anaxag., c. 9.

allgemeineren Bemerfungen über bie Befchlechte= und Familienverhaltniffe unter ben Griechen. 1) Bei ben Lanbleuten und unter ben niebrigeren Stanben befinden fich Dann und Frau im Allgemeinen in einer natürlichen und abnlichen Lage; erft in ben boberen Stanben zeigen und entwideln fich icharfere Berichiebenbeiten und Gegenfate. Und ba finben mir, bag bie Berhaltniffe ber griechifden Frauen fich wefentlich unterfcbieben pon ben morgenlandifden und ben neueuropaifden 2); man mar fo meit entfernt von bem Raufen, Berfaufen und Ginfperren, ale von ber Berehrung driftlich germanifcher Beiten. Inbef batte man ben griechifden Frauen nicht bie Grundlage ihres Dafenns, bas Sausmefen und bie Rimber, genommen; bagegen ift in unferen Tagen, um fleinlicher Talente und oberflächlichen Schmabens und leeren, unfruchtbaren, falfchgefelligen Umbertreibens millen, jene Lebensmurgel, jener Lebensquell bismeilen abbanben gefommen. Bir find weit entfernt gu leugnen, bag fich bie Sellenen (trot ber berrichenben Monogamie) au einer übertrieben ftrengen Beidranfung ber Frauen binneigten (obne fie jeboch von Tempeln, Aufzugen, Darften auszufchließen); aber biefer icarfere Begenfat folgte faft nothwendig aus bem öffentlichen Leben bes Mannes, welches von bem Saus- und Stubenleben ber Manner unferer Beit fo außerorbentlich verichieben mar. Die Beiber, fagte Berifles, follen meber im Guten noch Bofen über fie ju reben Beranlaffung geben; Cophotles ipricht: bes Beibervolles Somud ift Schweigen 3), und Blaton meint, ein Bervorgieben berfelben an bas Licht (gu öffentlichen Mablen) wurden fie fur Tyrannei halten. 4) - Die Gefete über Erbicaften, Mitgift, Scheidungen, Gerichtsverfahren u. f. m. geigen inbeft febr beutlich bas llebergewicht bes mannlichen Gefolechte. Go tonnten bie Frauen vor Bericht feinen Brocef allein fubren; ja gang im Allgemeinen maren bie Rechte bes Mannes und Baters, ja ber Bruber und Gohne über Frauen, Todter, Schwestern und Dutter febr groß; aber biefe mußten bie gefetliche Scharfe oft ju umgeben und gu vereiteln. Gines foidt fich gewiß nicht fur alle Zeiten, und bag man im 18. Jahrhundert nicht immer bas Richtige traf und festbielt, modte icon baraus bervorgeben: baf bagienige Bolf, welches

2) Xenophon. Oeconom., p. 7. 3) Mehnlich Xenophon. Oeconom., III, 13.

<sup>1)</sup> Raberes im Anhange, zweite Beilage. Die altere Berbinbung mehrerer Befchlechter ober familien zu einem Gangen warb fpater loderer und verlor ihre Bebeutung.

<sup>4)</sup> Diog. Laert. Socrates, c. 10; Thucyd., II, 45; Mjar, ©. 280; Plato, De legib., VI, 781.

durch ibertriebene und falice Galanterie die Berwirrung über ben ben Beruf ber Weiter haupflächlich erzugte und feine Gefehgebung leichfilmig danach mobelte, ernfte Schritte ihnn mußte, um von senem Aeufersten zurächzwöringen und die beber, abeilatere Berm der Ese wieberum anuertenum einer

Rur bie Eben amifden Afcenbenten, Defcenbenten und vollburtigen Gefdwiftern maren verboten. Chebrud marb in Atben ftreng beftraft, und bie Berfubrer traf öffentliche Berachtung: eine Anficht, welche ohne Zweifel richtiger und wurdiger ift ale bie anderer Beiten, wo eine vollige Gleichgultigfeit ber Gefete und fitteulofer Spott über bie Beeintrachtigten pormaltete. Die Frau mar fowohl im Falle ber Cheibung ale gegen bie Glaubiger ibres Mannes megen ihres Beiratheguts gefichert. Cheliche Rinder bebielten in Sinficht bee Erbtbeile Borguge por ben unechten, und bie vaterliche Gewalt blieb innerbalb billiger Schranten. 1) - Berberblicher noch ale bie biemeilen febr theuer begablten Betaren mochten oft bie Sausfflavinnen fur bie Familienverhaltniffe merben, und trot alles Breifens iener, muften fie aukerliche Abzeichen tragen, und ibre Bilbung fonnte fie nicht por ber Berachtung ber orbentlichen Burger, ja biemeilen nicht por ber Berfolgung beleidigter Frauen fcuben. 2) Deffungeachtet finben wir, bag mehrere Goriftfteller es nicht verfcmabten, Lebenebeidreibungen berfibmter ober berfichtigter Betaren gu entwerfen 3) - welche übrigens, fast obne Ausnahme, Auslanderinnen ober Freigelaffene maren -, und Brariteles fandte bie golbene Bilbfaule ber Bornne ale Beibgefdent nach Delphi. Much gab es gewiß Abftufungen unter ben Betaren, und felbft Gofrates bielt es nicht fur unanftanbig, Die Theobote gu befuchen, 4)

Demost. in Neaer., I, 608; Aristoph. Pax, p. 1138.

Aristoph. Plutus, p. 119.
 Apollod. Fragm. histor., 1, 467, unb IV, 410; Pfutard: marum bie Butisi nick in Serfen anthories.

<sup>4)</sup> Xen. Mem., III, 11.

bar aufe bestimmtefte bagegen erffarten. 1)

Ein anderes allgemein perbreitetes Grundibel mar bie Stlaverei. Bie veridwindet ber Schein volltommen bemofratifder Bleichftellung, wenn man auch nur an bie Salbburger, Schutvermandten, Binebauern n. f. m. benft; ben Sflaven gegenüber vermanbelt fich bie gerühmte Freiheit bes Alterthums in eine unnatfirliche willfürliche Ariftofratie! Freilich ift bies Uebel felbft in unferen Tagen noch nicht ausgerottet; aber es wird boch (felbft unter Menfchen verschiebener Raffen) als ein Uebel bezeichnet, es mirb bie Rothmenbigfeit und Rechtmakigfeit beffelben bod nicht mehr, wie bamale, von allen Staatsmannern und Bhilofophen behauptet; bas mabre Chriftenthum ift bamit foledterbinge unverträglich und gemabrte, felbft in ben Beiten bes vielverschrienen Mittelalters, burd bie firchlichen Ginrichtungen ben Leibeigenen eine Gulfe und einen Cout, welchen bas Alterthum nicht fannte. Dan wendet ein: "ohne Sflaven, melde eigener Rechte und Genfiffen entbehrten, batte jene bewunderte, bodite, geiftreichfte 2) Musbilbung ber Berrichenben gar nicht eintreten fonnen"; und wir geben gu, baf fie fo nicht batte eintreten fonnen, feinesmege aber bag es feine anbere, trefflichere und reinere Beife gebe, um bas bochfte Riel ber Denfcheit ohne Bertreten eines Theils berfelben au erreichen.

Die Clauerel entfant durch ganf, Geburt nut Gefangenfolgt; feltered jur Webrung der Kreigolich, bem Menichen gbörten um auch zur Bente. Bielleicht befanden fich bie Clauen
am besten in ben roberen Zeiten, wo zwischen ihnet und ben
Persspenien ein großer Unterssiche war, woggen in gestliebetene
Claaten Geliede die Bullter ber heren bestratten mitster; und
berbliebet andsartnehen Zeiten entlich vermankeln fich (eine

Plato, De legib., VIII, 841. Siebe jedoch Plut. Solon, p. 1.
 Allerdings gab es viele Freie, ungeschicht zum eigentlichen Erwerbe. Xen. Mem., II, 7, 2-7.

gerchte Benness) die Staren, und Kreigelassen est in die Arrent ihrer Gebietet. — De ange Krige wie Bem und Karthage stürte Geber Seitetet. — De ange Krige wie Bem und Karthage stürte fichen der Aleinseit salter tein bestienisser Staat und die Konstelle der Angele der Verlagen gestellt der Verlagen gestellt der Verlagen der Verl

Batte es nur Ctaatofflaven und Sausfflaven gegeben, fo mare (abgefeben von ben nachtbeiligen Folgen fur bie Rinder und bie Ergiehung) bas Uebel vielleicht minter groß gemefen; es erbobte fich baburch, bag oft ber Ctamm freier Lanbeigenthumer feblte, und bie mebreften Bemerbe nicht burch freie Deifter und Befellen, fonbern burch Cflaven ber Fabritherren betrieben murben, beren Schidfal im Alter ober im Fall eintretenber Unbrauchbarfeit boppelt bart febn mochte, und fur melde echte Familienverhaltniffe unmöglich ftattfinden tonnten. Doch finden fich umgefehrt Beifpiele, bag Fabrifftlaven Belegenheit batten ju nicht unbebeutenbem Erwerbe. Gest man bie Rabl ber Ginwohner von Attifa auf 500000, fo fommen auf bie Beviertmeile etwa 12500 Menfchen, welche Babl allerbinge febr bod ift, und baffelbe gilt fur bie (wir glauben irrige) Unnahme, baß unter jener Gumme 400000 Stlaven gewesen feben. Theilweise als eine Folge bes Gflaventhums barf man es aber wohl betrachten bag bie Bahl armer Freien, ober Broletarier, verhaltnigmäßig gering mar.

In Ganzen wurden übrigens die Elfaven in Alfen besser befandelt, als die Helden in Sparts, weshalf Demelhenes dagte: "Dei ah, die die Elfaven übre Meinung mit größerer Freiheit aushprechen, als in anderen Städen die Bürgen. Der Bagen Mitzbaulung eines Elfaven sennte Alga ershoben wer ben. <sup>4)</sup> Auch erhielten die im Kriege dei Phichigung ihrer Derten gefallenne Elfaven ein fienliches Bazzishin und ehremvolle

<sup>1)</sup> Athen., VI, 265, bom Stabenfriege in Chios.

Arist Ranae, p. 620; Terent. Andria, III, 5, 36; Hecyra,
 5, 7; Lycargus in Leocratem, p. 159.
 Demofiscae britte Rebe gegen Billippus.

<sup>4)</sup> Athen., VI, 321 (267).

Erndjumg auf ben Dentmalen 13; die sehen Beisenden wurden freigelassen und unter die Bürger aufgrennemen. Anderesseits sonnte man die Estaden, wie jedes sonlige Eigenstum, vertaufen und verständen, — alse natürlich auch unter verfosieren Bedingungen freisessen, — alse natürlich auch unter verfosieren Bedingungen freisessen. Buischen einigen Staaten waren Berträge abgeschiefen, entlaufener Estaden nicht aufzunehmen Section der männliche als weistliche Allenen, umb sie wurden bisweien sie Web zur Arbeit vertieben. In dem Desposien bisweien sie Web zur Arbeit vertieben. In dem Desposien des Wergenlandes gab es eigentlich gar eine Freien, sondern latter Ellaven, und von beisem Standbundte stadtet, zieht das Italians.

fifche Alterthum einen bebeutenben Fortichritt.

Co batten wir bas Gute und Bofe jener Zeiten in manden Sanbtrugen angebeutet. Raturlich munfct jeber baf nur bas erfte geberricht, bag immer bas lette gefehlt batte, und wir find weit entfernt von ber oberflächlichen Beisheit, welche Freibeit und Tugend vernichtet, indem fie fich hinter einer willtommenen Unabanberlichfeit und Rothwendigfeit verftedt: allein auf ber anberen Geite erfcbeint freilich Dancbes bei naberer Betrachtung untrennlich und ans einem Stud, mas man anfange trennen und umgeftalten mochte. - Dag eine folche Bilbung nicht lange bauern, Athen fich nicht Jahrhunderte bindurch auf folder Sobe erhalten tonnte, fieht ieber ein, ber menichlichen Bechfel und menichliche Sinfalligfeit tennt. In bem Dage, ale bas gauge Dafebn gefteigerter, lebenbiger, mannichfaltiger, inniger mar, nuifte es furger fenn und fich felbft vergebren. Go wird in Lebensluft jeber Funte gur Flamme, jebe fonft matte Rlamme jum blenbenbften Lichtalange; aber balb ift bas bewunberte Schauspiel vorüber, und wir fonnen in ber Erinnerung taum bie Möglichfeit beffelben begreifen! - Doch, von Bellas ift gur Warnung und Dachahmung genug auf une gefommen. Die Begeifterung fur bas Bellenifche foll und nicht berführen, iene Beiten unbebingt gurudjumunichen; bie bamgligen Dangel follen aber auch nicht zu einer übereilten Bernrtheilung Gelegenbeit geben. Bulett gilt biefe Beifung freilich fur bas Erfennen und Beurtheilen aller gefdichtlichen Zeitranme, immerbar follen wir und por jenem Berfahren buten; und bennoch - um nur bie Geite ber Borliebe, nicht bie bes Saffes berauszuheben wie Biele, die nur ihre eigene leberzeugung ale bie richtige gelten laffen, febuen fich nach einer bierardifden Zwangeanftalt; wie Biele, benen bie Dacht ber außerlichen Berbaltniffe ichon jest au brudent ericeint, preifen bie Stufenfolge ftrenger Stanbes-

Pausan., I, 29.
 Letronne, Mém. de l'acad. des inscript., VI, 200.

abseilungen, und vergessen die Gefahr baß sie hätten als Leibeigene auf die Welt lommen können; wie Biele sind ber Weinung, sie wirten sich leicht und heiter in unruhjem Bollsversamutungen bewegen, die boch an jedem Ergusse eigenthümlicher Kreblicheit vossieichten Anlehn erwen!

Mur unbefangene nub genaue Lemning anberer Zeiten unb Boller ficht zu einer alleiten flaren Einight ber Gegenwart; eine oberflächige Betrachtung ber Gefchichte theilt bagegen eit eine scheie fiche Richtung mit, dere fübet gar zu bem Beringe, feine eigene Ratur gang zu verwandeln, das beift, fcon ver bem Toder un flerche



## Heunzehnte Vorlefung.

#### Der peloponnesische Rrieg.

Der Tob bes Berifles ift ein Wenbepunft in ber griechifchen Gefchichte. Dag und Burbe und Ordnung weichen feitbem: bas Boll ericeint mehreremal aller Bucht ungebulbig, und Demagogen, welche, wie ber Gerber Rleon, burch Comeis cheleien und niedrige Runfte bem ichlechteren Theile beffelben gu gefallen ftrebten, mußten es allmablich verberben. Rleon mar bon niedriger Berfunft, nicht ohne naturliche Unlagen und gemaltige Rubnbeit 1), aber ohne Erziehung, und jeber attifchen Beinheit fremb und abhold. Auf ber Rebnerbuhne fehlte ibm aller Unftanb: lautes Beidrei und beftige Bemegungen bes Rorpere follten, beim Mangel an innerer Saltung, ben Schein ber Rraft erzeugen. Aber nicht blos in folden Meuferlichfeiten und leeren Boffen zeigte fich bie Bemeinheit feines Gemuthe, fonbern auch in ftraflichem Gigennute und wilder Graufamfeit, 2) Um fich ju erheben, fuchte er bie großeren Berbienfte anberer Staatemanner berabaufeten; jebes Dittel mar ibm recht, wenn es feinen perfonlichen 3meden ober feinen Leibenschaften biente, und er batte feine Abnung bag es barüber binaus eine Steigerung ber Triebfebern und ber Zwede geben folle, Freilich ertannten bie Bohlgefinnten, wie viel beffer es unter Berifles gemefen fen: fie fehnten fich nach beffen mabrhafter, burch echte Milbe gelauterter Beiftesgrofe gurfid. Bergeblich, an ibm fonnte fein Rleon ein Borbild erfennen.

2) Theop. Fragm. histor., I, 294.

<sup>1)</sup> Grote (Bb. 6) vertheibigt Aleon auf icarffinnige Beije. - Gewiß tann Ariftophones nicht als geichichtlicher Benge gelten, und Aleibiades beirfte icablicher für Alben, wie Ricon.

Ungeachtet biefer enticbiebeuen Ueberlegenheit ber Atbener gur Gee, emporten fich Leebos und Mithlene, und letteres fuchte Bulfe in Sparta. Allein weber ein neuer Ginfall ber Bunbedgenoffen in Attifa, noch eine unter Alcibes nach Rleinafien gefanbte Flotte, tonnte Die Thatigleit ber Athener bemmen; fie eroberten, von Bades angeführt, jene Stabt. - Bei ber Berathung, welche Strafe bie abgefallenen Mithlenaer treffen folle, geigte fich querft ber grundverberbliche Ginflug Rleon's. Er behauptete: "bag man gur Abidredung Anberer von offenbarem Berrathe, alle ermachfenen Manner tobten, Beiber und Rinber ale Gflaven verlaufen und bie Stabt fcleifen muffe", und gewann bie Dehrheit ber Stimmen fur feine Anficht. Schon war bas Schiff abgefegelt, welches ben Befehl gur Bollgiehung jenes graufamen Befdluffes an Baches überbringen follte, ale Diobotos in einer neuen Berfammlung bie reuigen Athener gur Aufhebung beffelben bewog; burch bie außerfte Unftrengung ber Mannichaft erreichte ein zweites Schiff Ditplene por bem erften, und errettete bie Statt vom Berberben. Denuoch murben taufent ber von Baches nach Athen gefandten, angeblich foulbigeren Mithlenaer, nach Rieon's Antrage, bingerichtet, ibre ganbereien eingezogen und an Athener pertbeilt, welche fie von ginepflichtigen Lesbiern bebauen liefen.

Baufauige jur Beit bes mebifden Rriege berfprodene fünftige Beiligfeit; Ronig Archibamas erwiberte: "nicht bie Berbunbeteu, fonbern fie felbit batten ibren Ginn geanbert, fie mochten vom Bunbe mit ben Athenern ablaffen und parteilos bleiben, ober auswandern, und Stadt und Land auf bie Daner bes Rriegs ben Spartanern in Bermabrung geben". Dies erfcbien unwurbig, ober unmöglich; benn bie Beiber und Rinber ber Plataer befanben fich in Athen, und ibre Gefanbten, melde aum Unterhanbeln babin gefdidt murben, brachten nur Aufforberungen gu einer muthigen Ausbauer gurud. Bergeblich trafen nunmehr bie Belovonneffer große und funftliche Anftalten, um bie Stabt in Brand au fteden; vergebens fcutteten fie einen Erbwall an ber Maner in bie Sobe, um fie einft burch biefes Mittel au befteis gen; benn bie Blatger machten beimlich Deffnungen in bie Mauern und brachten unbemertt bie Erbe burch unterirbifche Bange binmeg, fobag bie Arbeit burchans nicht fortrudte. Lange noch hatten fie belbeumutbig ber Rubnbeit und ber Geschicklichteit ihrer Beinde miberftanben, wenn nicht Mangel an Lebensmitteln in ter Statt ausgebrochen mare. Gin Theil ber Ginmobner rettete fich beshalb in einer fturmifden Racht, mit beifpiellofer Rubuheit, mitten burch bie Feinte binburd und fiber bie boppelten Mauern binmeg, melde bie Beloponnefier fomohl gen Blataa bin, ale binter ihrem Lager gegen athenische Unfalle errichtet batten. Alle Uebrigen ergaben fich ben Lacebamoniern auf richterlichen Mufprud. Diefe legten ibnen aber ftreng und fpettifch unr bie eine Frage por: .. ob fie im Rriege ben Lacebamoniern Gutes ober Bofes ermiefen batten?" Und ale fie bas Erftere verneinen mußten, murben fie, zweihundert an ber Bahl, ohne Rudficht auf Recht. Gitte und alle menichlichen Grunde bes Ditleibens - welche fie nach ber im Thucubibes enthaltenen unübertrefflichen Rebe bergerreifend entwidelten - bennoch nebft ben mitgefangenen Athenern bingerichtet, und ihre Stabt ben Thebanern gur Berftorung preisgegeben. 1)

Ein britte Beifpiel arger Ausartung boten bie Korcyväer, wo guerft Barteiung zwischen Ariftotraten und Democraten gu fo grausmen, wild verwöhrenden Bürgerfriege führte, baf man fich in den Tempeln, baß Schuldner ibre Ganbiger, ja bie nächsten Bermanbten fich untereinander ermorbeten.

Um Aihen, wo nochmals die Pell furchibar wüthete und mehr als alle Mafregeln der Feinde den Staat schwächte, von einer anderen Seite her zu beunruhigen, mehr aber noch um Endsa zu schachen, welches für die Athener ein Aufluchtsort und

<sup>1)</sup> Isocr. Panathen., p. 423; 427 Jahre v. Chr.

ein Martt ber Lebeusmittel mar, legten bie Lacebamonier im fechoten Jahre bee Rriege Beratlea in Trachinien an; Die Bflangvöller wurden jeboch nach furgem Glude von ben Theffalern ganglich aufgerieben. Größeres beichtoffen bie Athener, namlich: fich alle bellenifchen ganber im Rorten ber Lanbenge von Rorinth au unterwerfen, und fo bie Beloponnefier ganglich auf ibre Salbinfel gu befdranten. Much wurden bie Booter wirflich bei Tanagra befiegt, und ein athenifches Geer brang tiefer ine Land; ein zweites, welches unterbeffen bei Maupattus war ausgeschifft worben, follte gleichzeitig von ber anberen Geite angreifen und porruden, bis beibe Beere in ber Mitte gufammentrafen. Allein Die unvorsichtig augegriffenen Metoler fchlugen ben Demofthenes, melder bas lette anführte, und vereitelten fo ben Sauptamed: obaleich auch ben Lacedamoniern ein Angriff auf Ranbattus mißlang, und fie nebft ben Umpraeioten von Demofthenes und ben Atarnanen, bei Dipa befiegt murben. Gegen alle Erwartung fcbloffen aber bie Ampracioten bierauf mit ben Afarnanen Frieben, und ffigten bie Bebingung bingu: "baft feiner von ihnen fur Sparta, ober für Athen fechten burfe".

Demoßhenes soutte jett, aus balte nöher ju entwickluben Prinden, ben Leantinern eine albenisch billoflotte gegen bie Gyralufauer zustühren, kandete aber halt beften auf ber mittagitigen Seite bes Acheponuclos, nachm und beschied Philos, und beite bahred die Spatianer so in Schreden, daß fie fogleich das albenische Gebiet verließen und zur Wichererberung herbeichten. Die mistagn gindt allen, jondern est wurden auch über webmidert Spartaner auf ber Junfel Spatierie eingeschoffen, beren Rettung nach einer Riverbeite ihrer Albeite fall numaglich erfdien. Um beien siehen für fie dingert bedeutenden und sorderigen Bertull bierer Mithatera zu verbälten, follsten für Gehandte nach Albei

und boten ben Frieben auf billige Bebingungen.

Thatigleit, es fab in feiner Mengftlichfeit nur Achtung ber Bolle. macht, und ergobte fich an feinen prachtigen und gefchmadvollen Aufzugen und Coaufpielen; benn barin - und wieviel aalt bies bamale in Athen - blieb er unüberwunden. Alle fchienen pon feinem Reichtbume Bortbeil zu zieben: bie Guten, inbem fie beideiben ben nilben, bie Bofen, inbem fie breift ben anaftlichen Mann in Anfprud nahmen. Er butete fich, ju feinem und bee Baterlanbes Beften, por allen fernen und gefahrlichen Rriegegugen, unternahm fie nur bei großer Babricheinlichfeit bee Erfolge, und nannte beicheiben ftete bas Glud ale Urfache biefes Erfolas. Geine Berehrung ber Gotter mar fo grok, baf fie foaar in icabliden Aberglauben ausartete; aber bennoch übertraf er an echter fittlicher Befinnung alle feine Rebenbubler. Dit Recht warb er beshalb von ben Athenern perfonlich mehr geehrt ale jene: fobald fie ibm aber (feine Beiftes. und Charafterfraft überichatsenb) bie Leitung großer Unternehmungen übertrugen,

bereiteten fie fich und ibm bas größte Unglud.

Bei ben jetigen Berathungen über ben Frieden, mußte Rleon, obaleich Ricias miberiprach, bas Bolf an überreben: "maren bie Anerbietungen ber Lacebamonier aufrichtig, fo fonne man noch weit mehr erlangen; maren fie aber nicht aufrichtig, fo wollten jene nur auf eine fcabliche Beife Beit gewinnen". Deshalb murben bie athenischen Forberungen übertrieben gesteigert, unb nachftbem leiber bie Unterbanblungen übereilt abgebrochen; bei ber trefflichen Bertheibigung vergogerte fich indeft Die Ginnahme ber Infel Sphafteria weit langer, ale Rleon ben Athenern glaublich gemacht batte, und fie murben febr gornig über ibn. 1) Da fcob er bie Could auf Ricias als Felbherrn; worauf ibm biefer allgu anaftlich, ober allgu beideiben, ober in ber Soffnung feinen Begner gu fturgen, Die Abtretung bes Dberbefehle freis willig anbot, Berlegen und beforgt vor bem Musgange, wies er lange und unter allerhand Bormanben biefen unerwarteten Antrag gurud; allein bie Athener gwangen ihn gur Unnahme ber Relbberrnftelle, und gegen bie Erwartung Aller, ja gegen feine eigene Erwartung, gewann er, jeboch unter bee Demofthenes wefentlicher Mitwirfung, bie Infel und nahm bie noch lebenben Manner, barunter 120 Cpartaner, gefangen. 2) Dies ichabete bem Anfeben bee Dicias und, weil Rleon's Ginflug ftieg, nicht minber bem Ctaate. Denn anftatt bie angenblidlich gunftigen Berbaltniffe jum Abidluß eines rubmliden Friebens gu benuten,

<sup>1)</sup> Lofias gegen ben Boliouchos, G. 600.

<sup>2) 425</sup> b. Chr. Ariftophanes, Friebe, G. 665.

hoffte man irrig auf banernbes Rriegsglud, und Aleon beforberte in ieber Beife biefe neue Stimmung und Richtung.

Auch in Sparta wollte der Talentvolste und Beelse, Praift des bei Arieg. Er sierzigt die Vogerdimmeire z. doch auch Alexand Alexand Lindschaften Angelijfe bezweingen, sowbern allein deren den über der Ablandigen Pflangflädte und feines handels derendigen Imme". Dedhalf sighte er ein Herr nach Zöcffallen, und Heines der (an zweitaussehr), welche sich nach Zöcffallen, und Schoten vourben zu desten der (an zweitaussehr), welche sich nach Talentung der vochfalen Mammelgen Upperberung zum Kriegebeinst der einsteten, wurden von der Archenungeren und leintigker Jurcht beimitälisch und nummelschlich aus den Vernitzung zur Kriegebeinst der ein für der himtliche und und went den den Vernitzung zur Kriegebeinst der ert der flürten, wurden von den Archenungen und leintigker Jurcht beimitälisch und nummelschlich aus den Vernitzung gegräumt.

Beafibas nahm Atantins, Stagetra, Amphipolis, und madte burch eine Ingagen gerechte Benetenne viele andere Cathe von den Athenem abuendig; auch bei einem Cinfalle in Bosteine wurder vie letzen gefalogen, eroberten dagegen jum Schreimert von Letzen gefalogen, eroberten den gegen gum Schreimert ist eine Gefalogen genomer der Beidelteit foon in felberer Zeit Ghion in, einer der fletzen Weifen, richtig gewährigt batte. Bet biefen wechfeleitigen Umglidefällen felofe man einen Wasfenflißland, eft auf ein, dam auf zehn Jahre, bat aber fanben bie Kriegstünfigen Gründe, gegen, und es fam bei Amphipolis (422 Jahre v. Ghr.) das einem Schlich, in welcher beite Rotheren flien: Benging einem Schlich in welcher beite Rotheren flien: Benging kländig stübmlich seinen Kleen fliesen. Die Athene wurden ge-flagen.

<sup>1)</sup> Diog. Laert. Chilon., c. 4.

Lufiftrata bes Ariftophanes 1) - mit Recht bie größte Gehnfucht nach bem beilfamen Frieben ansfprach. Reineswegs gingen aber biefe Boffnungen in Erfullung: gebn Jahre ber Roth und ber gefetlofen Billfur batten leiber bie Gitten geanbert, und Barteiwuth war nicht zu vertilgen. Unter bem Bormanbe, man muffe burgerliche Gleichheit feststellen ober eine weife Ariftofratie einführen, trachtete ieber Chraeinige nur nach feiner eigenen Erhebung, und bie Radfucht, bie Gewaltthaten nahmen gu niber Dafe. Frommigfeit und Gibidmur galten wenig, und bas icone Gleichgewicht ber Grafte und Beftrebungen verfdmanb. Tollfühnheit galt für grofartige Tapferfeit, fluges Banbern für gefoidt verfcleierte Furchtfamteit, Befonnenheit in Jeglichem für Eragbeit ju Allem. Ber fcmabte, bieß großbergig und juverlaffig, mer miberfprach, verbachtig; Sallftride legen, nannte man Rlugbeit, fie vereiteln und mit Bofem guvortommen, größere Schlaubeit: ben nachften Bortbeil, obne Rudficht auf Gitte und Recht erlangen, Die größte Beisheit!

Bu biefem lebergange aus bem Befferen jum Golechteren trug fein einzelner Dann mehr bei, wie Alcibiabes 2); er mar ber Erfte aller Bellenen in biefem Benbepunfte ber Beit. Gein Bater, Rleinias, focht rfibmlich bei Artemifium und fiel bei Roronea; feine Mutter, Deinomade, mar aus bem Gefchlechte ber Allmaoniben: baburch ftammte Alcibiabes im fünften, fowie Berifles im britten Bliebe, von Megatles bem Begner bes Bififtratus ab. Rach bem fruben Tobe feines Baters warb Beritles, nebft feinem Bruber Ariphron, Bormund bes Alcibiabes. Bebeutfam fur beffen eigene Ratur und fur bie Reit find bie jablreichen einzelnen Buge, welche fcon fruh bie ungebundene Rubnbeit feines inneren Befens offenbarten. Ale Rind marb er von einem Genoffen im Ringen festgehalten, und bif "wie bie Beiber", fprach ber Begner; "nein, wie bie Lowen", ermiberte Alcibiabes. Beim Spiele fiel einft ber Ball in ben Weg, und ber Fuhrmann eines fonell nabenben Bagens wollte nicht marten; ba liefen bes Aleibiabes Gefpielen furchtfam baven, er aber marf fich in fuhnem Trope por bem Bagen nieber und erreichte feinen 3med, weil ber Rubrmann erfdredt anbielt, Gofrates ertannte bie großen Anlagen bes Alcibiabes, und bemubte fich ibn ju bilben wie feinen 3), weil er vorausfab baf in ibm bas Blud ober Unglud Athene verborgen liege; allein er fefielte ibn.

<sup>1)</sup> Fricbe, aufgeführt 422 v. Chr.; Phfiftrata 411 v. Chr. 2) Leute, wie ber Lampenmacher Spperbolos, batten für fich teinen

iberwiegenben Einfluß gewinnen somen, Aristophanes, Friede, S. 680.
3) Isocr. Busiris, p. 366; De bigis, p. 614.

wie Kleauthes sagte, nur bei den Opten, wogsgen die übeigen Genessen der Geleben in on maßligen Funtten fischieden. Daber entschlichte erft feinem grefen Leiter, wie bei bei in berngeleich den Fehrtritten 200 feb. 200 f

Alcibiabes mar - und wieviel will bies fagen - ber fcoufte Bellene; er mar es, und wie felten ift bies, ale Rind, ale Ifingling und ale Dann. Geinen Liebhabern und Geliebten begegnete er aber mit ber größten Willfur. Co folug er bem Anntos, einem feiner eifrigften Berebrer, ab, jum Dittagemabl ju fommen, fant fid inbeffen bennod fpater halb trunten ein, nahm einen Theil ber golbenen und filbernen Befdirre aus tem Borgimmer hinmeg, und verfdentte fie an arme Burger. Manche fanben bies unichidlich, aber Anntos fprach: "er batte ja bas Bange nehmen tonnen". - Sipparete, fein verftanbiges und treues Beib, verließ ibn endlich, feiner ungabligen Liebichaften megen, ging ju ihrem Bruber und wollte fich fcheiben laffen; ba erfcbien Meibiates im Bericht, nabm fie ftatt aller Berantwortung bei ber Sand, und führte fie willig, ober, wie feine Geinde behaupteten 2), unbefummert um Dbrigfeit und Befet, in fein Saus gurud. 3a bem Sipponitos, ihrem Bater, einem bochangefebenen, überaus reichen Manne, batte er früber ohne allen Grund, und blos einer übermuthigen Bette balber, eine Danifchelle gegeben. 216 jeboch bieruber lant und beftig gefprochen wurde, eilte er bin, fiellte fich felbft ju forperlicher Strafe, und erhielt Bergeihung. Daß er einem Schullehrer, bei welchem er teinen Somer fant, Ohrfeigen gab, ift nach biefer Ergahlung nicht auffallent. Ginft faufte er einen außerft iconen Sund fur ben ungeheuern Breis von etwa fünfhundert Thalern, und fonitt ibm bann ben Schwang ab; morauf feine Freunde verficherten, baß alle Uthener fich tabelnb barüber außerten. Er aber erwiberte: "Co gefdicht mein Bille, nun wird boch wegen anderer Dinge nichte Schlechteres von mir gefprochen." Seine Bferbeund Bagenliebhaberei mar unbegrengt: fieben Biergefpann fanbte er nach Dipmpia, gewann ben erften, zweiten und vierten Breis, und bewirthete bernach bie gange Berfammlung. 3) Rein Bellene

<sup>1)</sup> Dies, fowie alle Felbzüge bes Cofrates, werben gelengnet bei Athen., V, 215.

<sup>2)</sup> Andocid., p. 117.

<sup>3)</sup> Euripibes bichtete bierauf ein Giegeslieb. Athen., I, c. 5.

hat es jemals ihm hierin gleich gethan; abet die Bundesgenossen und Siddet mußten auch bem verschwerbeischen Alfener viel gablen, Jsenken und liefern, und er selfh deburgte ber Amvendung sienes an Perilles gerichtenn Westen. Als dieser nämlich gebachte, wie er Rechnung ablegen wollte, sagte Aleibiades "Gebente lieber, wie du steine Rechnung ablegen mögelt."

Unfegrengt zeigte fich bie Begierte bes Alchivacke, ber Erfte giepen, und is war beverfet gefabrich, weil Schönlich, Berchanteit, Zapferleit, weil Anlagen und Tugenden fie pare unterführen, aber von ihm teinemege bles würdige Mittel gu großen Jweden gewählt wurden. Bielmehr gewann jede Ausschweifung, jede Urbertretung ber Gefehe b., jede Gewallistst, jede Giefentwicken Ban des Alchivaches, um feiner Jouligen Borging umb Anlagen willen (bei der Reichtfeltungeren), Nachheft, Eingen ein Ausgemein zur den den der Ausschlich gaben andere, aller Tugenden entbligte Wänner folg Mittlich für Mittlich bei inneren Gewalls aus, um handhaften den fich gaben andere, aller Tugenden entbligte Wänner folg Mittlich für Mittlich bei inneren Gewalls aus, um den nachheften willich das

gange Bolt von Befonnenheit, Gitte und Befet.

Alcibiates mar ber Dann aller Beiber 2), feine foll ibm miberstauben, feine querft mit ibm gebrochen haben; in all bem Wechfel fant er indeft nie eine Mepafia. Doch nicht fomobl jener Bechfel hatte mahre Liebe vertilgt, ale vielmehr bie Gitelfeit, welche nur an fich benten, frembe Ratur alfo meber rein ertennen. noch innig und unbefangen murbigen lieft. Deffungeachtet, menn es feinem Chraeize frobute, batte Alcibiabes eine unübertroffene Befdidlichteit, fich jebe Sitte anzueignen: in Sparta ichien er nur an ichwarger Suppe, icarfen Spriiden und ariftofratifder Berfaffung Befallen ju finden; in Theffalien mar er ber erfte Erinter und Reiter 3); bei Tiffaphernes ruhmte er Beborfam, und fdmelate mit gfiatifdem Uebermaß; in Athen mufite er in ben feinsten Gefellicaften ber Gebilbetfte gu febn, und nicht minber fprach und lebte er wieberum auch bem großen Saufen gu Dant. Deshalb marb er mehr bewundert, geliebt, gehaft, als Berifles in feiner ruhigen Große; es murbe ben vermöhnten Athenern jest nachtheilig Ueberreigenbes bargeboten. Belder Unbefangene vermifit aber nicht in Micibiabes eine vollständige Durchbilbung ju ber Ginheit bee Berftanbes, bes Billene und bes Bemuthe, welche bem gangen leben einen großen 3med

hist., III, 160.



<sup>1)</sup> Rach Athenaus (IX, 508) wagte er gegen feine Freunde erbobene Anflagen willfürich auszuftreichen. 2) Dlog Laert. Bion., c. 3. Athen., V, 22; Xen. Mem., I,

<sup>2, 24.
3)</sup> Athen., XII, 534. Plutarch bom Schmeichler. Satyrus, Fragm.

vorsetzt und biesen erreichen lagt. Es war tein Berlaß auf seinen Charafter; er liebte sich, nicht bas Baterland, und wirfte auf gleiche Beise - noch that es tein großer Athener - zu bessen gebebung, wie zu bessen littergang, sokalb er nur seinen per-

fonliden Rubm baburd zu mehren glaubte.

Die Bunbesgenoffen beiber Barteien maren migvergnugt über ben Frieben bes Dicias; fie glaubten, bag bie Athener, melde nign megen mander erlittenen nieberlage iett meniger achtete, mit ben Lacebamoniern, benen ber Berluft auf Gphafteria jur Schande angerechnet murbe, nur Frieden geichloffen batten um gegenseitig ibre Berbunbeten ungestort ju unterjochen und gu beherrichen. Diefer Berbacht muche, ale Micias nach Beftatianna bes Friedens fogar ein Bunbnig gwiften Athen und Sparta gu Stanbe brachte; und beshalb foloffen Rorinth, Theben, Mantinea, Elis und Argos für ibre Freiheit einen Gegenbund. Alcibiabes war mit bem Allem ungufrieben, jum Theil mohl aus innerer Uebergeugung, aber noch mehr, weil man ibn nicht gebort und geehrt batte. Deshalb behauptete er, fich ju Gpartas Begnern gefellenb: "Athen fen überbortheilt, und es genuge nicht, bag bie Latonier Umphipolis verlaffen batten; fie mufiten bie fich meigernben Ginwohner auch zwingen, bem Frieben gemag ihre Ctabt ben Athenern zu untermerfen". Sparta ermiberte: "es feb nicht Bedingung bes Friedens, bie Bunbesgenoffen jum Geborfam an bringen, mobl aber merbe ibuen Bplos mit Unrecht porentbalten".

Spartanifde Gefanbte follten enblich in Atben jeglichen Bwift ausgleichen, und manbten fich guborberft an ben Dicias. Alcibiabes aber, neibifch über ben bieburch feinem Gegner bewiesenen Borgug, tam ihnen boflich entgegen und berebete fie, bamit bie atbenischen Forberungen nicht übertrieben murben bor bem Bolte (obne porfichtige Berathung mit Ricias), ju erflaren, ibre Bollmacht feb nicht unbeidranft. Bierauf grundete nunmehr Alleibiabes, jene betrugent, in einer bestigen Rebe ben Beweis baf Lacebamon nur gogere und binterrude berfabre: bie Befantten murten, feinem Antrage gemäß, and Athen berwiefen. Bergeblich eilte Nicias nochmals felbft nach Sparta; Die Rorintber und Booter, von ben Differerftanbniffen benachrichtigt, batten fich icon wieber mit ben lacebamoniern geeinigt, und bieje wollten, nen beleidigt und geftarft, felbft binfichtlich billiger Forberungen nun nicht mehr nachgeben; worauf Alcibiabes bemirfte, baft Athen fich mit Araos. Elis und Mantinea verband (420 v. Cbr.) und fogar Bulfefolbaten nach bem Beloponnefos fanbte. Diefe Berbundeten nahmen Ordomenes in Arfabien ein und belagerten Tegea, murben aber bann (418 v. Chr.) bei Mantinea von ben Spartauern gefchlagen; und ein Friede mit Mrgos ficherte ihnen,

ungeachtet manches einzelnen Gludwechfels, bie Oberherrschaft im Belopomefos, ja fogar ben Beiftand von Argos gegen Athen. Anch Mautinea, auch Bervittas, ber Rönig von Macebonien, traten zum lafoniiden Bunbe.

lleberhaupt geigte fich Sparta in biefem Augenblide mitigchemfte taufende Setteten, welche mit Brolibos geschicht hatten, bie Freiheit, fiellte bie Ehre ber bei Sphalterin durche Inch gangenen Bürger nieber ber, und beerichte bie Bundedgunffen so wenig als möglich. Die Altheure spingegen bulderen leine umabsängige Instel, leine stelltändige Seremant, und bestratten abtriminge Dundesgunssigen grunden mit Zed bund Schaverel. 19 Ingebild Barteilofe galten ihnen, sreitich oft mit Necht, für verbergeng geschichtige Segnener, und sie erflätern herrisch jeben

ber nicht mit ihnen fen, fur ihren Geinb.

Um biefe Beit tamen Bevollmachtigte aus Egefta in Gici= lien nach Athen, und fuchten Bulfe gegen Gelinus, welches mit Sprafus verbundet mar. Die Athener fannten Die Lage, Die Dacht und Die Berbaltniffe Giciliens nicht binreident, fie fdidten beshalb Befanbte gur Unterfuchung babin ab. Diefe brachten nun amar fechaig Talente ale ben monatlichen Lobn für fechaig Schiffe mit jurud, maren aber bon ben Egeftanern burch Schmeicheleien gewonnen und über bie Große ihrer Schape burch Lift bintergangen morben; auch batten fie fich von ben Dachtverhaltniffen ber Staaten feineswegs binreichend unterrichtet. Dicige erflarte fich bierauf gegen, Alcibiabes fur einen Felbaug nach Sicilien. Bener angerte: "ber Friede fen unficher, Die Dacht ber alten Feinbe anfehnlich und Die ber neuen feineswegs geringer; bas entlegene grofe gand tonne nicht gewonnen, viel meniger behauptet merben; es feb nothwendig und beilfam, Die Rrafte ju fammeln, unverantwortlich bagegen, wenn man fie burch neue bochft gefahrliche Unternehmungen, blos um ber ehrgeizigen Bunfche Gingelner willen, gerfplittere und Ohnmacht berbeiführe". - Alcibiabes rechtfertigte bierauf junachft anmaglich und eitel feinen Chraeig, feine Brachtliebe und feinen Aufwand, benn bies Alles bringe auch ber Stadt Chre; bann behauptete er, bie Beloponnefier maren nicht furchtbar, und bie entbebrliche Geemacht reiche pollfommen bin gur Bertbeibigung und Bebauptung Giciliens. Es fen Bflicht, ben Bunbesgenoffen beigufteben; ftaateflug, bie 3miftigfeiten ber Gicilianer ju benuben, und gu verbindern ban ber borifche Stamm und Spratufa nicht ein gefahrliches llebergewicht erhalte. Rube und Abfpannung murben felbft



<sup>1)</sup> Go bie Glionaer und Melier, unter berbammlicher Mitwirfung bes Aleibiabes, 416 v. Chr. Plut. Aleib., c. 16.

bie vorhandene Madig gerflören, Thaiglief und Auftrengung bengegen ju bem größten Biefer fliftern. An biefen Mnighten bangegen in bem großten Siefer fliftern Ber biefen Mnighten Mattellaces nicht bles aus ben ausgefprechenen Gründen, soller auch, weil er boffte als Anflägere Indem ju gewinnen, fohr betreichern nub feine zerrütteten Bermögensumftande wieder berguftellen.

Der Rrieg marb, hauptfachlich auf feinen eigennütigen und tborichten Betrieb, im ichrofiften Biberfpruche mit ben weifen Grundfaten und Warnungen bes Beriffes 1), und ber Uebergenanna bes Sofrates (415 Jahre v. Chr.) beichloffen: wieberholt bemertte indeffen Ricias: "wenn man einmal ben Frieden nicht wolle, fo moge man boch bie Rothwendigfeit ber groften Borbereitungen an Gelb, Schiffen, Dannichaft und Lebensmitteln bebenten, und fich über bie große Dacht ber Feinbe nicht porfaglich taufden und ine Unglud furgen". Anftatt aber, bag Diefe Darlegung ber Comierigfeiten abichreden follte, erhohte fie nur bie Bunfche und bie Begierben bis zu einer faft beifpiellofen allgemeinen Begeifterung. Die Junglinge in ben Ring. fonlen, Die Greife in ihren Berfammlungen, Die Arbeiter in ben Wertflatten fprachen nur von Sicilien; fie entwarfen Blane, zeichneten bie Bafen, fegelten fcon bis Rarthago, und mer etwa noch an bem gludlichen Ausgange zweifelte, fcwieg, um nicht für boswillig ju gelten. Ricias warb (wiber Billen) bem Alcibiates und Lamachos als Felbberr jugefellt, bamit feine Schwierigfeit übersehen werbe. Das Bolt ertheilte ihnen unbeidrantte Bollmacht jur Ruftung, jur Berufung ber Bunbeegenoffen und ju Ansgaben aus bem jest wieber gefüllten Cchate. Und biefe Mittel murben burch viele freiwillige Gaben noch außerorbentlich verftarft: 100 breiruberige Schiffe, 30 Frachtfdiffe, 1300 Schleuberer und Leichtbewaffnete, 5100 Gebarnifchte 2) gab Atben; eine ungeheure Dacht bei ber Rleinheit bes Ctaate! Die Bunbesgenoffen, Die Argiver, Rreter, Dantineer u. f. w. ftellten Sulfe ihren graften gemag.

Der Vetteifer ber Kussenbur war überaus greß, und überte dis jur Nracht; schneller als man glante wurden bie mannichfachen Borbereitungen beendigt. Im Pirans versammelten isch alle Einwohner Athens; feine Furcht, nur Hossungs bewagte bie Gemüssen. Beld, ein wichiger Augenblich, auf welcher höbe sam kichen, biefer Lichspunkt der Kelt; wohen mußte ein Unfalle sinderen Der Horend gesch Seille mit den mußte ein Unfalle sinderen Der Horends gesch Seille mit der

<sup>1)</sup> Thue., I, 144; II, 65. Plut. Aleib., p. 17. 2) Die Zablen bei Thucybibes und Dieber fitumen nicht gang iberein.

Bosaune, er betete, Transopfer wurden ins Meer gegoffen und Alle erhoben heilige Gefange. Man lichtete bie Anter, wintte icheibend fich Glud und heimtebr gu, und die Flotte verschwand am fernen Gesichtspuntle. 1)

<sup>1)</sup> Barnenbe Bunbergeichen (Clitodemus, Fragm. hist., I, 362) machten feinen Einbrud.

# 3manzigfte Borlefung.

### Sicilien und ber Feldzug ber Athener.

Cutlopen und Laftrigonen nennt bie Dichtung ale erfte Bewohner Siciliene. Gleichzeitig mit ihnen mogen fich Sifaner iberifden Stammes angefiebelt baben; bann folgten, etwa bunbert Jahre por bem trojanifden Rriege, bie aus Italien von ben Opifern vertriebenen Giteler. Bierauf bauten bie Elbmer, trojanifcher Abfuuft, Erhr und Egefta, nut bie Phonizier batten Dieberlaffungen an ber Rufte und auf ben fleineren Infeln, Bichtiger aber ale alle biefe fint bie bellenifchen Bflangftabte, welche in Gicilien und bein unteren Theile Italiene angelegt murben, und biefem Lande, ihres rafden Emportommens, großen Reichthums und ftarter Bevolferung halber, fogar ben Ramen Grokariedenland erwarben. Die Radrichten von biefen Unfiedelungen find fast überall mit fabelhaften Göttergeschichten in Berbindung gefett, und baburch bie Ermittelung ber Bahrbeit erichwert worben. Doch ergiebt eine nabere Brufung, bak bie erften angeblichen Auswanderungen bor bem Argonautenguge, unter Denotrus u. f. m., gewiß unbedeutend maren, und bie wichtigeren erft in bie Jahre 750 bis 550 v. Chr. fallen. 1) Und nicht blos ein Stamm batte baran Theil, fonbern alle: Dorer, Achaer, Joner. Dorifden Urfprunge maren: Tarent, pen Lacebamoniern erbaut, mit ber Tochterftabt Beraftea; Chratus, burch Rorinther angelegt, mit ben Tochterftabten Afra, Rasmena, Ramarina. Ferner Bubla und Thapfus, gegrundet bon Degarern, Gela und Agrigent bon Rhobern, Deffana und Tynbaris von Deffenern, Lipara endlich von Anibiern. Achaifden

Raumer, Borlefungen. I.

Heyne, Opusc. acad., vol. 2; Micale, L'Italia avanti il dominio dei Romani, vol. 1; Diod., V, 6.

Die Berfaffungeformen ber Bflangftabte gliden benen ber Mutterftagten, mithin maren bie ber Dorer gmar nicht immer, aber boch oft griftofratifd, bie ber Joner burch Befete und Bolleverfammlungen gröftentbeile bemofratifd: Die Achaer enblich ftanben in ber Mitte, inden ben Bonern naber ale ben Dorern, Der fruchtbare Boben, ber milbe Simmeloftrid, geringe Abgaben, ftrenge Befete, einfache Gitten, veranlaften baf fic biefe Bflangftabte (befondere bie bei Berleihung bee Burgerrechte freigebigeren achaifden) fonell ju einer erftannenewurbigen Sohe erhoben. Darin aber lag icon ber Reim bes Unterganges, baf es immer nur einzelne Stabte blieben, baf fie fich nie in Staaten vermanbelten, nie in einen großen Bund mit umfaffenberen Befeben gufammentraten. Daber litt auch bas Gingelne, baber erfuhren bie Ctabtverfaffungen manden Bechfel, mande Unterbrechung. Bir finden bas Bolt bisweilen ber Billfur einzelner Turannen bingegeben, und nicht feltener burch eigene Schuld in grofe Ausartung und Beichlichfeit verfunten, 1) Cubaris ift barüber jum Spridwort geworben; aber auch Rroton, auch Tarent abmten bem bofen Beifriele nach.

Diod. Fragm., VII unb VIII, p. 33 Bip.; Athen., XII, 518-22;
 Heracl. Pontic. Rhegium.

<sup>2)</sup> Bordh, Staatshaushalt, I, I70; Schoemann, Antiquitates juris publici Graecorum, p. 6; Schömann, Miterthümer, I, 159; Şermann, Leprum, I, 196; Cic., De legib, II, 6.

und rechtliche Borichriften nicht ftreng fonberten, mas auf frubere Beiten bimmeifet. Baleutus lehrte: "Gin jeber glaube an bie Götter und bie Borfebung, benn von ihnen ftammt alles Bute und fein blinder Zufall beberricht bie Welt. Wenn man bas Bemuth jum Bofen getrieben fühlt, fo fuche man bie trefflichften Menfchen auf, um burch fie ben Berth bes Guten und Bofen au erfennen; man bete au ben Göttern, benen nicht Opfer, fonbern Recht und Gittlichfeit gefallen. Der Gebante an ben Tob führt gur Befonnenheit und jum Guten. Reine Feinbichaft feb ohne Enbe, vielmehr tehre bie Freundschaft gurud. Dbrigfeitliche Berfonen muffen fich bor Stolg und Unmagung buten, und nicht nach Bag und Bunft fprechen. Riemand liebe ben fremben Staat mehr ale ben eigenen, fonft gurnen bie vaterlanbifden Gotter und ber Uebergang gur Berratherei ift nabe. Richts ift mit uns enger verbunden, ale bas Baterland. niemand barf fein vaterliches Erbtheil verfaufen, wenn er nicht einen großen Ungludefall nachweifet. Reine Frau babe mehr ale ein Dlabden gur Begleitung, fie feb benn trunten; feine bleibe Rachte auferhalb ber Stadt, es fen benn mit einem Chebrecher; feine trage golbenen Schmud und golbgeftidte Aleiber, fie fen benn eine Sure; fein Mann trage golbene Ringe ober feibene Rleiber, er fen benn ein Burer ober Chebrecher."

Einfach lebten bie Lofrer; Gaftwirthicaft und Baarennieberlagen murben nicht gebulbet, und ber Landmann follte bie felbftgewonnenen Gruchte unmittelbar an ben Bergebrer verfaufen: eine Bestimmung, Die bei ber erften ginbbeit bee Sanbele naturlich entfteben mag, welche aber, bei boberem Berfebr, nur von Unmiffenben empfohlen merben fann.

Baleufus batte fich, umberichweifenber Rauber balber, bemaffnet aufe Relb begeben, und in ber Ctabt entftanb unterbeffen ein Auflauf. Gilig febrte er gurud und ging, fein eigenes Gefet übertretent, in Die Berfammlung, ohne Die Baffen abgulegen; man machte ibm beebalb Bormurfe, und er tobtete fich

felbft, bamit er bas Wert feines Lebens erhalte. 1)

Charonbas befahl, man folle jeben aus bem Rathe und ben öffentlichen Memtern entlaffen, ber feinen Rinbern eine Stiefmutter aubringe; benn wie wolle er bem Baterlande gut rathen, ba er bie eigenen Rinber folecht berathe. Geb nämlich bie erfte Che gludlich gemefen, fo muffe man fich weislich berubigen; feb fie ungludlich gewesen, fo ericeine ber zweite Berfuch gang unfinnig, Ber fich in folechte Gefellicaft begab ober fie bei fich begte, tonnte beshalb öffentlich belangt und bestraft merben; falfche

<sup>1)</sup> Anbere erafblen bies bon Charonbas, Diod., XI, 19, 26 \*

Erstens: bas Befet firafte Auge im Auge; als aber einem Einaugigen bas allein noch fibrige ausgeschlagen, und er baburch aang blind marb, fo brachte er es babin bag fein Geaner nicht

ein Auge, fonbern beibe Angen verlor,

Zweitens: ber nachfte Bermanbte mufte bie Baife beirathen, ober ihr sumshundert Drachmen Beirathsgut geben; als aber bafür teine Manner zu befommen waren, so setzen bie Madden

burch, baf fie unbebingt gebeirathet werben mußten.

Dritteils; jede Frau konnte ihren Mann, jeber Mann feine Krau entalfein. Dies wirberfuhr einem alten Manne zu seinem großen Berbruffe, umb eine Abanberung beb Gefejed erfolgte auf seinen Antreag, wonach jene Erlaubnis nur unter ber Beschrännung blieb: daß weder Mann moch Frau eine andere Ebehränden blieb, meldie singer als die verfalfene sei, bierauf fam auch eine Krau zu jenem Allen wiederum gurch.

Größere, umfaffenbere Anfichten und Beftrebungen lagen bem von Aroton ausgehenben pothagoraifden Bereine zum Grunde; warum er aber bennoch balb zu Grunde geben mußte, wirb an

anberer Stelle ergahlt merben.

<sup>1)</sup> Plat. Epist., VII, 853. Conon bei Photius, G. 450.

Spratufä. 405

neue Burger aus Ramarina, Megara und bem ficilifchen Guboa nach Spratufa verfeste, theils burch ben großen Gieg bei Bimera 1) über bie pon Samilfar angeführten machtigen Rarthager, welcher Gieg, fowie ber fich baran reibenbe Friete, Die griechifden Pflangftabte von ber Berricaft Rarthagos, fowie bie gleichzeitige Chlacht bei Galamis (460 v. Chr.) bas Mutterland von ber Berricaft ber Berfer rettete. Belon ftarb nach löblicher Regierung (im Jahre 477 v. Chr.) und marb ale Belb verebrt; ihm folgte fein altefter Bruber Siero, welcher bis babin in Bela

geberricht hatte.

Siero fafite Berbacht gegen feinen zweiten Bruber Bolbgelus, und wollte ibn, in ber Boffnung baf er babei feinen Untergang finden werbe, mit Bulfemannichaft fur Gubaris gegen Rroton fchiden; allein biefer wies ben Muftrag gurud und flob jum Konige Theron von Agrigent. Gleichzeitig boten bie himerenfer ihre Stadt bem Biero an, weil Thrafibaus, Theron's Gobn. fie unbillig beberriche; Siero aber benachrichtigte Theren von ber Befahr, und legte baburch ben Grund gur Ausfohnung mit ihm und mit Polygelus. Erft nach Theron's Tobe erhob ber lafterhafte Thrafibaus Rrieg gegen Gyrafus, marb gefchlagen und tam ume Leben; worauf bie Agrigenter fich eine freie Berfaffung agben, und Frieden mit Biero foloffen. Diefer, gelobt und getabelt ale Berricher, berühmter wegen ber Bracht feines Dofes und ale Beforberer ber Runfte und Biffenfchaften - fo hielten fich angeblich Mefchplus und Gimonibes, Binbar, Epicharmus und Bacconlibes 2) bei ibm auf -. binterlieft nach elfiabriger Regierung (466 v. Cbr.) Die wohlbefestigte Berrfcaft feinem Bruder Thrafthulus. Schon nach acht Monaten emporten fich aber bie Sprafusaner beffen Graufamteit halber und gwangen ihn, ungeachtet bes Beiftanbes von Golbnern, nach Lofri ju entweichen. Runmehr marb eine bemofratifche Berfaffung in ber Stadt eingeführt, jedoch nicht ohne Unrube und Bewalt bis auf bie Beit bee Dionpfine erhalten; benn man verfagte ben von Gelon und Siero aufgenommenen neuen Burgern und Golbnern, aus Furcht vor ihren monarchifden Gefinnungen, jeben Antheil an ber Regierung, und fie murben beshalb nach hartnädigen Rampfen aus Orthgia 3), einem Theile ber Stabt, vertrieben. Balb nachher machte fich ein gewiffer Tynbaribes burch Boblthaten unter bem gemeinen Bolfe in Gbrafufa eine Bartei, und

<sup>1)</sup> Die große Babl ber Gefangenen warb (befonbere in Agrigent) bei öffentlichen Bauten beschäftigt. Diod., XI, 25.

<sup>2)</sup> Aelian. Var. hist., IV, 15; Pausan., I, 2. 3) Grote, V, 319.

judie auf biefem Bege die Derbertschaft zu erlangen; allein er warb gefanger genommen, getbete, und durch die Einflichen bes bem Oftrocienus ähnlichen Betallsmus ein Mittel gegen ähnliche Bertungte gegeben, welches fich jeboch in Evraball nich immere benährt zeigte, und mehreremal durch gurtlichfereden ber Befferen, ben Böftere beste freieren Spiefraum ließ.

Ducetius, ber Furft ber alten Ginwohner Giciliens, ber Gifuler, batte mabrent biefer Unruben feine Dacht febr ausgebreitet, und griff Chrafus an; er mar aber ungludlich und mußte fich, weil bie Geinen ihm nicht mehr vertrauten, enblich felbft (451 v. Chr.), Bulfe flebent, ju feinen Feinden retten; welche auch beichloffen, ihn nicht zu behandeln wie er es um fie verbient babe, fonbern wie es ber Burbe bee Staats gemag fen. Man fanbte ibn, ohne Strafe ober Rache, nach Rorinth. Diefen Giegen ber Sprafusaner folgte bie Untermerfung bee prachtvollen Agrigent und Trinafria, fowie bie Bertilgung ber etrusfifchen Flotten. Dan tonnte ihnen bie Dberleitung ber ficilifchen Ungelegenheiten nicht mehr verfagen, fie ftartien unablaffig ihre Rriegsmacht, erhoben ichon Bins von einzelnen bellenischen Stabten und ericbienen ber Gelbftanbigfeit aller übrigen gefahrlich. Da fanbte guerft Leoutini ben Rebner Gorgias nach Athen, welcher burch ben Glang feiner Bilber und ben mobliautenben, ober vielmehr überfünftelten Bau feiner Berioben bie Athener entgudte, und bemirfte baf Laches im fünften Jahre bes reloponnelifchen Rriege mit einer Bulfeflotte nach Sicilien gefchidt marb. Diefer flegte aufange, mußte aber bann, gleichwie fein Rachfolger Buthoborue, ohne Erfolg gurudtehren, weil Berniofrates, ber Chrafufaner, feine Mitburger bewegte, ben Leontinern bas Burgerrecht jugugefteben; weil er bie borifden und ionifden Stabte ausfohnte und fie überzeugte, bag Ginigfeit allein von ber größeren, von ber auferen Befahr erretten fonne (424 v. Chr.)

Alls nun jest über bie neuen, sir Egesse unternommenen Ristungen ber Allsener wberepreceden Rachaftie an Seicilien einliesen, bewies hermokrates aus ber Natur jenes Bolls und ben sich auch gene Angeit gewiß und mit großer Wacht ersigen werde. Schnell misse man sich besoch auf alle Bussie tillen, in Allein, Aerokimen und Karthege Halle sich auf die Bussie tillen, in Allein, Larchsimen und Karthege Halle sich auf die Bussie tillen in Allein, Larchsimen und karthege Halle sich auf die Bussie tillen in Allein gene eine Angestellen Unterstellen der Allein gestellt werden der Allein gestellt unter eine Angestellt gestellt der Angestellt gestellt gestellt der Angestellt gestellt gestel

übrigens aller nutlofen Berleumbungen und Anzüglichfeiten gu enthalten".

Unterbellen hatten bie Athener Korchra erreicht, und fanbten Schiffe nach Italien poraus, um eine aute Aufnahme porgubereis ten; ibre Soffnungen ichlugen inden unerwartet fehl, benn Lofri und Tarent verweigerten fogar bas Baffer, Rhegium verfchloft bie Thore, und in Egefta fant man nur breifig Talente, weil man früher ben athenischen Gefanbten bier trüglich bie aus bem Tempel ber Benus auf bem Berge Erbr und aus anberen Stabten geliebenen Schate und foftbaren Berathe ale Gigenthum porgezeigt hatte. Golder Berhaltniffe halber marb bas Beer unwillig, Alcibiabes verbrieflich; nur bem Nicias tam bies Alles nicht unerwartet. Raturlich ftimmten aber bie Meinungen ber brei fo verschieben gefinnten Felbberren über ben Blan bes Felbmas nicht überein: Nicias wollte Gelinus angreifen, und wenn Egefta nicht Golb und Bulfe icaffe, gnrudfehren. Auf biefe Beife zeige man bie Dacht Athens, ben Gifer fur bie Bunbesgenoffen, und tonne Bortheil erlangen, ohne fich ber außerften Befahr preiszugeben. Lamachus, feurig und tapfer, aber feiner Armuth halber nicht fehr angefeben, wollte fogleich gen Gprafus fegeln und bie Unporbereiteten überrafden: nur baburch fonne man bei ben Gicilianern Anfeben gewinnen. Alcibiabes enblich behauptete: "man muffe, aufer Sprafufa und Gelinus, alle ficilifden Stabte, befonbere aber bas burch feine Lage fo michtige Meffang ju geminnen fuchen und bann bie Reinde angreifen. menn fie anders, aus Surcht bor ber llebermacht, nicht freiwillig ben athenifden Forberungen genugten".

Bulest stimmte Lamadyus der Meinung des Alcibiades bei, Weite dem bestägt gur Ausschung. Naros trat jegt auf die Geite der Alfener, im Ratana ward iftig von diesen din Thor erbrechen und die Gabt genommen, während Alcibiades zu ber verfammelten Bulkregremeine sprach desgen verweigerte Rama-

rina und Deffana ben Beitritt jum Bunbe.

Um bief Bet marb Actioiaes felgenber Beraufglung halber and Athen aurüfderufen. Aury vor bem Alpfruche des heres gen Seitlien, sanden nicht eines Worgens in Athen bei hererstellument, und manche andere Bilbfaulen beschädelt. Einige glauben, obei Kerinthere fatten des, als ein dem Athenen unganstiges, ben Spradlanern erfreutliche Bettergeten, heimlich veransfalter, um den Felbag zu führertreiben; Aubere hielen es für undereutenden Ubermuch trundnere Inigalinge; noch Webererstellen Ubermuch trundnere Inigalinge; noch Webererstellen bei berbammtiche Eutwelbung der gebeiligten Religion und der Wiltferten; die galteichen Beimbe des Atchiedes entlich begeichnet nach behaupte

ten, ein Bian jum Umfturge ber Bolfeberricaft ftebe bamit in nothwendiger Berbindung. Bergebens erbot fich Alcibiates gur Rechtfertiaung, benn feine Reinbe fürchteten baf er bei ber Liebe bes Beeres, und weil Argiver und Mantineer nur feinetwillen mitgogen, murbe freigefprochen merben; beshalb follte erft nach feiner Rudfunft bie Unterfuchung ftattfinden. Er fegelte ab, aber taglich mehrte fich inbeffen Berbacht und Born im Bolle: auf ungenugenbe Angeige murben Biele eingezogen, und gegen alle fruberen Gefete follten freie Manner, ja felbft Beifiger bes Rathe, gefoltert werben. 1) Diofleibes, welcher bie Thater im Mondfcein ertannt baben wollte - obgleich Reumond gemefen mar 2) -. marb ale Bobitbater ber Stadt befrangt und im Brutaneum gefpeifet; je großer bie Borfichtemagregeln, befto großer bie Bermirrungen, baß fogar bie Booter jur Gicherung ibre Grengen befesten. Da marb endlich Diofleibes ber Lugen überführt und getobtet, bes Unbocibes Musfagen beruhigten bas Bolf. Argmobn und Berfotgung borte in Athen auf, nur gegen Alcibiabes bauerte ber Baf fort. Sauptfachlich auf ben Betrieb von Cimon's Gobne. Theffatus 3), fanbte man bas falaminifche Schiff nach Sicilien, um ienen (weil man Aufrubr im Beere beffirchtete) mit Glite gur Rudfebr ju bewegen. Die Anflage bes Theffalus mochte nicht unbegrundet, bas Berfahren nicht ungefestlich fenn; wohl aber war es unverftanbig, ben talentvollften, jest unentbebrlichen Reloberen aus Gicilien abguberufen. Alcibiabes geborchte inbeffen nicht: er entflob, und erreichte auf feinen eigenen Schiffe Thurium, bann ben Belovonnefos; er begab fich anfange nach Argos, bierauf aber, weil die Athener feine Muslieferung ober boch feine Musweifung verlangten, nach Sparta. Muf Die Frage: .. Db er feinem Baterlande nicht traue?" antwortete er: "Ja, nur nicht in Abficht bes Lebens, mo bie Mutter leicht ein fcmarges, ftatt eines weißen Steinchens ergreifen fonnte." Birflich marb er (abmefenb und unverhört) in Atben jum Tobe verurtheilt und feine Gater eingezogen; er aber rief: "Beigen werbe ich ihnen, bag ich lebe!" und er bielt Bort.

Schon in Sicilien ftiftete er ben Athenern Unbeit! beun Melnan wollte fic anf feine geheimen Unterhandlungen ergeben, als er Comit nach einer Senffernung nicht Anbere ben Myngensfien) bies beimide ben freathfanith gefinnten Burgern angeigte, und so die Absicht vereitete. Wit Unrecht beharret Micias, tiblt nach bes Alcibabes Emfernung, bei bem frubern unenterber bei Michiabes Emfernung, bei bem frubern unenterber bei Ben ben Michiabes Emfernung, bei bem frubern unenterber bei Michiabes Emfernung, bei bem frubern unenterber bei Ben bei Michiabes Emfernung, bei bem frubern unenterber bei bem frubern unenterber bei ben bei Michiabes bei Michiabes Emfernung, bei bem frubern unenterber bei ben bei Michiabes Ben bei Ben bei

<sup>1)</sup> Andocid., De myster. 2) Bezweifelt von Grote, VII, 271.

<sup>3)</sup> Isocr., De bigis, p. 606.

scheiden Plane der Kriegssprung; dem wenn er gleich Hoffen eroberte, und aus dem Berkause der Eslaven 120 Talente löfete, so ward er dagegen in Himren nicht ausgenommen, besagerte Hoffen der bergeblich, und versor fostbare Zeit, indem er das Landhere burch die Infel nach Actana führte, und die Seemacht ebenfalls

babin fegeln lieft.

Diefe thorichten Bogerungen und bas bamit verbundene Difgefchid ber Athener erhobten ben Duth ber Sprafufaner, und gaben ihnen Duge, mit ihren Gegenruftungen vorzuschreiten. Bu fubn jeboch gogen fie, burch eine falfche Botichaft verleitet, gen Ratana, mabrent bie Athener nach Sprafus fegelten und an einer Stelle lagerten, wohin bie überlegene fprafusanifche Reiterei nicht bringen tonnte. Es tam m einem farten Befechte, in welchem bie Athener gwar fiegten, bierauf aber von bem gu angftlichen und porficitigen Dicias bennoch nach Rataug und Rares aurudgeführt murben, weil ber Binter und ber Mangel an Reiterei ibm binberlich ichien, und er mehrere Stabte, insbesonbere Ramarina ju geminnen hoffte. Euphemos fprach in biefer Ctabt fur Die Joner gegen bie Dorer. Er bewies nicht allein bie Ratfirlichfeit ber athenifden Berricaft, fonbern auch, wenn anbers Athen fich nicht felbft in Dienftbarfeit flurgen wolle, fogar bie Nothwendigfeit biefer Berricaft. Deffungeachtet brobe ben Gicilianern von bier aus feine Befahr: benn es feb unmöglich, bag Athen fie aus Bunbesgenoffen, ju beren Unterftugung berufen man ohne Eroberungeluft gefommen feb, in Unterthanen vermanbele; mobl aber murben fie nothwendig von Sprafufa unterjocht werben, wenn bas Bemuben ber Athener, ihre Freiheit und Gelb. ftanbigfeit gu begrunden, fehlichlage. - Dem Allem wiberfprechend zeigte Bermofrates ben Ramarinenfern mit Rachbrud bie Rebrfeite jener Darftellung; morauf biefe (benen Grunte und Begengrunde gleich wichtig erfcbienen) befchloffen, parteilos ju bleiben, Dagegen verbanden fich bie Gifeler, welche im Innern ber Infel mobnten, mit ben Athenern. Der Binter verfloß Diefen unter Borbereitungen, Anfchaffung von Bferben, Belagerungemertzeugen u. f. w.: felbft aus Thrrhenien und Rarthago bofften fie Beiftanb au erhalten.

Richt minder übten sich die Würger von Spratusa auf Dermofenter Betrie in ben Wassen, beselhigten auss aufs überfleit von Eine Stehteren mit ungemessen Genalt, und signifen Gelandte wegen Sulfseistung nach gerints und Sparte. Dier finnet niese nem Michiades, welcher aus personiel wer eine Prante ber eine Michiades, welcher aus personiel wir der Berten ber eine Betrachte gum Berräther warb. In einer Rede verssehrigte er fich öffentlich wegen seiner führeren Einsbeglet wier be sechäumaier, suchte unwahr und

Die Athener erhielten unterbeffen in Sicilien mehrere fleine Bortbeile, und vertrieben bie Cprafufaner von Epipola, einem ber Stadt gegenfiberliegenben Berge, melder eine gefährliche Ausficht in biefelbe gemahrte. Deebalb magten biefe jest felten Ausfalle, fonbern erbauten mit großer Anftrengung, wiber bie bon ben Athenern angelegten Ginfoliegungemauern, ein abnliches Couswert; ale fie aber, bemfelben au febr vertrauenb, nachlaffiger in ber Bemachung murben, gerftorten ibnen bie Atbener, in unvermutbetem Anfalle, Dauern und Bfablwert. Gleich erfolgreich fur biefe enbete ein zweiter Berfuch an einer anberen Stelle; nur tobteten fich wechselseitig im Gefechte Lamachus, welcher bie Reiterei befehligte, und Rallitratibas ber Anführer bie Sprafufaner. Ricias blieb leiber hiebirch alleiniger Felbherr. Runmehr batten bie Athener in acht verschiedenen Befechten bie Guratufaner befiegt. ben großen Safen burd ibre Flotte gefverrt, endlich von mehreren Stabten Giciliens und Italiens Gulfe erhalten, Ihre Soffnungen wuchfen in bem Dage, ale bie Riebergefclagenheit in Chrafus überhand nahm; Ricias verhandelte erft heimlich, bann fogar öffentlich megen ber llebergabe biefer Stabt.

Um biefe Beit 1) lanbete ber Spartaner Golippus, mit wenigen vom Sturme beicabigten Schiffen, in Italien, einem Freibeuter gleich und von Dicias wenig brachtet. Dann fegelte er, weil bie gerabe gabrt nach Spratufa unmöglich mar, gen Simera, und erreichte pon bier aus unbebinbert au ganbe Gbras tufa mit 700 Beharnifchten, 1000 Simeraern, 100 Reitern, einigen Gelinnutiern und Beloern, und etwa 1000 Sifulern, Dict fowohl in ber Dannichaft, ale vielmehr barin lag ber Beminn filr bie Spratufaner: bag fie nunmehr einen gelbheren, und einen bes Rrieges funbigen Felbberrn erhielten. Dennoch bewiesen bie nachften Ereigniffe, bak bie Dacht beiber Theile faft noch immer gleich, mitbin feine balbige Entscheibung au boffen mar. Gulippus bat beshalb in Sparta, Ricias in Atben um Bulfe. Diefer berichtete: "bie Schiffe feben ichabhaft, bas Schiffevolt jum Theil tobt, jum Theil unbrauchbar, und bie Befahr megen Mangele an Lebensmitteln taglich anmachlenb: man moge



<sup>1) 414</sup> b. Cbr.

Bisge hatten die Vacedimionier dem Kriedem nicht brechen gewoll, jest ader murben sie entlich von ber Verechissteit der Belle
lichteit eines neuen Krieges Merzeugt, steils durch die wiederfollen
Arreigungen des Alcidiades, steils durch die nurchen siedlen
Freignisse, der Allem enklich, weil die Allemer dem Argivern gegen
sie Bestam geleiste batten. Sie eroberten beshalt Dereiln abe dem Kathe des Alcidiades, und beseinigten es zum greßen Nachhelie
der Alfbener; benn von da and wart, bres aller milhessen
beschapen is, a sogarmacher Busger und gereine genechten und
beschieden Gegenworfebrungen, ibr Gebiet durch Spartaner und
beschapen; ja sogar word ansogramachere Busger verwillet, die
Justips besindert und ihren Etladen ein sicherer Justigkeit erdiffinet. Despungsachtet aber bekarreten die Kleben en och immer die ihren Janen, gewannen auch streetlissen fielen Pault in Lotonien, und bereiteten neue Unterstütung für Ecisilien.

Mittlermeile erhauten bie Sprafufaner nach bem Rathe bes Gplippus und Bermofrates eine Motte, um auf bem Deere mit ben Athenern gu fampfen. Reineswege verfannten fie bie Rubnbeit biefes Unternehmens; allein fie wollten eben burch biefe Rubnbeit foreden, und vertrauten auf allmabliche Uebung. Aus bem fleineren Safen fegelte bie fpratufanifche Alotte gur Schlacht in ben groferen; bie Atbener griffen fie rafc bei biefem Durchgange an, brachten fie in Unordnung, tobteten einen Theil ber Dannfcaft und gewannen elf Schiffe. Dagegen eroberte Gulippus gleichzeitig burd unerwarteten Ueberfall bie athenischen Berte bei Plemmprium, und machte große Beute an Geld, Getreibe, Rriegsund Schiffsbedurfniffen. Die ortlichen Berbaltnife erfcwerten nach biefem Berlufte bie Bufuhr fur bas athenifche Beer, und fast alle hellenischen Stabte in Sicilien, Agrigent allein ausgegenommen, traten auf bie Geite ber Gurafufaner. Deshalb wollte Ricias bis jur Anfunft ber verfprochenen athenifden Bulfemacht jebes Befecht vermeiben, und es murbe ihm trot ber naturlichen Gegenbemubnngen ber Gprafufaner gelungen fenn, wenn nicht Menanber und Enthobem, einftweilen Mitfelbherren bes

Isocr. Plataic., p. 524; Lysias pro Aristoph., p. 688; Lycurg. in Leocr., p. 221.

Nicios, vor der Ernemung Anderer hölten Nuhm erwerben wollen; je dum es wirtlich zu einem neuen Annd- und Setterffen Der erfte Tag entlichie Richts, am zweiten zogen fich die Sweatligner, feier der fruchtigen, schwell zuräch, ohne und griffen dann die fregleien Albener unerwortet zum zweiten mal fo beftig ar, baß viele von beier getödent, gefangen, und feien fiere feihre eröffe erobert wurden.

Balb nach biefem Unfalle langte enblich Demofthenes mit fo großer Bulfemacht an, bag man fab, wie viel ben Athenern an bem Gelingen ber Unternehmung liege. Brachtvoll geschmudt, mit feierlichem Gefange, in fconfter Drbnung fegelten 73 Schiffe in ben Safen; es lanteten 5000 Comerbewaffnete, nebft einer verhaltnigmäßigen Angabl leichter Mannicaft, Schleuberer und Bogenfcugen. Demofthenes wollte mit großem Rechte fogleich enticheibent fampien und fiegen, ober ichnell gurudfebren ; Diciae bagegen rieth, nach fo vielen Erfahrungen, auch jest noch thorichterweife jur Bogerung : weil bie Gpratufaner an Gelbe Mangel litten und ibre Bunbesgenoffen bereits ungebulbig murben. 1) Rach einigem Zeitverluft befchlog man bennoch, bes Demofthenes lebhafter Aufforberung gemäß, Epipola in ber Racht anzugreifen. Dur im Anfange maren bie Athener gludlich, bann zeigte fich aber ber Difgriff, bag Frembe bie Ginbeimifchen, auf ibrem Boben, in ber Racht beffegen wollten! Bei gleicher Sprache und gleichem Rriegegeschrei trafen Freunte gegen Freunde, es entftant Bermirrung, bie athenifde Lofung mar ben Sprafufanern befannt geworben, und ein fcmacher Mondichein, welcher biefe ine Beficht traf, ließ fie ihren Begnern noch furchtbarer ericheinen. Go murben bie Athener anlett vollig gefchlagen, gerftreuet, und amifden bie Berge binabgefturgt; fie gablien 2000 Tobte.

Plut. Nicias, p. 21.
 Polyb., IX., 19.

Beife jenen ju miberlegen, unterwarf fich abergläubig ju allgemeinem Berberben feinem Musfpruche! Rochmals fiegten Die Gprafufaner jur Gee, fie ichlugen einen ganbangriff ber Athener jurud, und mit Beifeitfebung aller inneren 3miftigfeiten bachten fie nicht mehr blos an ibre eigene Rettung, fonbern ichon an ben Rubm Die feindliche Dacht ju vernichten; fie fperrten ben Safen, bamit ben Athenern ber Rudjug unmöglich werbe. Diefe verlieften ibre Ginichlieftungsmauern und befestigten blos einen engen Begirt bei ben Schiffen; allein bier nabm bie Roth jeber Art, und inebefondere ber Mangel an Lebensmitteln fo fcnell itberhand, baß fie beichloffen bie lette Geeichlacht gu magen, fur ben Fall ber Rieberlage aber bie Schiffe zu verbrennen und gu Lande abzugieben. Dicias ertheilte beilfame Lebren über bie Art bes Angriffe und erimmerte mit Wehmuth baran, wie viel fur fie und bas Baterland auf bem Spiele ftebe. Gplippus bingegen ichilberte bie nachtheilige Lage ber Feinbe, gebachte ber fruberen Giege, und forberte auf jur rubmvollen und gerechten Rade. Beftig mar bie Schlacht, unbeschreiblich groß fowohl bie forperlichen Anftrengungen, ale bie Bewegung ber Bemuther. Ringeum ftanben auf bem Ufer bie gablreichen Bufchauer von beiben Barteien, und nachbem ber Gieg fich fo ober anbere au wenden ichien, erhob fich gleichzeitig Inbel ober Rlagegefdrei. Enblich wichen bie Athener. Dicias und Demofthenes wollten gwar wieberholt angreifen, ba bie Bahl ibrer Schiffe ber Bahl ber feinblichen noch gleich fam; allein bas Schiffevolt weigerte fich ihnen ju geborchen. Deshalb marb ber Abgug ber Athener auf Die nachfte Racht feftgefett, aber Bermofrates - welcher ihnen bie Bege ju verfperren wunfchte, und bas in Gprafus nur mit ber Giegesseier beidaftigte Bolf nicht jum Aufbruche bewegen fonnte - lieft jenen liftig bie faliche Radricht gutommen, baf bie Bege icon befett maren. Siedurch getäuscht, gogerten bie Athener 1) thoricht einen Tag, und unterbeffen hatten bie Sprafufaner mirflich Manufchaft gur Dedung ber benachbarten Berge, Thaler und Gliffe ausgefanbt.

<sup>1)</sup> Lant Thucybibes (VII, 75) - unglaublich - noch 40000.

nung greatfru Atheilung des Deunchhenes gäuglich von ber Gereigenen seinischen Woch eingescheiner, sie wußte isch unter ber Bedingung ergeben, baß Keiner gewolfinm gestbetet, Keiner ist Nahrung entgenen were. Cange wollte ver jehr mutig ansberrende Ricias dies Unglud nicht glauben; als er aber endlich nicht glauben; als er aber endlich nicht glauben; als er aber endlich Atheilung mehrere Gestellt nund den Erjas der Kreigstellen; biefer Antrea war jeden freien Athung war jeden der verwerken. Beim Ubergange der Allebent eine bei Affinaus erzhoß sich der ketz ungläufig kampt 3, sie wurden ihreit geschelt, ihreit ohne alle Bergleichsbedingungen gengen. An der meine hier der der eine gener der den gener der der kreiten ihren Zod 3); Eingelin um bernicht geforach wurden, fanden die Kreijen ihren Zod 3); Eingelin um bereiteten sich ein mit bereitet in die im mitberes Book, weit sie Eilen and den Aramethielen des Eurspiede im Gebächniß sietern, und zur Erzeiten auftheilen.

Die Synalisaner verursjeilten Demossense wie Micios gum Tode. Zener war ben Laced Sommeiner wogen ber Bestjandium von Holes verhöstig von biefem, dem Reichen, belorgte man Lossau war der Bestjandium gener Febben, Eming färstelen auch wohl, bob bie Berbindungen fant werben möchten, in welchen sein til sin gestanden hatten. Dermofrates, Mislaaus und Susspinse such wergebild bas Leben seiber zu retten, und bie Synalisaner zu erterem Gekrande ihres Eigens zu bennegen 3); bod sollen sich, laut einer Rachrich, beite Feldherren selfst von Lob gegeben haben, eie jener Bollessig und bestjellig und gekocht wurde.

Bollfarbiger war fast nie ein Sieg, wenige Trauerspiele bet ebeldidte find größer als bieles; um benn auf ber einen Sete bas Gemits sich zu Gewahrt, nie fach geste beste Gemits sich zu Gewahrt, sie freie geste der erhölte gewahrt gewahrt, sie freie geste film gehen wie den den geman auf ber anderen Seite die Rüspfreit und Ausbauer ber Albem man auf ber anderen Seite die Rüspfreit und Ausbauer ber Albem ein beiten Beiten der geste geste geste der geste geste

ancered with in victor waspincent

Regel ausgelofet, ober ale Stlaven verlauft.

<sup>1) 413</sup> b. Chr.

<sup>2)</sup> In ben bellenifden Rriegen finden wir fiberhaupt menichliches, abwechfelnd mit graufamem Berfahren. Rriegsgefangene murben in ber

<sup>3)</sup> Paus, At., c. 29; Phillistus, Frugm bist, J. 190. Die Bachtichen niedigu noutinamber ab Tieber (XIII, 20) ergöfte: Bedürften niedigu noutinamber ab Tieber (XIII, 20) ergöfte: Bedürften Bedürften Medirection angetrieben dese; Züncubbieck (VII, 26) berüchter baggen, bod Gelippus aenofinfold bach, bas Leben leiber fülberren zu erhalten, ichen num fie als Steger und Sparten zu führen. Ball, Plat. Nielse, p. 26

# Einundzwanzigfte Vorlefung.

Bon der Niederlage der Athener in Sicilien, bis auf bie Ginnahme Athens burch Lyfander.

(Sin Frember brachte bie erste Nachricht!) von bem gänzichen Untergange best Speeres und der Flotte nach Alben; aber
fo unglaublich ertidien bie Angade, daß man jenne ergriff und
folderte, um die Urschen feiner Lägen und um die Wahrbeit
gu erfahren. And tret investlich die Behätigung von allen Seiten ein, und geengenlefes Wohlen, Ertiker, Bernandten, Freunde,
Mithürger; dann folgte Born und Tadel aller Rathgeder, Piefer und Bahrjager, obgleich die Begeisterung jehen Einzelner
ergriffen, jeder für die Unternehmung, sowie dann für die Entterung des Mannes gestimmt batte, wedder wohl allein fähig
gewesen wäre, das fühn Begonnene durch Mittel aller Art anse
unstören.

Entlich tehrte die Besonnenheit gurück: der Mangel an Reglichem, an Menisjene, Schissen, dechten Beitelle, die Schwände unter so vielen Keinden, teta furchstar vor die Angen. Lleber 50000 Menischen 3 und an gehn Millinenn Thaler bei bie frachtlese Unternehmung dem Atthemen und ihren Bundersgenoffen gefolet. D Tapit and wer kauptlichtig dem Atteibes betriebene Abfall eben bieler Bundersgenoffen; dem einem so oht der Milling der Milling

<sup>1) 413</sup> Jahre v. Chr. Plutard, Ueber bie Gefchmätigfeit.

<sup>2)</sup> Bodb, Staatsbaushalt, I, 372. 3) Bodb, Staatsbaushalt, S. 208, 310.

Doch ichien julest Alles bavon abjubangen, welche Bartei Berfien in biefen Berbaltniffen nehmen murbe. Goon batte Tiffaphernes, infolge ber Comadung Athens, fast bie gange Rufte von Rleinafien erobert, icon mar ein Schut und Erutbunbnig amifchen ben Berfern und Lacebamoniern entworfen, ale es Licas (eingebent ber alten bellenischen Ginbeit und Groke, und gornig über ben unnaturliden 3mift) ale unmurbig ber Gbartaner verwarf; benn bas Bunbnig unterfagte jeben abgefonberten Frieden, und überließ bem Konige nicht allein fast gang Rleinafien, fonbern auch bie Infeln und Theffalien. Tiffaphernes mar aukerft ergurnt über bas Difflingen feiner Soffnungen und über bie Spartaner, ba fam Alcibiates, vor ben letten fliebenb, an ibm. Durch bie Zweideutigfeit feines Charaftere maren bie Lacebamonier migtrauifch 1) und burch einen offenbaren Frevel fo ergurnt worben, bag fie befahlen, ibn umgubringen. 2) Er hatte namlich mit Timaa, ber Bemablin bee Ronige Mgie, welche aufe heftigfte in ihn verliebt mar, einen Gohn, Leotuchibes, ergeugt und öffentlich ergablt: nicht aus Luft, nicht um Mais gu beschimpfen feb es gescheben, fontern bamit feine Rinber einft bie Spartaner beberrichen mochten. Jest gab Alcibiabes bem Tiffaphernes ben flugen, aber unbellenischen Rath: weber ben Sportanern, noch ben Athenern entideibenben Beiffant an leiften. fonbern bie Comadung beiber medfelsmeife au beforbern, und baranf bie perfifde llebermacht ju grilnben.

Db nun gleich Alcibiabes bei Tiffaphernes jener Rathichlage halber großen Ginfluß erhielt, fo begte er boch ftets eine gebeime Cehnlucht nach Athen 3), als bem herrlichten Schauplage

<sup>1)</sup> Gewiß versuhren die Abener, welche wegen ber hermen ein Rechisversahren gegen Alcibiades eröffnen wollten, gelinder und gesehilder als die Spartaner.

<sup>2)</sup> Athen., XII, 575... 3) Isocr., De bigis, p. 606; Arist. Polit., V, 4.

jur Entwidelung und Anwendung aller feiner Anlagen, und wollte, burch feindliche und freundliche Thatigfeit, burch eble ober verbammliche Mittel, ale lettes Biel nur feine Burudberufung erwerben ober ergwingen. Demgemäß machte er bem atbenifden Beere bei Camos Boffnung guter Löhnung und anfehnlicher Huterftugung von Tiffapbernes; nur wolle biefer fich nicht bem Bolle in Athen anvertrauen, fonbern verlange eine Regierungeveranderung. Bhrynichus aber, ber atbenifche Befehlehaber, miberfprach lebhaft und behauptete: "bas Binbnif und bie Berfprechungen bes Berfere maren zweifelhaft, Die Berr-Schaft Weniger gemabre ihm noch geringere Gicherheit ale bie Bolfeberrichaft, und es fen nur auf Erregung innerer Unruben und ben Bortheil bes Alcibiabes abgefeben". Ja fo groß erfchien bem Phrhnichus 1) bie Befahr fur Athen, bag er, als jene Borftellungen nicht genugten, mit Aftwochus, bem lafonifden Flottenführer, Unterhandlungen anfnupfte, wovon biefer aber binterrude bem Tiffaphernes und Alcibiabes Radridt gab. Der Lette flagte bierauf ben Phrynichus als Berrather beim Beere an, und brachte ibn babin, bag er, Tobesftrafe befürchtenb, ben verzweifelten Entichlug fagte, bie athenifche Flotte ben Spartanern in bie Banbe gu fpielen. Che jeboch Aftwochus bem Alcibiabes, und biefer bem Beere bievon Radricht geben tounte, erfuhr Phronidus Die ibn bebrobente Befahr, und eröffnete bem Beere jest felbft, man wolle es überrumpeln. Daburch marb Die frater anlangenbe Botichaft bes Alcibiabes unbebeutenb, ja perbächtig.

Deinich sandt des her ben Phisuber nach Athen, um and ben ermähnten, sieinberen und bod indigenten Grinden auf Röschassung der Besteberrichest anzutragen \*); imd wirtlich gelang es nach bem Planne bes gewaltigen Redwiere Antiphon, und mit Spille der oligaerssischen Allebe, siewie bes, hier guerst auftretenden Theramentes, an die Estelle bes Batisk eine Berammtung von 400, und an die Estelle ber Boltsversammtung eine Kerfammtung von 5000 Bürgern erwählen zu lassen. Physiose der Berammtung beim Gewossen hössten, die Bei Spartnarm ber neuen aristoratischen Regierung leichter Frieden schlieben wirden, sie einer mattheten ist eine Regierung leichter Frieden schlieben wirden, die führten bekaßte ben Richte führe, und bestimmerten

<sup>1)</sup> Bon biefem Pervnichus und einen Genofen ift gewiß die Rede in Ariftophanes", Frösigen", B. 699. Desgleichen wol bet Lufurgos gegen den Lectrates, S. 217, wonach er als ein Berräther, von Thrajbbildes und Apolleboros erichlagen warb.
2) 411 v. Ebr.

<sup>3)</sup> Fünf erwählten 100; biese hunbert 300 Anbere; biese Bierhunbert aber bie 5000; Alles ariftotratisch. Thucybibes, VIII, 67.

fich nicht um Alcibiabes. Als aber Radridten von ber verbammliden Billfur und Graufamfeit ber Bierbunbert, welche fich bie ju beimtudifden Ermorbungen fleigerte, und von völliger Burfidfetung ber Funftaufend bas Beer erreichten, ale bie gehoffte perfifche Unterflugung aneblieb, Tiffaphernes neue Bertrage mit ben Spartanern abicolog, und bie Dannicaft in Camos burch Thrafubulus und Thrafullus fur bie Bolfsberricaft gewonnen marb, fo beichloffen bie Burger im Lager - fühner und machtiger ale bie Burger in Uthen - bie Berftellung ber alten Berfaffung. und ernannten ben Alcibiabes um Felbberrn, nachbem er ben zweibeutigen Bechfel feiner Anfichten gu rechtfertigen gefucht, und neue Beribredungen berfifder Gulfe verfunbigt batte. bintertrieb er bas Borbaben, mit ber Flotte jum Birans gu fegelu und Bewalt ju gebrauchen (benn Jonien und ber Bellespont mare gemiß mahrend ber Abmefenheit verloren gegangen); er boffte burd Bevollmachtigte und friedlich feine 3mede in Athen ju erreichen, und por allem nicht ale Gnabeflebenber,

fonbern ale Gieger ju ericbeinen,

Buerft trat Theramenes - ungufrieben fiber bie Borguge, welche bem Bifanber und Rallaifdros ju Theil geworben, getaufcht in Sinfict ber perfonliden hoffnungen und in Sinficht ber Cachen felbit - nicht allein zur Bartei bes Bolte über, fonbern flagte auch frater feine Freunde Antipbon und Archipolemos mit Erfolg auf ben Tob an 1); aber bie Bierbunbert und inebefonbere Bhrunidus und Bifanber, welche amar fruber auf ber Geite bes Bolle geftanben hatten, bann aber abtrunnig gemorben und jest por ber Strafe fur manderlei Billfur bange maren, wollten bekungeachtet nicht abbanten, fonbern lieber um jeben Breis, felbft einen ichmabliden Frieben ichliegen und ben Alcibiabes entfernt balten. Erft ale ber Spartaner Segefanbris bas bie um Soute ber Stadt eiliaft ausgeruftete Wlotte folug. und bas megen bes Rriegs und ber Lebensmittel fur Atben fo aukerft wichtige Eubog eroberte, entftand bie allgemeinfte und bodite Befturung und Bermirrung, welche mit Abicaffung ber Bierhundert enbete, und nach einer Thrannei von nur vier ober fünf Monaten Die Berricaft gwar nicht, wie man bemofratifder borfdlug, 9000 Burgern, boch aber ben 5000 nebft bem alten Rathe wieber anvertraute. Der Bufat : "bag jeber unter jene Babl aufgenommen werben folle, ber eine vollftanbige Ruftung gebe", wies jeboch ben llebergang gu einer Bolfsberrichaft nach, welche nur ben Bobel ausichloft. Ja balb nachber marb bie

<sup>1)</sup> Lysias in Eratosth, in Polystrat., p. 664, 674; Apol. Snuov καταλ., p. 765; Plutard, Leben bes Antiphon.

fruhere Demofratie hergestellt und ihre Erhaltung feierlich befcworen, - Alles, im Bergleiche mit abnlichen Umwalzungen, auf milbe und gemäßigte Beife.

Alcibiabes und feine Mitfelbherren Thrafpbulus und Theramenes führten unterbeffen bie athenifde Flotte nach Abubos, besiegten bie bon Pharnabagus unterftutte lacebamonifche Flotte bei Ronosfema, und eroberten breifig Schiffe. Das erichredte ben Tiffaphernes fo febr, baf er pon neuem bes Rriegs gegen Athen gebachte, und bie ibm gur Beidwichtigung von Alcibiabes verfonlich überbrachten Geichente nicht annahm, fonbern biefen aefangen fesen und nach Carbes bringen lief. Aber breifig Tage nachber entflob Alcibiabes gludlich bes Rachts, erreichte Rlazomena und perfammelte bie Rlotten, welche mittlerweile an mehreren Orten Steuern eingetrieben hatten, ju Barium. Die latonifde Dacht lag um biefe Beit unter Minbarus' Anführung bei Chrifue; babin fegelte Alcibiabes, und fiegte (410 Jahre b. Chr.) in einer Land - und Geefchlacht fo bollfommen, bag Dinbarus getobtet, alle Schiffe genommen, und Briefe nach Sparta bes Inhalte aufgefangen murben: "Bir finb befiegt, Minbarne tobt, bas Geer bungert; wir miffen nicht, mas gu thun."

In biefer Behrängnis erbeten fich bie Sparlaner, auf ben Beschiptanb freieben zu schliegten, und erinnerten baran, daß ber Altsener Land nicht so geschert fes, wie der abgeschen Bedoponatele, bag manche ihrer Bundebegroffen abgestalen wären wollten auf jene Beschlässe eingeben, ober boch weiter Berbundlungen einsteten; ber verbinebte Demagog Altephon faßte aber nicht bas entspelige eingeben, ober boch weiter Bertrieg in Aluge, soweneren einer beschender Demagon Altenbon bei der nicht bas entspelige Eine beine länger bauernben Bligger trieg in Aluge, sowener ennette so übertrieben Artiegsbeffrumgen, och bas berführte Bott, nurecht nub thöricht zugleich, alle Kriebensanerschumgen unt den generationen unterflechen und beschieden.

Bergebich fiel jeht König Agis in des athentige Gebiet in, bie ber wiederenwerbenn Dereichgit des Meeres und bet reichtichen Zufuhr ichnehmen Dereichgit des Meeres und bet reichtichen Zufuhr ichnehme in der gene meine Bereichte unter Zeropluns eine weite fart benannte flotte gegen Wiltet, Relephon und gegen alle feinbild gefinnten Gibbe ber alleitigen Riffen. Juder reitst Erzepfluns einen Berluft 3, griff aber bech bald nachter von Lennos ab bie fyndlangischen Gehieffen, und erzeitet ber eiefflen;

Diod., XIII, 52, 53.

<sup>2)</sup> Die vielen fleinen Begebenheiten bes ohne Runft und große Blane geführten Rrieges fonnen hier nicht ergahlt werben.

benn Hermofracts flighet nicht mehr die Sprahlfaner, sondern war als Barteligdis, der weil unn sients gegen Acttspag gebrundist, zu großem Wissergundsen aller Untergebenen, abgersein worden. Die gange athenliche Wocht sond pierund ist Winterlager bei Lampfatus, wie biet manche Streifereien in die Stattbalterschaft des Hyarmakaus, weil biefer den Laerdomoniern Muth eingefprochen, und sie mit Schiffsbaubolg und zweimenschichem Solden unterflükt hatte. Wit bem Kribjajore, 408 o. Cher, eroberte Michiades Chalcebon, ja er belagerte und gewamt selfch Bugan, weil die Winter dem Laerdomoniern abgenein woren.

Immer lauter murben jest ameilache Meinungen über 216cibiabes in Athen. Die eine Bartei behauptete 1): "bon ibm, ber überall nur fur fich forge und an fich bente, rubre alles Unglud ber, und er werbe gewiß neues linglud bereiten"; bie gweite bagegen: "man muffe fich in feine Beife fugen, benn er feb grofer ale Alle und mit Unrecht verfolgt; erft burch feine Berbannung habe man bas Unglud berbeigeführt, und nur er tonne ben Staat bauernb retten". Des Alcibiabes ununterbrochene Siege ftellten feine frubere große Schulb in ben Sintergrund, und gaben ber letten Anficht bie Dberhand; bie Bolteverfammlung in Athen ernannte ibn mit Ronon und Thrafbbulus in Gelbherren, und wiberrief fein Berbannungeurtheil. Run erft fegelte er nach Athen 2), magte aber nicht eber ane Land gu fteigen, ale bie er feine Freunde am Ufer erblidte. 3m Rathe und por bem Bolte vertheibigte er fich gefchidt burch Reben, unb bie Begeifterung fur ihn ftieg jest fo febr, bag ihm nicht allein fein Bermogen gurudgegeben, ein golbener Giegestrang querfannt. und fein Berbannungeurtheil ine Deer geworfen marb; fonbern baf er auch jum erften Befehlehaber ernannt murbe, und ben Ruhm hatte, bie feit ber Befetjung von Decelia unterbliebenen beiligen Riige wieberum ju Lanbe nach Gleufis ju fubren.

<sup>1)</sup> Ariftophanes, Frofche, B. 1428.

<sup>2) 407</sup> v, Chr.

ber Seefolbaten burch perfifches Belb ausgewirft. 1) Deshalb brangten fich bie leiber nur bes Beminnes gebenfenben Matrofen jur latonifchen Flotte, und bie Athener maren feinesmeas im Stanbe, aus ihren Mitteln bie fur fie baburd nothwenbig geworbene Dehrausgabe gu tragen. Deshalb fegelte Alcibiabes mit einem Theile ber Flotte nach Ryma und bem von Thrafpbulus eingeschloffenen Phocaa, um bier womöglich jenem Gelbmangel felbft auf ungerechte Beife abaubelfen. Epfanber, melder ben noch nie besiegten Alcibiates bisjett nicht angreifen gewollt, benutte ben Augenblid feiner Abmefenbeit, und verführte Antiochus, ben zweiten, unfabigen, aber von Alcibiabes eingefetten athenifden Befehlshaber, gegen bes Alcibiabes ausbrud. liche Beifung, ju einer Schlacht bei Rotium (407 v. Chr.), mo bie Lacebamonier fiegten, Antiochus tobteten, und funfgebu Schiffe gewannen. Schnell febrte Alcibiabes gurud, und wollte fogleich einen zweiten Rampf beginnen; aber Epfanber permieb ihn auf alle mogliche Beife, und magte fich nicht in bie Gee. Bemiger hatte ber Unfall mohl geschabet, wenn ihn nicht bie Athener felbft entideibenber gemacht batten; benn taum mar bie Radricht in ihrer Stadt angefommen, ale Thrafpbulue, Thrafon's Cobn. ben allerbings auch biesmal nicht gang foulblofen Alcibiabes, im Allgemeinen bes Sochmuthe und Gigennutes, ber Läffigfeit und lofen Lebensart anflagte, 3) Alter Sag fand neue Grunde und Bormande, Die gegen Sparta bewiefene Freundichaft warb nicht vergeffen, und bie verfnichte Blanberung von Rome bervorgehoben. Manche fürchteten, er werbe fich jum Tyrannen Athens aufwerfen; bei minber Argwöhnischen endlich marb ibm fogar ibre frubere aufrichtige Berehrung und bie Große feiner Thaten icablich, weil fie glaubten, ibm feb Richts unmoglich. und es liege nur an feinem bofen Billen, wenn traenbetmas nicht vollständig gelinge.

Bebn Welbberren murben an bie Stelle bes abgefesten Alcibiabes ernannt, er felbft begab fich jn Schiffe nach einer von ibm im Cherfonefos, ober bei Bufantbe in Ebracien angelegten Burg. Much bie Lacebamonier medfelten ibren Gefeten gemak mit ben Felbherren, und ernannten 406 3abre b. Chr. ben eblen Rallifratibas jum Rachfolger bes berrichfüchtigen Lufanber. Sierfiber ergurnt, fandte biefer ben noch vorhandenen Reft bes perfifden Gelbes an Ebrus gurud, und aukerte ftola: "er babe bie Berricaft ber Gee bereite errungen". Rallifratibas aber er-

<sup>1)</sup> Rach 3fofrates (Symmor., p. 28) gaben bie Berfer allmäblich 5000 Talente gum Rriege wiber Athen. 2) Diod., XIII, 74.

wiberte: "er moge erst von Ephesus aus vor Samos und ber athenischen Flotte vorbeisegeln, und ihm bie Flotte in Milet übergeben"; besseu weigerte fich Lysander mit ber Ausrebe: "er

burfe feine Befehle mehr ertbeilen".

Die über ben Bechfel ber Felbberren unzufriebenen Lacebamonier gewann Rallifratibas burch eine verftanbige, bestimmte Anrebe und burch ftrenge Gerechtigfeit - fie magten bamale noch nicht bestimmt ben Ungehorfam auszusprechen -, bann eilte er bes mangelnben Golbes halber ju Chrus. Aber bier bief man ihn tagelang marten, ungablige vergebliche Gange machen, und bebanbelte ibn mit vornehmem Stolze. Da rief er in gorniger Behmuth aus: "Die Griechen find bie fampffüchtigften Menfchen, baf fie ben Barbaren bes Gelbes halber fo fcmeicheln!" 1) Er gelobte, nach feiner Rudfehr Mues anguwenben, um bie Athener und Lacebamonier anszufohnen. Es mar in Rallifratibas, ungeachtet feiner Ingent, bie urfprungliche Einfachbeit und Sobeit lafonifcher Tugenben, verbunben mit einer feltenen Diloe bee Charaftere; es lebte in ibm ber große Bebante von Ginheit, Freiheit und Berrichaft ber Bellenen, gegen und über fremben Ginflug und frembe Gitten; aber bie Eren. nung, ig ber Berfall mar icon ju weit gebieben, und erft nach bem Berlufte ber eigenen Freiheit follte burch ibre mit einem verwandten Stamme vermifchte Ginnegart und Bilbung, griechiiche Weltberricaft burch Groberung entfieben.

Die Milefier ftredten endlich bem Rallifratibas bas notbiafte Belb vor, worauf er Methymna eroberte, aber ben gebrauch. lichen Bertauf ber Bewohner ale Cflaven verhinberte, benn auch fie maren Bellenen. Bohl aber traf bies Coidfal bie gefangene athenifche Befatung. Ronon, ber in einem Gefechte icon breifin Schiffe verloren hatte, marb ferner von ben Lacebamoniern in Motiseue eingeschloffen und belagert, bis bie auf feine bringenbe Bitte in Athen mit größter Anftrengung und mit Bulfe vieler in bie Burgerrolle aufgenommenen Fremben und Cout. vermanbten, binnen breifig Tagen gebilbete Bulfoflotte 2) bei ben arginufifchen Infeln, bem Borgebirge Dalea auf Lesbos gegenüber, anlangte, und ben Athenern auch ber Rabl nach bas Uebergewicht verichaffte. Dennoch wollte Rallifratibas nicht flieben, fondern auferte: "es werbe nach feinem Tobe in Sparta nicht minber gut wohnen febn". Er tam in ber Golacht (406 v. Cbr.) ume leben, mahrend bie Athener fiegten und über 70 feinbliche

<sup>1)</sup> Plut. Apophth. lacon., p. 831. 2) Justinus, V, 6. Selbst Staven wurden unter die Matrofen ausgenommen. Xen. Hell., I, 6, 10. — Diod., XIII, 97, 98, 101; Cic., De off., I, 24.

Schiffe nahmen ober gerftorten, 1) Beil aber ibre Gelbherren nicht fur bie Cammlung ber Chiffetrummer 2), fur Begrabung ber Tobten und Errettung ber noch Lebenben geforgt batten, murben fie (unter ibnen ein Cobn bes Beriffes), bauptfachlich auf bes Theramenes 3) verbammlichen Betrieb, in Athen angeflagt, und ungeachtet bes burd viele Beugen geführten Beweifes baß ein gewaltiger Sturm beibes verhindert habe, fowie ungeachtet ber mabrhaften und berebten Bertheibigung bee Gurbptolemos, bei feiger Rachgiebigfeit bee Rathe, und unter alleinigem Biberipruche bes Brutanen Gofrates 4), mit Berletung vieler Formen, rechtemibrig und graufam gum Tobe verurtheilt, und feche bon ihnen, bie in Athen gegenwartig maren, mirflich bingerichtet. 5) Balb nachher bereuete inteffen bas anfanas burch Ramilienverlufte allau leibenicaftlich aufgeregte Bolf bitter biefen Frebel, und bie meiften Urbeber ber ftrengen Unficht traf barte Berantwortung.

Die Unifäsigleit der segreichen athenissen steints staut wohl mit ienem ungsätcischen Precesse in genauer Berbindung. Doch mußten die Spartaner unterkessen im Sommer auf Ghios Von Frühlern mit Sehnarbeit leden; im Winner brachte ste Dunger und Blöße zu bem gewalssamen Entschuffe, die Inner genauftsamen Entschuffe, die Inner hinde keine den der der eine der und hauptlächte daburch bintertrieben wart, das die Ghier auf die Berstellung des Eisenties dem Sobe für einem Roman zusammerkanden. Die den gegeten jene berubigt nach Ephelms und erkenten fich den Verlagen der der der den einem der zum Archeinstibere. Beilt indessen den Gesen niemand biese Mürke, welche am Wichtigt ist der Brachte für der der den geleckt finden, das gleich finden, wondens bestieben follte, so gad wan sie dem Ramm nach an Arcatus, stellte ihm aber den Polander mit voller Gewalt zu eine Led volle zu der Led voll zu Gert (400 d. Gert. (400 d. Gert.)

Diefer war in vieler Dinficht ein fpartanifches Gegenftud jum athenifchen Alcibiabes; bie Borguge und bie Mangel beiber

<sup>1) 406</sup> b. Chr.

<sup>2)</sup> Es ift burchaus unwahricheinlich, bag bie Sieger (bie nächsten ber Berunglidten) ihre Rettung nicht würden berfucht baben, - wenn fie irgendmöalid enwielen wäre.

versucht haben, - wenn fie irgenbmöglich gewesen mare.

3) Des Theramenes Bertbeibigung. Ken. Holl., II, 18.

4) Xen. Mem., I, 1, 18.

Platon. Apol. Socratis ed. Bekk., I, 2, 120; Valer. Max., III, 8, extr. 1.

<sup>6)</sup> Die Spartaner follen um biele Zelt nochmols den Frieden gejucht baben, wurden aber auf Betrieb Riesphon's abgewiesen, bet betrunken auf den Warft kam und meinte, die Spartaner sollten alse Eläde frei lassen Aufrichenunes, Freische, W. 1632. Grobe (VIII, 286) wibertigt die Wachtight.

Staaten ftellten fich lehrreich in biefen Mannern bar, und nachbem Athen ben Alcibiabes entfernt batte, mußte bas llebergewicht auf fpartanifche Geite fallen. Lufanber ftammte aus einer beraflibifden, aber nicht aus ben foniglichen Ramilien; er mar arm. aber nie burd Belb ober finnliche Leibenschaften 1) befiegt; fcarf. ftolg und absprechend gegen Geringere, und wieberum, fobalb es barauf antam 2), gewandt genug fich in Dachtigere ju ichiden. Co antwortete er einem lebhaft fprechenben Degarer: "Deinen Borten fehlt ein machtiger Ctaat"; fo ben Argivern bei einer Grengftreitigfeit: "Ber bas Comert am beften führt, enticheibet am tuchtigften." Lift und Berichlagenheit verfcmabte er feineswegs, vielmehr ging ihm bas Rugliche und Bortheilhafte über bas Gute und Ebele. Und in biefem Ginne außerte er: "man muffe ben Tudebala annaben, mo bie Lowenbaut feble: Rinber waren mit Burfeln, Danner mit Gibidwuren gu betboren". Die Schmeichelfunfte ber Bolteführer, bie Billfur und bas Treiben ber Bolteversammlungen waren ibm verhaft; er beichlof. binreichend unterftust burch feine großen Unlagen und burch bie frartanifde Dadt, Bellas auf eine anbere, auf ftrena griftefratifche Beife umzugeftalten. Deshalb ftiftete er in ben bellenifchen Stabten gebeime Berbindungen, Clubs ber Entichloffenften unter ben Bornehmen, Die in unfichtbarem Bufammenbange Alles umftridten; aber fein Gefet, fonbern Lufanber mar (felbft ichlechte Mittel nicht veridmabenb), ale fübner Revolutionsmann, ber Mittelpunft bes Bangen. Satte er nicht, um ficherer gu geben, blos feine Anhanger, fonbern auch bie Befonnenften ermablt, fo wurde bie Umgestaltung bauernber geworben, und nicht um ihrer inneren übertriebenen Bewaltsamfeit millen fogleich perhaft, und balb nachber gerftort worben febn. In Bahrbeit aber begriff ber finftere Lufanber, fo wenig wie Gparta, bie groken vielfeitigen, weltgeschichtlichen Aufgaben bee bellenifden Bolle. 3bm erichien es ale bas Sochfte, feine befdrantten Bebanten und einseitigen 3mede, felbit burch bie graufamften und verbammlichften Mittel, burd ichmabliche Betrugereien und gabllofe Sinrichtungen 1) ju verwirflichen.

Rach mehreren Ibgen, wo Phanker (von Grens mit Gebo anterfeith) in Abeseinheit ber feindlichen Flottle felby an ben albemischen Kliften fegelte, und vor Agis feine Chiffe aufkelte, legten sich beibe Flotten im Bellespont vor Anter: die spartanische, welche mit persische Schiffen verfatzt war, bei bem

<sup>1)</sup> Theopomp. Frag. hist, I, 281; Athen., VI, 541 (272).

<sup>2)</sup> Xenoph. Oecon., IV, 23.

Plut. Lysander, 8, 19; Diod., XIII, 104.

eroberten Campfafus; ibr gegenüber, leiber von mehreren Relb. berren befehligt, Die athenische bei Migospotamoi. 1) Bu entfernt ichien bas Lager ber Letten von Ceftos, mober fie Lebensmittel bezogen; ju gefährlich bie offene fcublofe Rhebe. Dies erfennend, magte fich Alcibiabes bergu, marnte und rieth febr löblich und verftanbig jur Borficht. Er verfprad, außerbem (nach einer nicht vollfommen beglaubigten Rachricht), wenn man ihm Antheil am Oberbefehle jugefteben wollte, entweber bie Gpartauer, wie man wunichte, ju einer Colacht ju bringen, ober bie Thracier gur Unterftutung von Athen gu bewegen; aber bie Felb. berren wiefen ibn ftolg gurud. Bier Tage nacheinanber fenelte bie fpartanifche Flotte wie jur Schlacht hervor, und jog fich bei Annaberung ber Athener jebesmal ichnell gurud; baburch murben Diefe übermuthiger und nachlaffiger. Um fünften Tage that Phfanber bas Gleiche, und nach balbiger Rudfehr fliegen bie ficher geworbenen Athener ans land und gerftreuten fich nach allen Geiten. Runmehr eilte Lufanber, burd Runbicafterboote benachrichtigt, bergu, griff an ebe bie Athener ibre Schiffe bemannen fonnten 2), und fiegte lebiglich infolge biefer Bernachläffigung jo vollftanbig, bag nur Ronon mit acht Schiffen gu Evagoras nach Copern entfam, alle übrigen aber, an 180, ben Spartanern in bie Sante fielen; 3000 Athener murben, nach ber Abftimmung ber Berbunbeten, auf Enfanber's Befehl getobtet, und nicht einmal begraben 3): weil fie, nach bes Bhilofles Untrag, por ber Chlacht beichloffen batten, ben lebenbig Gefangenen bie Sant, ober boch ben rechten Daumen abgubauen, um fie baburd jum Briegebienfte untlichtig ju machen, Bhilofles erflarte an Phiander: "er moge nicht erft anflagen und icheinbar unterfuchen, fonbern ale Gieger verfahren"; rubig ging er jum Tobe, und ber robe Spartaner meinte: "bie graufame Bollbringung biefer That fen gerechtfertigt burch ben fruberen graufanien, aber nicht völlig erwiefenen, ober boch gewiß nicht gur Musführung gebrachten Antrag feiner Begner". 4)

Die erfte Radricht bes faft gufälligen, aber boch grengenlojen unerfeslichen Unfalle fam burch bas paralifde Chiff nach

<sup>1) 405 3</sup>abre v. Chr.

<sup>1) 400</sup> Janer b. aper.
2) Die Althener befaupteten, ihre Feldherren wären jum Theil bestocken gewesen, was, nicht unwahrscheinlich, jedoch unerwiesen ist wischie und stendwurde, Pausan Hoose, e. 9; Xon. Hell., II, 1, 22. Scheibe, Die oligarchische Umwälzung ju Mthen , G. 21.

<sup>3)</sup> Pausan., IX, 32; Diod., XIII, 106; Plut. Lys., p. 13; Xenoph., Hellen., II, 1. 4) Doch batte auch Bbilotfes Gefangene tobten laffen.

Raumer, Borlefungen. I.

Lufanber eroberte nach jenem Giege Chalcebon und Byjang, und fanbte unter Anbrobung ber Tobesftrafe alle Athener gerabe in ibre Baterftabt, um burd bie grofere Angabl befto eber Mangel an Lebensmitteln ju erzeugen. Ueberbies mar beren Bufuhr von ihm bei berfelben Strafe verboten worben. 2) Gleichgeitig umlagerten bie Spartaner, unter ihren Ronigen Agis und Baufanias, Die Stadt von ber ganbleite, und endlich ericbien auch Lpfander mit ber Flotte por bem Biraus, Beil bie Athener fich inbeffen noch febr muthig vertheibigten, eilte er von neuem nach Mfien; alle Infeln, außer Samos, fielen, mehr Leibenfchaft ale Rlugbeit und Borausficht zeigend, von Athen ab; alle fleinaffatifchen Stabte gewann Lufanter fur bas fiegreide, aber auch foon thrannifirende Sparta. Ueberall fturgte er bemgemag bie beftebenben Berfaffungen, feste in jeber Stabt einen fpartanifchen Befehlebaber ober Sarmoften, und gebn Rathe (aus ben ibm verbunbeten, fühnften und heftigften Ariftofraten) ju Befehlehabern ein, und gab ihnen eine fo große Bewalt, baß eigennutiger und graufamer Diffbrauch fo unausbleiblich mar ale Saf.

n Alben flieg unterbessen Belte, man unterhandelte megen best frieden, und lacchmonische Gespunde verlangten, bag bie langen Wauern auf gesn Etabien weit niedergerisste wirden. Dem wörersprach Aleephen und die Beltegenteit, bie jener durch seine Gegner auf eine niedrige Weise gestützt ward. Die offenste auf eine niedrige Weise gestützt ward. Die offenste und eine verleich gegen der Vielertrage bei Algespotamei enger aneinander geschieften, und insbesonder der Kritist wur Grandsprach bei keitung der Geschieften gewenten der verfrieden wir Grandsprach bei keitung der Geschieften grunngen

Isocr. Aerop., p. 238, in Callim., p. 669. Lysias, 'Απολ. δημου καταλ., p. 765.

<sup>2)</sup> Isocr. adv. Callim.

batte, wollte ben Frieden, wo nicht jum Beften ber Stabt, boch jur Begrfindung ihrer Berricaft. Ronig Agis wies bie atheniiden Befantten, welche fich besbalb an ibn menbeten, ju ben Ephoren; und tiefe ertheilten auf bas Unerbieten, Bunbesgenoffen ber Lacebamonier ju merben, aber Mauern und Safen gu behalten, jenen nur ben trodenen Beideib: "fie mochten beffer beratben wieberfebren". Runmehr trat Theramenes auf und verficherte, felbft getäufcht ober lugenhaft: "er tonne burd gebeime Mittel ben Frieden obne iene laftigen Bebingungen ju Stande bringen": anftatt fich aber auf Befragen über biefe gebeimen Mittel naber ju erffaren, brang er auf unbedingtes Butrauen, fant es, unb eilte mit unumschräufter Bollmacht ju Lufanber. Liftig wußte ibn biefer anfange bingubalten, bann zu beberrichen. Theramenes nämlich fucte zwar bas Bute, aber er batte es weber mit Giderbeit erfannt, noch mobnte ibm bie Rraft bei, es unwandelbar gu berfolgen. 1) Cab er Dangel, fo wollte er eilig umfturgen und abanbern, wie einft burch bie Ginführung ber Bierbunbert; trug aber eine Dagregel nicht erwünschte Frucht, fo manbte er fich leichtfinnig zu einer anberen. Doch mare biefer Wechfel ber Unfichten feinem Baterlante meniger nachtheilig gemefen, menn ibn allein bie Berbaltniffe ber Dinge, und nicht gleichmäßig Sitelfeit und Chrgeis bestimmt hatten. Go mag Lufanber burd bie Erinnerung an bee Theramenes frühere ariftofratifche Gefinnung, burd Drohungen, burd ben Beweis, man muffe bie jugellofe Bolfeberricaft mittelft einer ftrengen Regierung brechen, burd fcmeichlerifde Ginflufterungen von ber Beitfamteit bes ibm ju Theil merbenten großen Ginfluffes u. f. m., feine beffere Datur gang betäubt baben. Wenn er alfo auch nicht ben lacebamoniern bie neueren, brudenben Bebingungen felbft in Borfcblag brachte, fo marb er boch ibr Berfgeng, fie burchgufeten; benn mehr ale brei von ibm boewillig ober thoricht bingelogerte Dionate ber Unterhandlungen, erft mit Lufanber, bann mit ben Ephoren, hatten bie Athener, nach helbenmuthiger Austauer, in einen Buftand gefest, wo fie mehr ale fruber bewilligen mußten. Bielleicht entftant jeue Rogerung aber auch baburd, baf bie lacebamonifden Buntesgenoffen megen bes ben Athenern gu bewilligenben Friedens befragt murben. 2)

Thebaner und Korinther stimmten hiebel für bie gangliche Berstörung Uthens, man solle Attita behaubetn wie bie friffaische Ebene; aber bas belphische Dratel warnte, nicht bas eine Auge

Aristoph Ranae, v. 540, 968.
 Lys. in Eratosth. et Agorat. Andoeid., p. 99. Plut. Nic.,
 p. 2; Isoer. Panath., p. 407.

Griechenand auszureifen, und die Spartaner etflaten (löbig effent, ober mit beforglicher Röckficht on bas unzureilstige Böclien); "sie wolltre eine Etabt, nedige in ben größten Gebad das größte Geburn Deltad das größte Geburn beite das größte Geburn beite das größten Geburn beite Beitigungen gingen tahin: "man folle die langen Mauern und ben Kirdungen einer Laufter auf Schaffe für der gestellten, auf elle Geliffe fie auf zweif berausgegert, allen frenten Beftjungen eilgagen by, die Bertieberien wieder aufnehmen, Jins gablen, gleiche Feinber wieder aufnehmen, Jins gablen, gleiche feinbe und Freunde mit ben Brattanen baben, und sienen im Artiege logiger, wieden den Winftige erfüglung annehmen mulife, welche Sparta babe, der ein nutztelle". 3

Dies geschaft 190 Jahre nach Schon's Gefeigeschung, 88 Sahre nach der Schlach bei Marathon, 45 Sahre nach Abschluß best eimonischen Friedens, 27 Jahre nach bem Ausbruche best peloponacischem Krieges, 404 Jahre v. Chr.; um die Zeit, als Romeinen Speren mersch dauentweise Sol gad, und hiebund die Wögslückelt begründete, größere Kriege zu sühren und größere Spere schaft zu erlangen.

ir da cerminace

 Lys. in Nicom., p. 860; Isocr. Plataic., p. 524.
 Ömirtigs (De Theramenis etc. rebus, p. 32) nimmt an, daß
 Atthen uur durch des Theramenis Mugdeit und biff og günftige Bebingungen erhalten fabe.
 Lysiss in Agorat. Isocr. in Eathyn. Xenoph. Hell., IJ, 2, 14;

Pausanias, I, 2, 6.



Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig

EVEL TO O E.

Lough







